# DIE DEUTSCHE **KOLONIAL-GESETZGEBUNG:** SAMMLUNG DER **AUF DIE...**

Germany, Riebow, Alfred Zimmermann, ...





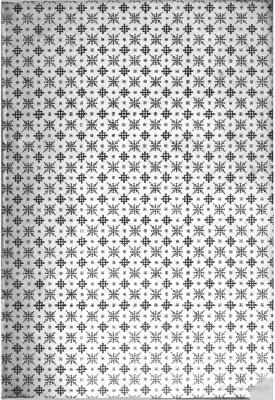

FL8 Gr3.38 C7 1893 Orfice Ray forder S.

## deutsche Kolonial-Gesetzgebung

Die

Lin any, Surve, statulis, ate.

### Sammlung

der auf die deutschen Schutzgebiete bezüglichen Gesetze, Verordnungen, Erlasse und internationalen Vereinbarungen mit Anmerkungen, Sachregister

Siebenter Teil

Auf Grund amtlicher Quellen herausgegeben

AM



#### Berlin 1904

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Königliche Hofbuchhandlung Kochurafte 68-21

normal a Large

Alle Rechte aus dem Gesetze vom 19. Juni 1901 sowie das Übersetzungsrecht sind vorbehalten.

..HMO

### · Vorwort.

Für die "Deutsche Kolonialgesetzgebung" soll hinfort die Anordnung beibehalten werden, welche bereits dem Band VI zugrunde liegt und die darin besteht, daß in dem ersten Teil die auf alle Schutzgebiet bezüglichen allgemeinen Bestimmungen, im zweiten Teile die Bestimmungen für die afrikanischen und Südsee-Schutzgebiete und im dritten Teile die auf das Kiautschougebiet sich beziehenden Vorschriften zusammengestellt werden. Der Gleichmäßigkeit halber ist die Bezeichnung dieser drei Teile auch im vorliegenden Bande erfolgt, obgleich im Jahre 1903 allgemeine Rechtsnormen, welche in den ersten Teil fallen würden, nicht ergangen sind.

Im dritten Teile (Kiautschou-Gebiet) sind auch dieses Mal die Verordnungen von lediglich vorübergehender Geltungsdauer nur dem Inhalte und der Stelle ihrer amtlichen Publikation nach bezeichnet, um im Bedarfsfalle ihre Auffindung ohne weiteres zu ermöglichen. Hingegen sind alle anderen Verordnungen und Verfügungen vollständig zum Abdruck gelangt.

Berlin, im April 1904.

#### Die Herausgeber

Schmidt-Dargitz, Geheimer Legationsrat im Auswärtigen Amt. Prof. Dr. Köbner, Admiralitäterat im Beiche-Marine-Amt.

#### Sachliches Inhaltsverzeichnis.

 $Bekennt machung. \ \ R.\ E_* = Runderisfs. \ \ Rk_* = Beichekansler. \ \ V_* = Verdung. \ \ V_* = Verdung.$ 

## Erster Teil: Allgemeine Bestimmungen für sämtliche Schutzgebiete.

Im Jahre 1903 sind dergleichen Bestimmungen nicht erlassen.

## Zweiter Teil: Bestimmungen für die afrikanischen und Südsee-Schutzgebiete.

#### I. Allgemeines.

| A    | . Die Zentralverwaltung. Allgemeine Vorschriften für die Schutzgebietsverwaltunge                                                                   | n.    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |                                                                                                                                                     | Seite |
| 1.   | R. E. der Kol. Abt., betr. den Amtsstil. Vom 14. Januar 1903                                                                                        | 1     |
| 15.  | Ansführungsbestimmungen der Kol. Abt., betr. die dentsche Rechtschreibung.                                                                          |       |
|      | Vom 9. Februar 1903                                                                                                                                 | 36    |
| 57.  | Bestimmnngen des Rk, wegen Vernichtung der Rechnungen und Kassenbücher<br>sowie der Belege berichtigter Rechnungen über die Einnahmen und Ausgaben  |       |
|      | des Reichs. Vom 25, Mai 1903                                                                                                                        | 117   |
| 84.  | R. E. der Kol. Abt., betr. die Form der Berichterstattung. Vom 21. Juli 1903                                                                        | 1.56  |
| 97   | R. E. der Kol. Abt., betr. die koloniale Bevölkerungsstatistik. Vom 22. Juli 1903                                                                   | 173   |
| 98   | R. E. der Kol. Abt., betr. den Verkanf amtlicher Bedarfsgegenstände an Private.                                                                     | 210   |
|      | Vom 19. August 1903                                                                                                                                 | 179   |
| 105. | Grnndsätze für die Namengebnng, Namenübersetzung, Schreib- nnd Sprech-<br>weise der geographischen Namen in den dentschen Schntzgebieten. Vom       |       |
|      | 1. September 1903                                                                                                                                   | 191   |
| 108. | <ol> <li>September 1903</li> <li>R. E. der Kol. Abt., betr. die nene Rechtschreibung. Vom 20. September 1903</li> </ol>                             | 197   |
| 109. | Vorschriften der Kol. Abt. über Lieferung, Verpackung und Versendung von amtlich bestellten Bedarfsgegenständen für die Schutzgebiete in Afrika und |       |
|      | der Südsee. Vom 20. September 1903                                                                                                                  | 198   |
| 110  | R. E. der Kol. Abt., betr. Bestellungen für die Gonvernementskrankenhäuser.                                                                         | 100   |
| 110. | Vom 24. September 1903                                                                                                                              | 212   |
| 110  | Verf. des Rk., betr. die seemannsamtlichen und konsularischen Befugnisse                                                                            | 212   |
| 110. | und das Verordnnngsrecht der Behörden in den Schntzgebieten Afrikas und                                                                             |       |
|      | der Südsee. Vom 27. September 1903                                                                                                                  | 214   |
| 100  | R. E. der Kol. Abt., betr. den Verkauf von amtlichen Bedarfsgegenständen an                                                                         | 214   |
| 120. | Private. Vom 27. Oktober 1903                                                                                                                       | 228   |
| 140  | R. E. der Kol. Abt., betr. Etatsanmeldungen. Vom 19. Dezember 1903                                                                                  | 282   |
| 110. | Verf. des Rk., betr. die Bildung von Genvernementsräten. Vom 24. Dezember 1903                                                                      | 284   |
| 100. | vert. des kk., betr. die Bildung von Genvernementsraten. vom 24. Dezember 1903                                                                      | 204   |
|      | B. Beamte.                                                                                                                                          |       |
| 5.   | Vorschriften der Kol. Abt., betr. die Untersnchung auf Tropendiensttanglichkeit,                                                                    |       |
|      | Vom 29. Januar 1903                                                                                                                                 | 2     |
| 10   | R. E. der Kol. Abt., betr. die Ansstattung der Dienstwohnungen Vom 3. Fe-                                                                           | -     |
|      |                                                                                                                                                     | 27    |
| 18   | brnar 1903<br>R. E. der Kol. Abt., betr. die Ableistung militärischer Übungen bei den Schutz-                                                       |       |
| 20.  | truppen. Vom 16, Februar 1903                                                                                                                       | 46    |
| 22   | R. E. der Kol. Abt., betr. die Kontrolle über das Inventar von amtlichen Ex-                                                                        |       |
|      | peditionen, Vom 7, März 1903                                                                                                                        | 61    |
|      |                                                                                                                                                     |       |

1

|      |                                                                                                                                                                                                                                 | Seite |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 40.  | R. E. der Kol. Abt., hetr. die ethnographischen nnd naturwissenschaftlichen Sammlungen der in den Schutzgebieten befindlichen Beamten und Militär-                                                                              |       |
| 70.  | personen. Vom 30. März 1903                                                                                                                                                                                                     | 72    |
| 124. | 25. Juni 1903<br>R. E. der Kol. Abt., betr. die Erstattung spezieller Umzugskosten bei Ver-                                                                                                                                     | 186   |
|      | setzungen von Deamten. vom 21. Oktober 1900                                                                                                                                                                                     | 224   |
|      | C. Militärpersonen in den Schutzgebieten.                                                                                                                                                                                       |       |
|      | R. E. der Kol. Aht., betr. die Ansstatung der Dienstwohnungen. Vom<br>3. Februar 1903                                                                                                                                           | 27    |
|      | 3. Februar 1903<br>R. E. der Kol. Aht., betr. die Kontrolle üher das Inventar von amtlichen<br>Expeditionen. Vom 7. März 1903                                                                                                   | 61    |
| 40.  | R. E. der Kol. Abt., betr. die ethnographischen und naturwissenschaftlichen<br>Sammlungen der in den Schntzgebieten befindlichen Beamten und Militär-<br>personen. Vom 30. März 1993.                                           | 72    |
| 58.  | Deckhlätter zu den organisatorischen Bestimmungen für die Kaiserl. Schutz-<br>truppen in Afrika. Vom Mai 1903                                                                                                                   | 119   |
| 70.  | R. E. der Kol. Abt., hetr. die Löhnung und Verpflegung farhiger Diener. Vom                                                                                                                                                     | 136   |
| 100. | 25. Juni 1903<br>Allerhöchste K. O., hetr. Anrechnung eines Kriegsjahres. Vom 23. August 1903                                                                                                                                   | 182   |
|      | D. Gesetzgebung und Rechtspflege.                                                                                                                                                                                               |       |
|      | Kaiserl. V. äber die Enteignung von Grundeigentum in den Schutzgebieten<br>Afrikas und der Südsee. Vom 14. Februar 1903<br>Kaiserl. V., betr. die Erstreckung der für Kauffahrteischiffe geltenden Vor-                         | 39    |
| "    | schriften anf die Gonvernementsfahrzenge der Schntzgebiete. Vom 5. Juli 1903                                                                                                                                                    | 149   |
| 78   | P. F. day Vol. 4 ht. hoty day Garichtshassonwagen. Vom 7. Juli 1903                                                                                                                                                             | 149   |
| 80   | D P das Vol. 4bt bets das Gerichtskassenweren Vom 9 Inli 1909                                                                                                                                                                   | 162   |
| 104  | R. E. der Kol. Abt., hetr. das Gerichtskassenwesen. Vom 7. Juli 1903.<br>R. E. der Kol. Abt., hetr. das Gerichtskassenwesen. Vom 22. Juli 1903.<br>R. E. der Kol. Abt., betr. Gefangenentransporte anf Kauffahrteischiffen. Vom | 102   |
|      | 31. Angust 1903                                                                                                                                                                                                                 | 189   |
|      | Verf. des Rk., betr. die seemannsamtlichen und konsularischen Befugnisse und<br>das Verordnungsrecht der Behörden in den Schntzgehieten Afrikas und der<br>Südsee. Vom 27. September 1903                                       | 214   |
| 130. | Verf. des Rk. zur Ansführung des Ahschnitts 1X der Kniserl. V. üher die Ent-<br>eigung von Grundeigentum in den Schntzgehieten Afrikas und der Südsee,<br>vom 14. Februar 1903. Vom 12. November 1903                           | 236   |
|      | E, Schiffahrt.                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 77.  | Kaiserl. V., hetr, die Erstreckung der für Kanffahrteischiffe geltenden Vorschriften auf die Gonvernementsfahrzenge der Schntzgehiete. Vom 5. Juli 1903                                                                         | 149   |
| 113. | Verf. des Rk., betr. die seemannsamtlichen und konsularischen Befugnisse und<br>das Verordnungsrecht der Behörden in den Schntzgehieten Afrikas und der<br>S  ädsee. Vom 27. September 1903                                     | 214   |
|      | •                                                                                                                                                                                                                               | 217   |
|      | F. Internationale Abkommen.                                                                                                                                                                                                     |       |
| 2.   | Bektm. der Kol. Aht., betr. das Außerkrafttreten des internationalen Ahkommens<br>wegen der Zölle im östlichen Kongobecken                                                                                                      | 1     |
|      | II. Die einzelnen Schutzgebiete Afrikas und der Südsee.                                                                                                                                                                         |       |
|      | A. Deutsch-Ostafrika.                                                                                                                                                                                                           |       |
|      | I. Aligemeine Verwaltung.                                                                                                                                                                                                       |       |
|      | 1. Finanzielles.                                                                                                                                                                                                                |       |
| 12.  | R. E., betr. die Bewirtschaftung der Fonds zn einmaligen Ansgaben. Vom<br>5. Februar 1903                                                                                                                                       | 29    |
| 85.  | Bektm., betr. die Anfhebnng gewisser Frachtfreiheiten im Betrieb der Gouver-<br>nementsdampfer. Vom 21. März 1903                                                                                                               | 63    |
| 38.  | R.E., betr. die Anfbewahrung der Kassengelder und Schlüssel. Vom 24. März 1903<br>R. E., betr. die Verpfiegung und Beschäftigung der eingeborenen Gefangenen.                                                                   | 69    |
|      | Vom 11. Juni 1903  Genehmigung des prenfs, Ministers der auswärtigen Angelegenheiten und des                                                                                                                                    | 130   |
| 00.  | Finanzministers zur Ansgahe von Schuldverschreihungen auf den Inhaber<br>seitens der Denisch-Ostafrikanischen Gesellschaft. Vom 23. Juni 1903                                                                                   | 135   |

|              | Sachliches Inhaltsverzeichnis.                                                                                                                                                                                                                            | VII               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 96.<br>101.  | Bektm., betr. die Umwechslung von Pesastücken. Vom 6. Angust 1903 Bektm. des Rk., betr. die Mündelsieherheit von Schnidverschreibungen der                                                                                                                | Seite<br>172      |
| 118.         | Dentsch-Ostafrikanischen Gesellschaft. Vom 24. Angust 1903                                                                                                                                                                                                | 183               |
| 120.<br>149. | Vom 6. Oktober 1903<br>R. E., betr. das Kassenwesen. Vom 8. Oktober 1903<br>Allerhöchste V., betr. das Münzwesen. Vom 23. Dezember 1903                                                                                                                   | 219<br>220<br>283 |
|              | 2. Polizei.                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 6.<br>7.     | V., betr. das Marktwesen im Bezirk Kilwa. Vom 30. Jannar 1903 V., betr. das Marktwesen im Bezirk Lindi. Vom 30. Jannar 1903 R. E., hetr. die Kontrolle von Sprengstoffen. Vom 26. Februar 1903                                                            | 8<br>10           |
| 25.          | R. E., hetr. die Kontrolle von Sprengstoffen. Vom 26. Februar 1903                                                                                                                                                                                        | 50                |
| 49.<br>64.   | R. E., betr. das Verfahren bei vorläufigen Festnahmen. Vom 17. April 1903 V., betr. das Marktwesen im Bezirk Pangani. Vom 12. Juni 1903                                                                                                                   | 99<br>133         |
| 66.          | Bektm., betr. das Pafswesen. Vom 16, Juni 1903                                                                                                                                                                                                            | 134               |
| 85.          | Bektm., betr. das Pafswesen. Vom 16. Juni 1908                                                                                                                                                                                                            | 156               |
| 86.<br>87.   | V., betr. das Marktwesen im Bezirk Tanga. Vom 21. Juli 1903                                                                                                                                                                                               | 158<br>160        |
| 99.          | V., betr. das Marktwesen im Bezirk Morogoro. Vom 21. Juli 1903 V., betr. das Marktwesen im Bezirk Bagamoyo. Vom 21. Angust 1903                                                                                                                           | 180               |
| 108.<br>115. | V., betr. das Marktwesen im Bezirk Rnfiyi. Vom 27. Angust 1903                                                                                                                                                                                            | 187               |
| 110.         | V., betr. den Fortfall der polizeilichen Meldepflicht Nichteingeborener in<br>Daressalam, Vom 29. September 1903                                                                                                                                          | 218               |
| 127.         | Daressalam. Vom 29. September 1903. V., betr. das Marktwesen im Bezirk Wilhelmsthal. Vom 2. November 1903. R. E., betr. den Verkehr mit Hinterladergewehren. Vom 14. November 1903. V., betr. das Marktwesen im Bezirk Daressalam. Vom 12. Dezemher 1908. | 228               |
| 133.<br>146. | R. E., betr. den Verkehr mit Hinterladergewehren. Vom 14. November 1903.                                                                                                                                                                                  | 259<br>280        |
| 147.         | V., betr. die obligatorische Benntzung der städtischen Schlachtstätte in Dar-                                                                                                                                                                             | 200               |
|              | essalam. Vom 12. Dezember 1903                                                                                                                                                                                                                            | 281               |
|              | II. Beamte.                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| 102.         | R. E. zu § 16 der Verpflegungsvorschriften. Vom 31. Jannar 1903. Dienstanweisung, betr. die Gewährung freier Wohnung an Beamte, Militärpersonen und sonstige Angestellte in Dentsch-Ostafrika, erlassen von der Kol.                                      | 12                |
| 107          | Abt. Vom 25. Angust 1903                                                                                                                                                                                                                                  | 183<br>194        |
| 107.         | III. Rechtspflege.                                                                                                                                                                                                                                        | 104               |
| 52.          | R. E., betr. Beglanbigungen. Vom 15. Mai 1908                                                                                                                                                                                                             | 112               |
| 49.          | R. E., betr. das Verfahren bei vorläufigen Festnahmen. Vom 17. April 1903                                                                                                                                                                                 | 99                |
| 111.         | R. E., betr. Eingeborenen Nachlässe<br>R. E., betr. Übertragung von Eigentnm an Grundstücken. Vom 28. September                                                                                                                                           | 212               |
| 114.         | 1903                                                                                                                                                                                                                                                      | 215               |
|              | IV. Bezirke (Kommunen) und Stationen.                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| 42.          | Bektm, des Rk., betr. die kommnnalen Verbände Rufiyi und Morogoro. Vom                                                                                                                                                                                    | 73                |
| 147.         | <ol> <li>April 1903</li> <li>betr. die obligatorische Benntzung der städtischen Schlachtstätte in Dar-</li> </ol>                                                                                                                                         |                   |
| a 7          | essalam. Vom 12, Dezember 1908                                                                                                                                                                                                                            | 282               |
| 0, 1,        | 64, 85, 86, 87, 99, 103, 127, 146. Verordnungen über das Marktwesen (Tabora, Kilwa, Lindi, Pangani, Ujiji, Tanga, Morogoro, Bagamoyo, Rnfiyi, Wilhelmsthal,                                                                                               |                   |
|              | Daressalam) siehe Ahschnitt Polizeie 8, 10, 133, 156, 158, 160, 180, 187, 228,                                                                                                                                                                            | 280               |
|              | V. Zollwesen.                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Anl.         | zu No. 132. Zollverordnnng für das dentsch-ostafrikanische Schutzgebiet (vom                                                                                                                                                                              | 244               |
| 69.          | Rk. erlassen). Vom 13. Jnni 1903                                                                                                                                                                                                                          | 136               |
| 132.         | Bektm., betr. das Inkrafttreten der Zollordnung vom 13. Juni 1908. Vom                                                                                                                                                                                    |                   |
| 141.         | 14. November 1903                                                                                                                                                                                                                                         | 244               |
|              | Schntzgehiet vom 13. Juni 1903. Vom 4. Dezember 1903 V., betr. die Ansfuhrzölle in Kionga. Vom 5. Dezember 1903                                                                                                                                           | 262               |
| 143.         | V., betr. die Ansfuhrzölle in Kionga. Vom 5. Dezember 1903                                                                                                                                                                                                | 278               |
| 144.         | V., betr. den Ansfuhrzoll anf Kautschnk beim Zollamt III. Klasse in Moa.<br>Vom 5. Dezember 1903                                                                                                                                                          | 279               |
|              | VI. Steuerwesen.                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 71           | P. F. hets Helszehleggehühren Vom 26 Inni 1903                                                                                                                                                                                                            | 141               |

|   |            | VII. Handel und Verkehr.                                                                                                                                                                                                                                              | Seite      |
|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   | 20.        | R. E., betr. den Handei mit Eifenbeinzähnen. Vom 21. Februar 1903 R. E., betr. die Handeisstatistik. Vom 2. April 1903                                                                                                                                                | 47         |
|   | 45.<br>Anl | R. E., betr. die Handelsstatistik. Vom 2. April 1903<br>zu No. 45. Dienstanweisung zur Aufstellung einer Handelsstatistik. Vom                                                                                                                                        | 76         |
|   | 88.        | <ol> <li>Dezember 1902</li> <li>betr. Abünderung der Verordnnng über die Haftbarkeit und Sicherheits-<br/>leistung von Karawanen innerhalb des Schntzgebiets vom 30. September 1902.</li> </ol>                                                                       | 77         |
|   |            | leistung von Karawanen innerhalb des Schntzgebiets vom 30. September 1902.<br>Vom 21. Juli 1903                                                                                                                                                                       | 162        |
| 1 | 6,         | Vom 21. Juli 1903<br>R. E., betr. den Verkehr mit Hinterladergewehren. Vom 14. November 1903.<br>7, 64, 85, 86, 87, 99, 103, 127, 146. Verschiedene V., betr. das Marktwesen.<br>Siehe vorstehend Abschnitt + Polizier 8, 10, 133, 156, 158, 160, 180, 180, 187, 228, | 259<br>280 |
|   |            | VIII. Jagd.                                                                                                                                                                                                                                                           | 200        |
|   | 20         | R. E., betr. den Handel mit Elfenbeinzähnen. Vom 21. Februar 1903                                                                                                                                                                                                     | 47         |
|   | 50         | Inadeshutaverordnung Vom 1 Inni 1903                                                                                                                                                                                                                                  | 122        |
|   | 60.        | Bektm., betr. die Jagdschntzverordnung. Vom 1. Juni 1903                                                                                                                                                                                                              | 126        |
|   | 61.        | zn No. 61. Bektm., betr. die Abgrenzung des Jagdreservats im Bezirke Moschi,                                                                                                                                                                                          | 127        |
| • | хиш        | Vom 29. September 1903                                                                                                                                                                                                                                                | 128        |
|   | 62.        | Vom 29. September 1903                                                                                                                                                                                                                                                | 129        |
| 1 | 134.       | R. E., betr. Ausübung der Jagd in den Jagdreservaten. Vom 16. November 1903                                                                                                                                                                                           | 259        |
|   | 137.       | Bektm., betr. Ausführung der Jagdverordnung vom 1. Juni 1903, §§ 2, 13. Vom                                                                                                                                                                                           | 001        |
|   |            | 25. November 1903                                                                                                                                                                                                                                                     | 261        |
|   |            | iX. Eisenbahnen.                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|   | 37.        | Bektm., betr. die Tarife der Usambarabahn. Vom 24. März 1903                                                                                                                                                                                                          | 64         |
|   | 51.        | Bahnordnung für die Usambara-Eisenbahn, Vom 29. April 1903 Vereinbarung der Kol. Abt. und eines Eisenbahnban-Syndikats, betr. Vor-                                                                                                                                    | 101        |
|   |            | arbeiten zu Bahnbanten in Dentsch-Ostafrika. Vom 30. Juni 1903                                                                                                                                                                                                        | 141        |
|   | 118.       | Erlafs der Kol. Abt., betr. das Rechnungswesen bei der Eisenbahnverwaltung.                                                                                                                                                                                           |            |
|   |            | Vom 5. Oktober 1903                                                                                                                                                                                                                                                   | 219        |
|   |            | X. Landwirtschaft.                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|   | 138.       | R. E., betr. den periodischen Nachweis des Viehbestandes. Vom 26. November 1903                                                                                                                                                                                       | 261        |
|   | 140.       | V., betr. Verhütung von Viehsenchen in der Umgegend von Kwamkorro. Vom<br>3. Dezember 1903                                                                                                                                                                            | 262        |
|   |            | XI, Bergbau.                                                                                                                                                                                                                                                          | 202        |
|   | 10         | Konzession für P. Wilken zur Gewinnung von Mineralien in einigen Fluß-                                                                                                                                                                                                |            |
|   | 10.        | hetten. Vom 6. Februar 1903 .  Ausführungsbestimmungen zum Abschnitt II B (vom Schürffelde) der V. vom                                                                                                                                                                | 30         |
|   | 14.        | Ausführungsbestimmungen zum Abschnitt II B (vom Schürffelde) der V. vom 9. Oktober 1898, betr. das Bergwesen. Vom 7. Februar 1903                                                                                                                                     | 35         |
|   | 91         | R F hetr des Bergwesen Vom 22 Februar 1903                                                                                                                                                                                                                            | 47         |
|   | 31.        | R. E., betr. das Bergwesen. Vom 22. Februar 1903<br>R. E. zur Ausführung der V., betr. das Bergwesen. Vom 5. März 1903 .<br>Konzession für den Verlagsbuchhäudler Ernst Vohsen zur Gewinnung von                                                                      | 56         |
|   | 80.        | Konzession für den Verlagsbuchhändler Ernst Vohsen zur Gewinnung von                                                                                                                                                                                                  |            |
|   |            | Edelsteinen und Halbedelsteinen in einem Gebiet an der Südgrenze von                                                                                                                                                                                                  | 150        |
|   | 199        | Dentsch-Ostafrika. Vom 13. Juli 1903                                                                                                                                                                                                                                  | 153        |
|   | 100.       | abgabe in Deutsch-Ostafrika. Vom 16. Oktober 1903                                                                                                                                                                                                                     | 221        |
|   |            | XII. Schiffahrt.                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|   | 35.        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|   | 50.        | mentedampfer. Vom 21. März 1903                                                                                                                                                                                                                                       | 63         |
|   | 93.        | Daressalamer Hafenordnnng. Vom 28. Juli 1903                                                                                                                                                                                                                          | 165        |
|   | 106.       | V., betr. Befeuerungs- und Betonnungsgebühren für die Häfen der dentsch-                                                                                                                                                                                              | 193        |
|   | Anm        | ostafrikanischen Küste. Vom 17. September 1903<br>1. zn No. 106. B. E. znr V. über das Befenerungs und Betonnungswesen. Vom                                                                                                                                           |            |
|   | 151.       | <ol> <li>Angust 1903</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                        | 193        |
|   |            | Vom 25. Dezember 1903                                                                                                                                                                                                                                                 | 285        |
|   |            | Xill, Eingeborene.                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|   | 63.        | R. E., betr. die Verpflegung und Beschäftigung der eingeborenen Gefangeneu.                                                                                                                                                                                           |            |
|   |            | Vom 11 Jnni 1903                                                                                                                                                                                                                                                      | 130        |
|   | 111.       | R. E., betr. Eingeborenen-Nachlässe. Vom 24. September 1903                                                                                                                                                                                                           | 212        |

|            | Saebliches Inbaltsverzeichnis.                                                                                                                                                                                                                  | IX           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 125.       | Allerböchste V., betr. die Verleihung der deutsch-ostafrikanischen Landes-<br>angebörigkeit. Vom 24. Oktober 1903                                                                                                                               | Seite<br>227 |
|            | XIV. Gesellschaften.                                                                                                                                                                                                                            |              |
| 68.        | Genehmigung des preuß. Ministers der answ. Angel, und des Finanzmin, zur                                                                                                                                                                        |              |
|            | Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber seitens der Dentsch-<br>Ostafrikanischen Gesellschaft. Vom 23. Juni 1903<br>Bektm. der Kol. Abt., hetr. die Auflösung der Pangani-Gesellschaft. Vom                                           | 135          |
|            | 1. Angust 1903                                                                                                                                                                                                                                  | 172          |
| 101.       | Bektm. des Rk., betr. die Mündelsicherheit von Schuldverschreibungen der                                                                                                                                                                        |              |
| 129.       | Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft. Vom 24. August 1903<br>Auszug ans den Satzungen der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft. Fassung<br>vom 9. November 1903                                                                               | 183          |
|            | B. Südwestafrika.                                                                                                                                                                                                                               | 201          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|            | I. Aligemeine Verwaltung.                                                                                                                                                                                                                       |              |
| 4.         | V. des Bezirksamts Swakopmund, hetr. Schonzeiten für Straufse, Antilopen und<br>Gazellen. Vom 20. Januar 1903                                                                                                                                   | 2            |
|            | Verf. des Rk., betr. Rechtsgeschäfte und Rechtsstreitigkeiten Nichteingeborener<br>mit Eingehorenen im südwestafrikanischen Schntzgebiet. Vom 23. Juli 1902                                                                                     | 163          |
| 135.       | Verf., hetr. Übertragung des Verordnnugsrechts. Vom 23. November 1903                                                                                                                                                                           | 259          |
|            | II. Schutztruppe.                                                                                                                                                                                                                               |              |
|            | (Siehe Teil II Abschnitt: "Die Militärpersonen in den Schutzgehieten".)                                                                                                                                                                         |              |
|            | III. Rechtspflege.                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 55.        | Ausführungsbestimmungen zu der Kaiserl. Verordnung, betr. die Rechte an<br>Grundstücken in den dentschen Schnitzgebieten, vom 21. November 1902, und<br>der Verfügung des Reichskanzlers vom 30. November 1902, Vom 23. Mai 1903                | 114          |
| 116.       | der veringung des Reichskanziers vom 30. November 1902. vom 22. 51at 1905.<br>Verf., betr. Inkrafttreten der Verf. vom 23. Juli 1903, betr. Rechtsgeschäfte und<br>Rechtsstreitigkeiten Nichteingeborener mit Eingeborenen. Vom 3. Oktober 1903 | 218          |
|            | IV. Zoll- und Steuerwesen,                                                                                                                                                                                                                      |              |
| 9.         | Zollverordnung. Vom Rk. erlassen am 31. Januar 1903,                                                                                                                                                                                            | 12           |
|            | Ergänzungs-V. zu der V. vom 18. Dezemher 1900, betr. die Einfuhr und den<br>Vertrieh von geistigen Getränkeu. Vom 26. Februar 1903.                                                                                                             | 51           |
| 47.        | Ansführungsbestimmnngen zur Zollverordnung vom 31. Januar 1903. Vom 10. April 1903. V., betr. die öffeutlichen Zollniederlagen und die unter zollamtlichem Mit-                                                                                 | 79           |
| ***        | verschlufs stehenden Privatniederlagen. Vom 10. April 1903 V., betr. Eiufuhrzoll anf Zündhölzer. Vom 18. Juni 1903                                                                                                                              | 94           |
| 67.        | V., betr. Einfuhrzoll anf Zündhölzer. Vom 18. Juni 1903                                                                                                                                                                                         | 135          |
| 112.       | Bektm., betr. zollfreie Einfuhr von Spiritus zu wissenschaftlichen Zwecken.<br>Vom 26. September 1903                                                                                                                                           | 213          |
|            | V. Land- und Bergbaukonzessionen.                                                                                                                                                                                                               |              |
| 70         | Schreiben der Kol. Abt. an die Otavi-Minen- u. Eisenhahngesellschaft und die Sontb                                                                                                                                                              |              |
| 110.       | West Africa Company Ltd., betr. die Damaraland Konzessiou. Vom 7. Juli 1903                                                                                                                                                                     | 150          |
|            | VI. Gesellschaften.                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Ann        | zu No. 79. Änderung der Satzungen der Otavi-Minen- und Eisenbahn-<br>gesellschaft. Vom 29. Mai 1903                                                                                                                                             | 151          |
|            | C. Kamerun.                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|            | I, Verwaltung.                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 27.        | Bektm. uud Polizeiv, für das Weichbild der Ortschaft Duala. Vom 1. März 1903<br>V., betr. den Schntz von Telephon- und Telegraphenanlageu. Vom 23. März 1903                                                                                    | 52           |
| 36.<br>43. | Bestimmungen der Kol. Aht. nher die Aufuahme und Bebandlung von Er-                                                                                                                                                                             | 64<br>74     |
| 121.       | holungsbedürttigen auf der Erholungsstatiou Suellaha. Vom 1. April 1903 .<br>V. wegen Aufhehung der unterm 6. Mai 1901 erlassenen V., betr. den Erlas polizeilicher Stratverfügungen. Vom 9. Oktober 1903 .                                     | 221          |
|            | II. Rechtspflege.                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 117.       | Verf., betr. Bildnng einer Landkommission. Vom 4. Oktober 1903                                                                                                                                                                                  | 219          |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "                                                         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 142.                                                   | Verf. der Kol. Abt., betr. den Sitz des Kaiserl. Obergerichts für die Schutz-<br>gebiete Kamerun und Togo. Vom 4. Dezember 1903.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite<br>278                                              |
|                                                        | III. Zoll- und Steuerwesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210                                                       |
| 40                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |
| 48.                                                    | Verf. des Rk., betr. das Zollwesen der Schntzgebiete Kamerun und Togo. Vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99                                                        |
| 53.                                                    | 15. April 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |
|                                                        | 16. Mai 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 113                                                       |
|                                                        | IV. Schiffahrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |
| 16.                                                    | Bektm., betr. die gesundheitliche Kontrolle der Schiffe. Vom 12. Fehrnar 1903.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37                                                        |
| Anla                                                   | ige zn No. 16. Änderungen bezw. Znsätze zu den Vorschriften, betr. die gesund-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |
|                                                        | heitliche Kontrolle der Seeschiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37                                                        |
|                                                        | V. Gesellschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
| 131.                                                   | Beschlnfs des Bundesrats, betr. die Dentsch-Westafrikanische Handelsgesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |
|                                                        | in Hamhurg (nebst Auszng ans den Satzungen). Vom 13. November 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 238                                                       |
| 139.                                                   | Beschlufs der Gesellschaft Nordwest-Kamerun, betr. die Änderung ibrer<br>Statuten. Vom 28. November 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 261                                                       |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 201                                                       |
|                                                        | D. Togo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |
| 32.                                                    | Beschlinfs des Bundesrats, betr. die Deutsche Togogesellschaft zu Berlin nebst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |
| 39.                                                    | Anszng ans den Gesellschaftsstatnten. Vom 5. März 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57                                                        |
|                                                        | 95. Mary 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71                                                        |
| 48.                                                    | Verf. des Rk., betr. das Zollwesen der Schutzgebiete Kamerun und Togo.<br>Vom 15. April 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |
|                                                        | Vom 15. April 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99                                                        |
| 131.                                                   | Beschlufs des Bundesrats, betr. die Deutsch-Westafrikanische Haudelsgesell-<br>schaft in Hamburg (nebst Anszng ans Satzungen). Vom 13, November 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 238                                                       |
|                                                        | E. Deutsch-Neu-Guinea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |
|                                                        | I. Verwaltung und Rechtspflege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |
| 19.                                                    | V., betr. Anlegung eines Grundbnebs für den Grundhnehbezirk Nen-Pommern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |
|                                                        | Vom 17. Februar 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46                                                        |
| 34.                                                    | V., betr. die Erlanbnis zur Ansübung einiger Gewerbebetriebe. Vom 14. März 1903.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 62                                                        |
| 50.                                                    | Rundschreiben, betr. Bestellung von Prozefs- oder Zustellungsbevollmächtigten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 02                                                        |
|                                                        | für die Berufungsinstanz, Vom 21. April 1903 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100                                                       |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |
|                                                        | Verf., betr. den Gebübrentarif für die Vermessung von Grundstücken. Vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |
|                                                        | 3. Juli 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 148                                                       |
| 82.                                                    | 3. Juli 1903<br>Tarif für die von Schiffen in Friedrich-Wilhelmshafen zu entrichteuden Anlege-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 148                                                       |
| 82.<br>92.                                             | <ol> <li>Juli 1903</li> <li>Tarif für die von Schiffen in Friedrich-Wilhelmshafen zu entrichteuden Anlege-<br/>geb übren. Vom 15. Juli 1903</li> <li>verf. des Rk., betr. den Regierungsdampfer "Seestern". Vom 23. Juli 1903</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |
| 82.<br>92.                                             | 3. Juli 1903.<br>Tarif für die von Schiffen in Friedrich-Wilhelmshafen zu entrichteuden Aulegegebübren. Vom 15. Juli 1903.<br>Verf. des like, betr. den Regierungsdampfer "Seestern". Vom 23. Juli 1903.<br>Bektun, betr. den Erwerb von berrenlosem und Eingeborenen-Land. Vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 148<br>154<br>165                                         |
| 82.<br>92.<br>94.                                      | 3. Juli 1903.<br>Tarif für die von Schiffen in Friedrich-Wilhelmshafen zu entrichteuden Aulegegebübren. Vom 15. Juli 1903.<br>Verf. des like, betr. den Regierungsdampfer "Seestern". Vom 23. Juli 1903.<br>Bektun, betr. den Erwerb von berrenlosem und Eingeborenen-Land. Vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 148<br>154<br>165<br>171                                  |
| 82.<br>92.<br>94.                                      | 3. Juli 1963. Tarif für die von Schiffen in Friedrich-Wilhelmshafen zu entrichteuden Anlegegebüren. Vom 15. Juli 1963 erngebüren. Vom 25. Juli 1963 erne Verf. des Ilk., bett. den Regierungsdampfer "Seestern". Vom 23. Juli 1963 erne Veren von berendenen und Eingeborenet-Land. Vom 25. Juli 1963 Verf., betr. die Verladungen au Eingeborene Von 2. Norenher 1963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 148<br>154<br>165                                         |
| 82.<br>92.<br>94.                                      | 3. Juli 1903.<br>Tarif für die von Schiffen in Friedrich-Wilhelmshafen zu entrichteuden Aulegegebübren. Vom 15. Juli 1903.<br>Verf. des like, betr. den Regierungsdampfer "Seestern". Vom 23. Juli 1903.<br>Bektun, betr. den Erwerb von berrenlosem und Eingeborenen-Land. Vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 148<br>154<br>165<br>171                                  |
| 82.<br>92.<br>94.                                      | 3. Juli 1903. Tarif für die von Schiffen in Friedrich-Wilhelmshafen zu entrichteuden Anlegegebüren. Vom 15. Juli 1903. Fyerf, des Ik., Eut. den Regierungsdampfer "Seestern". Vom 22. Juli 1903. Veren der Sicher der Verlagen von berenheisen und Eingebrenet-Land. Vom 28. Juli 1903. Verf, betr, die Verladungen an Eingeborene Von 2. Norenber 1903. V., betr, das Verbot der Einfuhr und des Handels getragener Stoffe und Bekleidungsgegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 148<br>154<br>165<br>171<br>230                           |
| 82.<br>92.<br>94.<br>128.<br>145.                      | 3. Juli 1903 von Sailfan in Friedrich Wilhelmshafen zu entrichteuden Anlege-<br>Tarif für die mit Anla 1903 mit Anla 1903 mit Anla 1903 verf. des Rk., betr. den Regierungsdampfer "Seestern". Vom 23. Juli 1903<br>Verf. des Rk., betr. den Erwerb von berreinbern und Eingebornen-1-and. Vom<br>28. Juli 1903<br>W. Juli 1903 mit Anla 1903 mi | 148<br>154<br>165<br>171<br>230<br>279                    |
| 82.<br>92.<br>94.<br>128.<br>145.                      | 3. Juli 1903. Tarif für die von Schiffen in Friedrich-Wilhelmshafen zu entrichteuden Anlegegebübren. Vom 15. Juli 1903. Tarif für die von Schiffen in Friedrich-Wilhelmshafen zu entrichteuden Anlegegebübren. Vom 15. Juli 1903. Bektin, betr. den Erwerb von berrenbesen und Eingeberenen-Juni 1903. Verf, betr. die Vorladungen an Eingeborene. Vom 2. November 1903. V., betr. das Verbod der Einfuhr und des Ilandels getragener Stoffe und Be-kleidungsegsgenstätig.  II. Handel. V., betr. die anderweite Aufstellung der Handelsstatistik. Vom 1. Juli 1903.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 148<br>154<br>165<br>171<br>230                           |
| 82.<br>92.<br>94.<br>128.<br>145.                      | 3. Juli 1963 - om failfat in Friedrich-Wilhelmshafen zu entrichteuden Anlege-<br>Tarif für die 20. Auf 1962 om 19. Auf 1963 om 19          | 148<br>154<br>165<br>171<br>230<br>279                    |
| 82.<br>92.<br>94.<br>128.<br>145.                      | 3. Juli 1903 Tarif für die von Schiffen in Friedrich-Wilhelmshafen zu entrichteuden Anlegegebübren. Vom 15. Juli 1903 Tarif für die von Schiffen in Friedrich-Wilhelmshafen zu entrichteuden Anlegegebübren. Vom 15. Juli 1903 Bektin, betr. den Erwerb von berrendesen und Eingeborenen-Land. Vom 25. Juli 1903 Verf, betr. die Vorladungen am Eingeborene Vom 2. November 1903 V, betr. die Vorladungen am Eingeborene Vom 2. November 1903 V, betr. die Aufschließungengenstände II. Handel V, betr. die anderweite Aufstellung der Handelsstatistik. Vom 1. Juli 1903 III. Arbeiterverhältnisse. Ergänzunge-V, zur V, vom 20. Juni 1900, betr. die Erhaltung der Dissiplin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 148<br>154<br>165<br>171<br>230<br>279<br>142             |
| 82.<br>92.<br>94.<br>128.<br>145.<br>73.               | 3. Juli 1903. Tarif für die von Schiffen in Friedrich-Wilhelmshafen zu entrichteuden Anlegegebühren. Vom 15. Juli 1903 Verf. des Ik., bett. den Regierungsdampfer "Seestern". Vom 23. Juli 1903 Verf. des Ik., bett. den Regierungsdampfer "Seestern". Vom 23. Juli 1903 Der verf. der Verf. der Verf. der Verf. der St. der Verf. Verf. Ver             | 148<br>154<br>165<br>171<br>230<br>279                    |
| 82.<br>92.<br>94.<br>128.<br>145.<br>73.               | 3. Juli 1903.  Tarif für die von Schiffen in Friedrich-Wilhelmshafen zu entrichteuden Anlegegebützen. Vom 15. Juli 1903  gebützen. Vom 15. Juli 1903  Bekkim, betr. Om 25. Juli 1903  Bekkim, betr. den Erwerb von berrenlosen und Eingeberenen Land. Vom 28. Juli 1903  Verf, betr. die Verladungen an Eingeberene. Von 2. November 1903  V, betr. das Verbot der Einfuhr und des Handels getragener Stoffe und Be- kfeidungsgegestälted  II. Handel.  V, betr. die anderweite Aufstellung der Handelsstatistik. Vom 1. Juli 1903  III. Arbeiterverhältnisse.  Ergänzungs-V, zur V. vom 20. Juni 1903, Juniur 1903.  Ergänzungs-V, zur V. vom 20. Juni 1904, Juniur 1903.  Om 31. Juli 1904, betr. die Andelbrag und Auwerbung von Eingeberenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 148<br>154<br>165<br>171<br>230<br>279<br>142             |
| 82.<br>92.<br>94.<br>128.<br>145.<br>73.               | 3. Juli 1903. Tarif für die von Schiffen in Friedrich-Wilhelmshafen zu entrichteuden Anlegegebühren. Vom 15. Juli 1903 Verf. des Ik., bett. den Regierungsdampfer "Seestern". Vom 23. Juli 1903 Verf. des Ik., bett. den Regierungsdampfer "Seestern". Vom 23. Juli 1903 Der verf. der Verf. der Verf. der Verf. der St. der Verf. Verf. Ver             | 148<br>154<br>165<br>171<br>230<br>279<br>142             |
| 82.<br>92.<br>94.<br>128.<br>145.<br>73.               | 3. Julii 1903. Tarif für die von Schiffen in Friedrich-Wilhelmshafen zu entrichteuden Anlegegebübren. Vom 15. Julii 1903. Tarif für die von Schiffen in Friedrich-Wilhelmshafen zu entrichteuden Anlegegebübren. Vom 15. Julii 1903. Bekkin, bett. den Erwerb von berrenlosen und Eingeborene-Land. Vom 25. Julii 1903. Verf, bett. die Vorladungen an Eingeborene Vom 2. November 1903. V., bett. die Vorladungen an Eingeborene. Vom 2. November 1903. V., bett. die Australie in Handelsstatistik. Vom 1. Julii 1903. III. Arbeiterverhältlisisse. Ergänzunge-V. zur V. vom 20. Juniu 1903. bett. die Erhaltung der Dissiplin unter den farbigen Arbeitern. Vom 16. Januar 1903. Ergänzung der Aufsührungsbestimmungen vom 10. Dezember 1901 zu der Vom 31. Julii 1901, bett. die Anaführung und Anwerbung von Eingeborenen als Arbeiter. Vom 24. Norember 1903.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 148<br>154<br>165<br>171<br>230<br>279<br>142             |
| 82.<br>92.<br>94.<br>128.<br>145.<br>73.<br>3.         | 3. Juli 1903. Tarif für die on Saidfan in Friedrich-Wilhelmshafen zu entrichteuden Anlege-Tarif für die 20. Said 1905. Tarif für die 20. Said 1905. Tarif für die 20. Said 1905. Verf. des 18t. bett. den Regierungsdampler "Seestern". Vom 23. Juli 1903. Verf. des 18t. bett. den Regierungsdampler "Seestern". Vom 23. Juli 1903. Verf. bett. die Neidrungen im Eingeborene. Vom 2. November 1903. Verf., bett. die Volndungen im Eingeborene. Vom 2. November 1903. Verf., bett. die Volndungen im Eingeborene. Vom 2. November 1903. Verf., bett. die Anderweite Aufstellung der Handelsstafstik. Vom 1. Juli 1903. H. Handel. V., bett. die anderweite Aufstellung der Handelsstafstik. Vom 1. Juli 1903. Ergännunge-V, zur V. vom 30. Jani 1909. bett. die Erhaltung der Dissiplinuter den farbigen Arbeiten. Vom 18. Janiur 1903. Ergönnung der Ausführungsbestimmungen vom 10. Dezember 1901 zu der vom 31. Juli 1901, bett. die Ansführung und Amwerbung vom 19. Begeberten als Arbeiter. Vom 24. November 1903. F. Inselgebiet der Karolinen, Palau und Marlanen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 148<br>154<br>165<br>171<br>230<br>279<br>142             |
| 82.<br>92.<br>94.<br>128.<br>145.<br>73.<br>3.         | 3. Juli 1903.  Tarif für die von Schiffen in Friedrich-Wilhelmshafen zu entrichteuden Anlegegebützen.  Kom 15. Juli 1903.  Bekkim, betr. Kom 15. Juli 1903.  Bekkim, betr. den Erwerb von berrenlosen und Eingebenen- von 23. Juli 1903.  Verl, betr. die Verladungen an Eingeberen: Von 2. November 1903.  V., betr. das Verbot der Einfahr und des Handelss getingener Stoffe und Bekfeidungengenstände.  V., betr. die anderweite Aufstellung der Handelsstatistik. Vom 1. Juli 1903.  II. Haadel.  V., betr. die anderweite Aufstellung der Handelsstatistik. Vom 1. Juli 1903.  Ergännung-V. zur V., v. 203. Juni 1903, betr. de Erhaltung der Disziplin unter den fabigen Arbeiten 20, Juni 1903. Ergännung der Ausführungsbestimmungen vom 10. Dezember 1901 zn der V. wom 31. Juli 1901, betr. die Ansführung der Ausführungsbestimmungen vom 10. Dezember 1901 zn der V. wom 31. Juli 1901, betr. die Ansführung and Anwerbung von Eingeberene als Arbeiter. Vom 24. November 1903.  F. Inselgebiet der Karolinen, Palan und Marianen.  V., betr. die Bestellung der Privatgrundstücke in den Marianen. Vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 148<br>154<br>165<br>171<br>230<br>279<br>142             |
| 82.<br>92.<br>94.<br>128.<br>145.<br>73.<br>3.         | 3. Juli 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 148<br>154<br>165<br>171<br>230<br>279<br>142<br>2<br>260 |
| 82.<br>92.<br>94.<br>128.<br>145.<br>73.<br>3.<br>136. | 3. Juli 1903.  Tarif für die von Schiffen in Friedrich-Wilhelmshafen zu entrichteuden Anlegegebützen.  Kom 15. Juli 1903.  Bekkim, betr. Kom 15. Juli 1903.  Bekkim, betr. den Erwerb von berrenlosen und Eingebenen- von 23. Juli 1903.  Verl, betr. die Verladungen an Eingeberen: Von 2. November 1903.  V., betr. das Verbot der Einfahr und des Handelss getingener Stoffe und Bekfeidungengenstände.  V., betr. die anderweite Aufstellung der Handelsstatistik. Vom 1. Juli 1903.  II. Haadel.  V., betr. die anderweite Aufstellung der Handelsstatistik. Vom 1. Juli 1903.  Ergännung-V. zur V., v. 203. Juni 1903, betr. de Erhaltung der Disziplin unter den fabigen Arbeiten 20, Juni 1903. Ergännung der Ausführungsbestimmungen vom 10. Dezember 1901 zn der V. wom 31. Juli 1901, betr. die Ansführung der Ausführungsbestimmungen vom 10. Dezember 1901 zn der V. wom 31. Juli 1901, betr. die Ansführung and Anwerbung von Eingeberene als Arbeiter. Vom 24. November 1903.  F. Inselgebiet der Karolinen, Palan und Marianen.  V., betr. die Bestellung der Privatgrundstücke in den Marianen. Vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 148<br>154<br>165<br>171<br>230<br>279<br>142<br>2        |

|             | Sachliches Inbaltaverzeichnis.                                                                                                                                                              | ΧI                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|             |                                                                                                                                                                                             | Seite             |
| 44.         | V. des Bez. Amtm., betr. das Verbot der Einfuhr getragener Kleidungsstücke                                                                                                                  |                   |
| 50.         | nach den Westkarolinen. Vom 1. April 1903<br>Rnndschreiben des Gouverneurs von Deutsch-Nen-Guinea, betr. Bestellnng von                                                                     | 76                |
|             | Prozefs oder Zustellungsbevollmächtigten für die Berufungsinstanz. Vom<br>21. April 1903                                                                                                    | 100               |
| 74.         | V., betr. die Anwerbung und Ausführung von Eingeborenen in den West-                                                                                                                        |                   |
| 75.         | karolinen. Vom 2 Juli 1903                                                                                                                                                                  | 147               |
| 81.         | karolinen. Vom 2. Juli 1903<br>V. des Vizegouvernenrs im Inselgebiete der Karolinen, Palau und Marianen,                                                                                    | 147               |
| 011         | betr, die Einrichtung von Grundbnebbezirken. Vom 14. Juli 1903                                                                                                                              | 154               |
|             | G. Marshall-Inseln.                                                                                                                                                                         |                   |
| 30.         | Auszng aus dem Znsatzabk. zn dem Vertr. zwischen dem Ausw. Amt und der Jaiuitgesellschaft vom 21. Jannar 1888, betr. die Verwaltung des Schatzgebiets. Vom 2. März 1903                     | 55                |
|             | H. Samoa.                                                                                                                                                                                   |                   |
|             | I. Verwaltung.                                                                                                                                                                              |                   |
| 22.         | V., betr. die Ansrottung von Lantanapflanzen. Vom 24. Februar 1903                                                                                                                          | 47                |
|             | V., betr. die Einwanderung und Niederlassung von Chinesen. Vom 1. März 1903 V., betr. den Verkehr mit alkoholartigen Getränken. Vom 2. März 1903                                            | 53<br>54          |
| 56.         | V., betr. den Ladenseblnfs. Vom 25. Mai 1903                                                                                                                                                | 116               |
|             | II. Rechtspflege,                                                                                                                                                                           |                   |
| 23.<br>24.  | V., betr. die Ernenning einer Land- und Titelkommission. Vom 25. Februar 1903<br>Iustruktion für das Verfabren der Land- und Titelkommission. Vom 25. Fe-                                   | 48                |
| 41.         | bruar 1903                                                                                                                                                                                  | 48<br>73          |
| 54.         | V., betr. die polizeilichen Strafverfügungen. Vom 20. Mai 1903                                                                                                                              | 114               |
| 83.<br>123. | V., betr. Anlegung des Grandbuchs. Vom 15, Juli 1903                                                                                                                                        | $\frac{155}{222}$ |
|             | * /                                                                                                                                                                                         |                   |
| Drit        | ter Teil: Bestimmungen für das Schutzgebiet Kiautsch                                                                                                                                        | ou.               |
|             | I. Landesgesetzgebung und Rechtspflege.                                                                                                                                                     |                   |
| 6.          | V. des Rk., betr. die Dienstanfsiebt über die Notare. Vom 18. Februar 1903                                                                                                                  | 291               |
|             | V. des Gonverneurs, betr. die Rechte an Grundstücken. Vom 30. März 1903 .                                                                                                                   | 299               |
| 17.         | V. des Gouverneurs, betr. Dienstanweisung für Notare. Vom 3. Mai 1903 V. des Rk., betr. das Bergwesen im Kiautschougebiete. Vom 16. Mai 1903                                                | 302<br>306        |
| 25.         | V. des Gonvernenrs, betr. Führung des Gnterrechts-, Handels-, Genossenschafts-                                                                                                              |                   |
| 34.         | und Seeschiffsregisters. Vom 4. Angust 1903                                                                                                                                                 | 308               |
|             | Recbte an Grundstücken. Vom 31. Dezember 1903                                                                                                                                               | 312               |
|             | II. Allgemeine Verwaltung.                                                                                                                                                                  |                   |
| 1.          | Bektm. des Zivilkommissars, betr. Gewinnung von Steinen. Vom 4. Juni 1902                                                                                                                   | 289<br>289        |
| 5.          | V. des Gouverneurs, betr. Schonzeit der Hasen. Vom 20. Januar 1903 Bektin. des Zivilkommissars, betr. Genebmigung des Gonvernements bei Neuhanten. Vom 16. Februar 1903.                    | 200               |
| 7.<br>9.    | banten. Vom 16. Februar 1903<br>Polizeiverordnung des Gouvernenrs, betr. Hnndesperre. Vom 25. Februar 1903<br>Polizeiverordnung des Gouverneurs, betr. Feilhalten von Bäumen und Sträuebern | 291               |
| 11.         | im Umherziehen. Vom 12. März 1903                                                                                                                                                           | 292               |
|             | Vom 23. März 1903                                                                                                                                                                           | 292               |
| 12.         | V. des Gonverneurs, betr. Garnison-Fenerlöschordnung. Vom 23. März 1903. Bektm. des Zivilkommissars, betr. Mitwirknung der freiwilligen Fenerwehr beim                                      | 295               |
|             | Löschen von Bränden Vom 26 März 1903                                                                                                                                                        | 298               |
| 21.<br>22.  | V. des Gonverneurs, betr. Anfhebung der Hnndesperre. Vom 19. Mai 1903 .                                                                                                                     | 307<br>307        |
| 29.         | V. des Gonverneurs, betr. Manlkorbzwang. Vom 19. Mai 1903 V. des Gonverneurs, betr. Hasenjagd. Vom 22. Oktober 1903                                                                         | 310               |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | III. Militärverwaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|     | Seepolizeiverordnung des Gouverneurs, betr. Geschütz-Schiefsübungen. Vom 26. August 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 308   |
| 28. | Erlafs des Staatssekretärs des Reichs-Marine-Amts, betr. Ableistung der Wehr-<br>pflicht in Kiautschou. Vom 18. Oktober 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 309   |
| 30. | Allerhöchste Ordre, betr. gerichtsherrliche usw. Befugnisse. Vom 21. November 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 310   |
|     | IV. Gesundheitswesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 010   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 4.  | Bektm. des Zivilkommissars, betr. Schntzpockeuimpfung. Vom 11. Fehruar 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 290   |
|     | V. Sohiffahrt, Handel und Verkehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|     | Erlafs des Rk., betr. Zeitbestimmung im Schutzgehiet. Vom 9. März 1903 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 291   |
| LO. | Bektm, des Hafeuamts, betr. Signale heim Sichten der Postdampfer. Vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|     | 20. März 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 292   |
| 5.  | Bektm, des Gonverneurs, betr. Ansteuerung des kleinen Hafens von Taingtau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|     | Vom 13, April 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 301   |
| IR. | Bektm. des Postamts Tsingtau, betr. Barverkehr an den Postschaltern. Vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 301   |
| 10  | 30. April 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 301   |
| ш.  | stationen. Vom 14. Mai 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 306   |
| 20. | Bektm, des Gouverneurs, betr. Auslegen von Seezeichen. Vom 16. Mai 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 306   |
| 23. | Bektm. des Hafenamts, betr. Tagesmarken. Vom 23. Mai 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 308   |
| 27. | Bektm, des Hafenamts, betr. Leuchtfeuer auf Tschalientau. Vom 8. Oktober 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 309   |
| 81. | Bektm. des Hafenamts, betr. Scezeichen. Vom 3. Dezember 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 810   |
| _   | VI. Zollwesen. (Chinesisches Seezollamt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| а.  | Zollamtliche Bekanntmachung No. 42, hetr. Dieustregelnug des chinesischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|     | Seczollamts. Vom 22. Januar 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 289   |
| 24. | Bektm. des Postamts Tsiugtau, betr. zollamtliche Behandlung der Postpakete usw.<br>Vom 16. Juli 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 308   |
| 32. | Zollamtliche Bekanntmachung No. 44, betr. zollamtliche Behaudlung der Post-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OUD   |
| 24. | und Frachtpakete. Vom 23. Dezember 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 310   |
| 33. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | u.i.u |
| ш.  | Frachtpakete. Vom 25. Dezember 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 811   |
|     | The separate of the separate services of the services of the separate s | -     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Α   | nhang: Allgemeine Bestimmungen von Bedeutung für d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ie    |
|     | Schutzgebiete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 1.  | Bektm, des Rk., hetr. das Strafverfahren vor den Seemanusämtern. Vom 13. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|     | 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 315   |
| 2.  | Dienstanweisung, betr. das Strafverfahren vor den Kaiserlichen Konsulaten als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|     | Seemannsämtern. Erlassen vom Answärtigen Amt am 30. Mai 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 317   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|     | April de référence : se rése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

#### Erster Teil.

## Allgemeine Bestimmungen für sämtliche Schutzgebiete

Im Jahre 1903 sind dergleichen Bestimmungen nicht erlassen.

#### Zweiter Teil.

Bestimmungen für die afrikanischen und die Südsee-Schutzgebiete.

 Runderlass der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes, betreffend den Amtsstil. Vom 14. Januar 1903.

Seine Majestät der Kaiser und König haben anläfslich eines Spezialfalles zu befehlen geruht, dass die Berichterstatter sich einer kurzen und klaren Schreibweise befleifsigen sollen. Seine Majestät wünschen insbesondere lange schleppende Sätze und Einschachtelungen sowie das Stellen des Zeitworts an das Ende des Satzes vermieden zu sehen.

Auch für die koloniale Korrespondenz gilt, was in seinem Handbuch des Deutschen Konsularwesens (§ 24) v. König sagt:

"Demgemäß soll der Ausdruck in der Konsularischen Korrespondenz klar und einfach, gemessen und ernst sein, sich von jedem Niedrigen, wie von rhetorischem Pathos fern halten. Unnütze Umschreibungen und Beiwörter, gesuchte Ausdrücke und Fremdwörter einerseits, Gemeinplätze anderseits sind fernzuhalten. Lange Perioden erschweren oft das Verständnis und sind daher zu vermeiden."

Berlin, den 14. Januar 1903.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abteilung. Stuebel.

Bekanntmachung der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes, betreffend das Außerkrafttreten des internationalen Abkommens wegen der Ein- und Ausfuhrzölle in der östlichen Zone des konventionellen

Kongobeckens. Veröffentlicht im Kol. Bl. vom 15. Januar 1903. (Reichsanz. vom 16. Januar 1903.) //. /249//

Das am 22, Dezember 1890 zwischen Deutschland, England und Italien geschlossene Abkommen, betreffend die Ein- und Ausfuhrzölle in der östlichen Zone des konventionellen Kongobeckens (Reichsanzeiger No. 53, vom 2, März 1891, Kol. Bl. No. 5 vom 1. März 1891)\*) ist nach erfolgter Kündigung seitens der englischen Regierung am 2. April 1902 aufser Kraft getreten.

<sup>\*)</sup> In der D. Kol. Gesetzgeb. nicht abgedruckt.

 Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Neu-Guinea, wegen Ergänzung der Verordnung vom 20. Juni 1900, betreffend die Erhaltung der Disziplin unter den farbigen Arbeitern. Vom 16. Januar 1903.

Auf Grund der Verordnung des Reichskanzlers vom 1. April 1899 wird hiermit für das Schutzgebiet Deutsch-Neu-Guinea (Kaiser-Wilhelmsland und Bismarck-Archinel) verordnet, was folgt:

Die in der Verordnung vom 20. Juni 1900, betreffend die Erhaltung der Disziplin unter den farbigen Arbeitern,\*) als Disziplinarstrafe vorgesehene körperliche Züchtigung darf gegen chinesische Arbeiter nicht angewendet werden.

Herbertshöhe, den 16. Januar 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. I. V. Knake.

 Verordnung des Bezirksamtmanns zu Swakopmund, betreffend Schonzeiten für Strauße, Antilopen und Gazellen im Bezirk Swakopmund (Deutsch-Südwestafrika). Vom 20. Januar 1903.

(Kol. Bl. S. 127.)

Anf Grund des § 3, Absatz 2 der Verfügung des Reichskanzlers, betreffend ich Ausübung konsularischer Befugnisse und den Erlafs politeilicher und enstiger die Verwaltung betreffender Vorschriften in Deutsch-Südwestafrika, vom 25. Dezember 1900, und der hierzu erlassenen Gouvernementsverfügung vom 25. Februar 1901, betreffend en Erlafs politeilicher Vorschriften, und des § 9 der Verordnung, betreffend Ausübung der Jagd im Deutsch-Südwestafrikanischen Schutzgebisch, vom 1. Soptember 1902,\*\*\*9 vurd hierdurch Glegendes verordnet:

§ 1. Für den Umfang des Bezirks Swakopmund werden folgende Schonzeiten festgesetzt:

Für Straufsenhähne: vom 1. Oktober bis 28. Februar. Für die der Jagdverordnung unterliegenden Antilopen und Gazellen,

soweit nicht die Jagd auf sie nach § 3, Ziffer 1 e, schlechthin verboten ist: vom 1. Dezember bis 28. Februar.

§ 2. Die Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft. Swakopmund, den 20. Januar 1903.

Kaiserliches Bezirksamt. Dr. Hanemann.

 Vorschriften der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes, betreffend die Untersuchung auf Tropendiensttauglichkeit.

Vom 29. Januar 1903.

Das tropische Klima an und für sich, sowie die besonderen Krankheiten, welche in unseren Kolonien verbreitet sind, stellen an die körperliche Widerstandskraft der dort lebenden Europier erhöhte Anforderungen, es ist deshalb nicht jeder, der in der Heimat im allgemeinen gesund ist, auch tropendiensttauglich.

 <sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. VI, No. 157.
 \*\*) D. Kol. Gesetzgeb. VI, No. 345.

Im besonderen ist zu bemerken:

1. Das Nervensystem Liedet in den Tropen wohl am häufgsten von allen Organsystemen. Die objektive Untersuchung wird selten über eine verminderte Widerstandsfähigkeit des Nervensystems Aufschlufs geben, dagegen wird eine sorgfältige Anamnese nicht nur nach hereditärer Belastung, sondern auch nach leichten Störungen und nach dem Temperament zu forschen haben. Menschen, welche sich aus kleiner Ursache übermäfsig aufregen oder welche sehen in der Heimat bei gestigerten dienstlichen Anforderungen nervis begeepannt werden und Erholungsurlaub bedürfen, passen ebensowenig in tropisches Klima wie allgemein Unaufriedeno oder geistig Minderwertige. Neigung zu Melancholie und Hypochondrie steigert sich in den Tropen übermäfsig. Cholerisches Temperament neigt in den Tropen Ausschreitunge.

2. An das Herz-und Blutsystem werden in den Tropen besonders hohe Anforderunger gestellt, well die häufigste Tropenkrankheit, die Malaria, eine Blutkrankheit ist, welche einerseits das Herz durch Anfälle von hohem Fieber schädigt, andereits eine Veramung an roten Blutkörperchen zur Folge hat. Herzkrankheiten bilden sich sehr häufig in den Tropen aus. Es machen deshalb nicht nur ausgesprochene Herzfehler tropendienstuntauglich, sondern auch geringere Abweichungen, lieichte Erweiterung, Fettherz zuw. Berücksichtigung verdient auch eine hohe Pulsfrequenz bei kleinem Puls, besonders wenn zugleich Anzeichen von Blutzmut oder Neursstheein enachweisbar sind.

3. Auch das Verdauungssystem hat in den Tropen gesteigerten Anforderungen zu genügen, einerestis weil die Nahrung im allgemeinen weniger gut zuberwitet und einförmiger ist, anderseits weil der durch die vermehrte Transpiration veranlafste Wasserverbust im Darmkanal Neigung zu Obstipation und Katarhen schaft und solche leichte Störungen in den Tropen häufig die Grundling für sehwere Darmkrankheiten, besonders Dysenterie bilden. Auch in dieser Beziehung wird im allegemienen die Anamnese bessere Anhaltspunkte geben als die objektive Untersuchung; Leute, welche gewisse Speisen nicht vertragen oder an Obstipation leiden oder sehon häufiger an, wenn auch leichten, Störungen der Magen-Darmverdauung gelitten haben, sind vom Tropendienst auszuschliefen.

Wichtig ist auch der Zustand der Zühne. Angestockte Zähne faulen in den Tropen weit rascher, auch bietet sich in den Kolonien selten Gelegenheit, die Schäden auszubessern. Es sollten deshalb schon in der Heimat vor der Ausreise die Zähne gründlich instand gesetzt werden. Leuten, welche ein künstliches Gebifs tragen, ist die Mitnahme eines Reservegebisses anzuraten.

4. An die At m ung sorg an ewerden in den Tropen im allgemeinen keine besonderen Anforderungen gestellt. Im Gegenteil pflegt eine in unserem Klima bestehende Neigung zu Katarrhen in den Tropen zu versehwinden. Dagegen ist nach den bisher gemachten Erfahrungen dringend abzuraten, Personen, welche eine auch nur beginnende Aungentuberkulose haben, den Schädigungen der Malaria auszusetzen, da unter ihrem den ganzen Körper schwächenden Einflufs die Tuberkulose oft einen sehr raschen ungünstigen Verlauf nimmt.

5. Die Haut hat in den Tropen eine weit ausgiebigere Transpiration zu leisten; Furunkulose, Ekzeme und andere Hautkrankheiten sind sehr häufig, es sind daher solche, welche zu diesen Affektionen neigen, wenig geeignet für die Tropen.

6. Die Augen werden in den Tropen infolge der intensiven Sonnenbestrahlung häufig von Bindehautkatarrhen und von Hornhautgeschwüren hoimgesucht. Das Mitnehmen einer Schutzbrille ist jedem Ausreisenden anzuempfehlen.

- 7. Entsündungen des äufseren Gehörgangs, des Trommelfells und des Mittelohrs entstehen in den Tropen nicht selten und besonders, wenn sehon ähnliche Erkrankungen in früherer Zeit vorangegungen sind. Dabel ist noch zu berücksichtigen, dafs der häufige Gebrauch von Chinin, welcher im Malträgegenden nicht zu ungehen int, bei chronischen Entstündungen des Ohrs sowohl auf den Verlauf der Krankheit, als auch auf das Törvermögen sehr ungünstig einzuwirken pflegt. Personen, welche sehon einen chronischen Mittelohrkatarrh durchgemacht haben, werden daher zweckmäfaig nicht nach Malbrälälndern auszesandt.
  - 8. Nierenkrankheiten ontstehen in den Tropen nicht selten.
- 9. G es ch le ch t s k r a n k h e i t e n, sowahl Syphilia als Tripper sind in den Tropen sehr häufig. Personen, die an Geschlechtskrankheiten leiden, sollten erst dann für tropendienstfähig erklärt werden, wenn ihre definitive Heilung gesichert ist, da die Heilung dieser Krankheiten in den Tropen oft sehr erschwert ist und nicht selten unheilbare Folzen zurüchkeilen.
- Gelenk- und Muskelrheumatismus ist in den Tropen häufig und hartnäckig. Ein schwerer oder wiederholte leichte Anfälle von Rheu-
- matismus schliefsen daher die Tropendienstfähigkeit aus.

  11. Allgemeine Konstitution. Sehr magere Personen eignen sich im allgemeinen für die Tropen schlecht, weil wenigstens anfangs die meisten
- sich im allgemeinen für die Tropen schlecht, weil wenigstens anfangs die meisten Europier in den Tropen an Körpergewicht verlieren und es deshabl gut ist, einen gewissen Überschufs mittmbringen; auch neigen magere Leute im allgemeinen nehr zu Nervosität, dem verbreitetsten Übel der Tropen. Sehr dicke Personen eignen sich aber auch nicht, besonders weil sie fieberhaften Krankheiten gegenüber zu wenig widerstandsfähig sind. Brünette Menschen leiden im allgemeinen weniger unter rotem Hund und Frunkulose, glodeh macht sieh im allgemeinen in der Gewöhnung an tropisches Klima kein wesentlicher Unterschied zwischen Hell- und Dunkhläutigen bemerkbar.
- 12. Der Alkohol ist im beisen Klima weit schidlicher als im genfästen, weil der chronische Alkoholgemus in den Tropen viel rascher zu inneren Organerkrankungen, besonders Zebererkrankungen führt. Auch ist ein Malariaanfall üre inen Alkoholisten eine weit ernstere Krankbeit als für einen mäßigen Menschen; sehwere, selbset tödliche Malariaanfälle sind sehon häufig in dem Depressionstadium nach einer akuten Alkoholvergiftung (Kater) zum Ausbruch gekommen. Personen, welche gewöhnt sind, täglich ein großes Quantum Alkohol zu gemießen, sind daher nicht brauchbar zum Dienst in den Tropen. Auch übermäßiger Nikotin gemuß ist wegen der Einwirkung auf das Herz auszuehlitefen. Morp phi ophagen sind gämzlich unbrauchbar
- 13. Um Personen, welche eine Idiosynkrasie gegen Chinin haben oder auch solche, welche Chinin nicht ach lucken können, herauszufinden, ist es angezeigt, jedem Untersuchten und Brauchbargefundenen I Gramm Chinin zu geben. Da Europäer in tropischen Malariagegenden ohne Chinin nicht leben können, ist jeder, der Chinin nicht schlucken oder nicht vertragen kann, tropendienstunffähig.
- 14. Die Gefahr, mit Pockenkranken in Berührung zu kommen, ist in allen Kolonien weit größer als in der Heimat; eine nochmalige Schutzpockenimpfung ist deshalb angezeigt, falls die letzte Impfung des Tropenkandidaten schon l\u00e4nger als drei Jahre zur\u00fcckliegt.
  - Berlin, den 29. Januar 1903.

#### Anlage zu No. 5.

#### Formular für ärztliche Zeugnisse, betreffend die Tropendienstfähigkeit.

#### Ärztliches Zeugnis über

woran?

|      | -      |         |         | , |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------|---------|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |         |         |   | and the second s |
| ach. |        |         |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| geo  | nen a  |         |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| zn   |        |         |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |        |         |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zeit | iger A | ufentha | utsort: |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |        |         |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |        |         |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |        |         |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |        |         |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Lebt der Vater noch?<br>Lebt die Mutter noch?<br>Wenn ja, wie alt, gesund?<br>Wenn nein, in welchem Alter<br>nnd woran gestorben? |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wieviel Geschwister?<br>Wieviel am Leben?<br>gesund?<br>Wenn Geschwister krank, Angele der Krankheit                              |  |

| wenn Geschwister krank, An-<br>gabe der Krankheit<br>Wieviel gestorben?<br>woran?                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sind in der Familie (bis zu den<br>Großeltern) Lungenschwind-<br>sucht,Krebs, Schlaganfäll, Herz-<br>leiden, Geisteskrankheiten,<br>Selbstmord, Gehirn- und<br>Rückenmarkkrankheiten vor-<br>gekommen?<br>Bei wem?<br>Sind Angehörige nervös? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wenn verheiratet, Frau gesund?<br>Kinder?<br>Wieviel am Leben?<br>gesund?<br>Wenn Kinder krank, Angabe der<br>Krankheit                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wieviel gestorben?                                                                                                                                                                                                                            | consumption of the contract of |

| Welche Krankheiten hat der zu<br>Unterauchende bisher gehabt?<br>Auch geringfügige Störungen der<br>Verdauungstätigkeit und des<br>Nervensystems, leichte Anfälle<br>von Rheumatismus und Ohren-<br>leiden sowie Geschlechtskrank-<br>heiten sind zu berücksichtigen.<br>Wann und wie lange? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ist der zu Untersuchende Soldat                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gewesen?                                                                                                                                                                                                                                                                                     | the second of the second secon |
| Wenn ja, wann? wie lange?                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wie entlassen (gesund und feld-                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dienstfähig oder wie?) ?                                                                                                                                                                                                                                                                     | .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wenn nicht, warum nicht?                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Neigt der zu Untersuchende zu<br>Kopfschmerzen, Nervosität,<br>Herzklopfen, Durchfall, Ver-<br>stopfung? Hat er schon wegen<br>Überarbeitung Urlaub nehmen                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| müssen?                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Efslust?                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alkoholgenus?                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rauchen?                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Körperlänge?                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Brustumfang bei Ausatmung:                                                                                                                                                                                                                                                                   | cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| und bei tiefer Einatmung:                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bauchumfang in Höhe der                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Darmbeinstachel:                                                                                                                                                                                                                                                                             | cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Körpergewicht:                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zustand der Knochen, Gelenke,                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Muskulatur, Fettpolster.                                                                                                                                                                                                                                                                     | and the second of the same and start and a second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sind Blutadererweiterungen vor-                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| handen?                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wenn ja, wo?                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gesichtsfarbe:                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTROL CONTROL OF CON |
| Färbung der Schleimhäute?                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperament:<br>Regt sich der Untersuchte dienst-                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lich oder aufserdienstlich über                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kleinigkeiten leicht auf?                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stimme:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Befund der Atmungsorgane: Befund des Herzens: Spitzenstofs: Dämpfung:                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Töne über der Spitze und den<br>großen Gefäßen:<br>Pulszahl in der Minute:                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| a) in Ruhe: b) nach zehnmaliger tiefer                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |
| Kniebeuge:<br>Schlagfolge regelmäßsig?<br>Beschaffenheit der Pulsadern?                                                                                        | 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                        |
| Pulswelle: Befund des Unterleibs:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |
| Magen:<br>Leber:<br>Milz:                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
| Därme:<br>Besteht irgend ein Bruch?                                                                                                                            | n nije inn herrin hat eri sida v merk paneraha.                                                                                                                                                                               |
| Genauer Untersuchungsbefund<br>des Urins:                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
| Farbe, spez. Gewicht:<br>Eiweifs:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |
| Zucker:                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
| Untersuchungsbefund der Augen:<br>Refraktionszustand;<br>Sehvermögen rechts:<br>links:                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |
| Untersuchungsbefund der Ohren? Hörfähigkeit rechts:                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
| Untersuchungsbefund des Nerven-<br>systems:                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| Wird nach dem Untersuchungs-<br>befunde der Untersuchte für<br>körperlich tauglich zu Aufent-<br>halt und Tätigkeit in tropischen<br>Malariagegenden erachtet? |                                                                                                                                                                                                                               |
| saures Chinin eingenommen ha<br>kommen zu haben, sowie daß e<br>unterzogen worden ist (bezw. da<br>geimpft worden ist).<br>(Nur für den Fall, daß die          | nigt, daß der Untersuchte ein Gramm salz<br>t, ohne wesentliche Beschwerden davon be<br>lerselbe von mir einer Schutzpockenimpfung<br>ser in den letzten drei Jahren gegen Pocker<br>letzte Frage mit "Ja" beantwortet wurde, |
|                                                                                                                                                                | t durchzustreichen.)                                                                                                                                                                                                          |

Comment County

#### Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend das Marktwesen im Bezirk Kilwa. Vom 30. Januar 1903.\*)

Auf Grund des § 15, letzter Absatz des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900, S. 813) in Verbindung mit der Verfügung des Reichskanzlers vom 1. Januar 1891 (D. Kol. Gesetzgeb, I. S. 326) wird hierdurch für die Ortschaften Kilwa-Kiwinje, Chole, Kirongwe (Mafia), Bueni (Mafia), Mohorro, Kilwa-Kisiwani, Samanga, Kiswere, Tumbo, Mymsati, Kikale und Pemba im Bezirk Kilwa und für einen Umkreis um dieselben von 2 km vom Weichbilde an gerechnet, hinsichtlich des Marktwesens verordnet, was folgt:

§ 1. Erzeugnisse der einheimischen Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei, sowie daraus hergestellte Lebensmittel, welche der Befriedigung täglicher Bedürfnisse der Bevölkerung dienen sollen, dürfen zum Zwecke des Kleinverkaufs an die Verbraucher nur in der Markthalle feilgeboten werden.

§ 2. Die Verkäufer der im § 1 bezeichneten Gegenstände haben Marktgebühren nach dem anliegenden Tarif an die von der örtlichen Polizeibehörde zu bezeichnende Stelle zu entrichten.

§ 3. Erzeugnisse der Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei, die zum eigenen Verbrauche der Produzenten bestimmt sind, müssen auf Verlangen der örtlichen Polizeibehörde ebenfalls in die Markthalle gebracht und dem Markthallenaufseher vorgezeigt werden, bleiben jedoch von den Vorschriften des § 2 unberührt.

§ 4. Auf Antrag des Verkäufers können alle in die Markthalle gebrachten Erzeugnisse durch einen amtlich zugelassenen Auktionator öffentlich versteigert werden.

Es ist dafür eine besondere Gebühr von 4 Pesa für jede Rupie und 1 Pesa für iede angefangene Viertelrupie des Erlöses zu zahlen.

\*) Vgl. die weiter unten folgenden Marktverordnnugen für Lindi, Pangani, Tanga, Morogoro, Udjidji, Bagamoyo, Rufiyi, Wilhelmstal. Bereits unterm 12. Dezember 1902 war für die Ortschaft Tabora folgende Gonvernementsverordnung ergangen (die wegen Verspätung der Bekanntgabe in Band VI der D. Kol. Gesetzgeh, noch nicht abgedruckt werden kounte):

Anf Grund des § 15, letzter Absatz des Schntzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzhl.

1900, S. 812) wird hiermit für die Ortschaft Tabora verordnet, was folgt: § 1. Erzeugnisse der Landwirtschaft nnd Viehzucht sowie daraus hergestellte Lebensmittel, welche zwecks Befriedigung täglicher Bedürfnisse der Bevölkerung zum Kleinverkauf in der Stadt und in einem Umkreise von 2 km um dieselbe bestimmt sind, dürfen nur anf dem Markte zu Tabora einschl. der Nebenmärkte in Kihara und Kilimani zum Verkanf gestellt werden.

§ 2. Die in § 1 genannten Produkte unterliegen der durch den anliegenden Tarif

festgesetzten vom Verkäufer zu entrichtenden Marktgehühr.

§ 3. Der Anfkanf und Verkauf von Eseln, Pferden, Maultieren, Kamelen und Zugochsen sowie von Kühen und Bullen, welche zur Zucht bestimmt sind, unterliegt den Vorschriften des § 1 nicht. Werden diese Tiere gleichwohl anf dem Markte gehandelt, so unterliegen sie anch den gemäss \$ 2 zur Erhehung gelangenden Gehühren. § 4. Erzengnisse der Landwirtschaft und Viehzucht, die zum eigenen Verbrauch

des Produzenten hestimmt sind, müssen auf Verlangen ehenfalls auf den Markt gebracht und vorgezeigt werden, unterliegen jedoch der Marktgebühr nicht.

§ 5. Die auf den Markt gebrachten Produkte können, falls sich das Bedürfnis

herausstellt, durch einen amtlich zu bestellenden Auktionator öffentlich versteigert werden. Es ist dafür eine Gebühr von 4 Pesa für jede Rupie und 1 Pesa für jede angefangene Viertelrupie des Erlöses zu zahlen.

8 6. In besonderen Fällen kann in Abweichung von den Vorschriften des § 1 gestattet werden, dass die dem Marktzwange unterworfenen Produkte auch im Umherziehen gehandelt werden dürfen, ohne dass dadurch die Gebührenpflicht derselben anfgehoben wird.

- § 5. Die Vorschriften des § 1 finden keine Anwendung:
- 1. auf den Handel mit Mtama, Mais, Reis, Sesam, Kopra und geschälten Erdnüssen.
  - auf den Handel mit Eseln, Pferden, Maultieren, Kamelen sowie mit Rindvieh und Kleinvieh, welches nicht zum Schlachten bestimmt ist.
- 3. auf den Gewerbebetrieb der Bäcker und Milchhändler.

Erfolgt trotzdem der Verkauf der vorstehend genannten Erzeugnisse in der Markthalle, so ist die Marktgebühr nach Maßgabe des § 2 zu entrichten.

§ 6. Verkäufer von Fleisch und Fleischwaren, Fischen, Gemüse und Obst, welche glaubhaft zu machen vermögen, dafs sie die genannten Erzeugnisse zwecks Versorgung von Seeschiffen nicht eingeborener Bauart ausführen, sind hinsichtlich dieser Erzeugnisse von der nach § zu entrichtenden Gebühr befreit.

Bereits gezahlte Marktgebühren werden auf den Nachweis der bewirkten Ausfuhr erstattet.

§ 7. Die örtliche Polizeibebörde kann bestimmten Personen die widerrufliche Erlaubnis zur Feilhaltung und zum Verkaufe von europäischem Gemüse, Gefügel, Eiern und Obst sowie von zubereiteten Efswaren der Eingeborenen auf den Strafsen oder im Umberziehen unbesehndet der Verglichtung zur Entrichtung der nach § 2 für den Verkauf in der Markthalle zuständigen Marktgebühr und unter der Auflage zur Vorauberahlung der letzteren gestatten.

Die Verkäufer haben den Erlaubnisschein und eine Bescheinigung über die Zahlung der Gebühr bei sich zu führen.

§ 7. Zawiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen werden, soweit nicht nach den bestehenden Strafgesetzen eine böhere Strafe verrirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 30 Enpien besw. entsprechender Freiheitsstrafe bestraft. § 8. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung in Kraft.

1. Für Verkaufsstände, an welchen Reis, Mehl. Zwiebeln.

Daressalam, den 12. Dezember 1902.

1

Daressalam, den 12. Dezember 1902.

Der Kaiserliche Gonverneur.

#### I. V. Stahlmann. Marktrebühren-Tarif.

|    | Mohogo, Viazi, Znckerrohr, getr. Fische, Salz, Mtama,     |    |     |
|----|-----------------------------------------------------------|----|-----|
|    | Mais, Früchte und sonstige Produkte feilgeboten werden,   |    |     |
|    | für jeden Korb des einzelnen Produktes                    | 02 | Pes |
| 2. | Für Tabak und Cigaretten pro Stand und Tag                | 03 |     |
| 3. | Für Seife, einheimische pro Stand und Tag                 | 03 |     |
| 4. | Für Öl nnd Bntter pro Stand nnd Tag                       | 03 | - 3 |
| 5. | Für jeden Sack der nnter 1 genannten Produkte             | 06 |     |
| 6. | Für Haushaltungsgegenstände als:                          |    | -   |
|    | a) kleine Gefäße, Lampen, Töpfe, Holzlöffel einheimischer |    |     |
|    | Arbeit für je 5 Stück                                     | 01 |     |
|    | b) größere Gefäße, Mtnngi pro Stück                       | 01 |     |
| 7. | Für Gebäck pro Korb                                       |    | -   |
| 8. | Für jeden Topf Pombe oder Honig                           | 03 | -   |
| 9. | Für Fenerholz, große Last                                 | 02 | -   |
|    | Für Fenerholz, kleine Last                                | 01 |     |
| O. | Für Vieh und Geflügel, wenn es auf den Märkten feil-      |    |     |
|    | geboten wird:                                             |    |     |
|    | a) für Grofsvieh pro Stück                                | _  | _   |
|    | b) für Kleinvieh pro Stück                                | 04 |     |
|    | c) Geflügel pro Stück                                     | 01 |     |
|    |                                                           |    |     |

Der Kaiserliche Gonvernenr. L. V. Stuhlmann. § 8. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung werden, soweit nicht nach den bestehenden Gesetzen eine härtere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 20 (zwanzig) Rupien, an deren Stelle im Unvermögensfalle Haft – bei Eingebornenn Kettenarbeit – treten kam, bestraft. Sofern eine Hinterzichung nach § 2 zu entrichtender Gebühren statt-

Sofern eine Hinterzienung nach § 2 zu entrientender Gebühren stattgefunden hat, kommt aufserdem der vierfache Betrag der hinterzogenen Gebühr, mindestens jedoch 1 Rupie als Zusatzstrafe zur Erhebung.

§ 9. Diese Verordnung tritt mit dem 1. April 1903 in Kraft.

Mit dem gleichen Tage tritt die Verordnung vom 22. Juni 1897, betreffend die Markthallenordnung für den Bezirk Kilwa,\*) aufser Kraft.

Daressalam, den 30. Januar 1903. Der Kaiserliche Gouverneur.

I. V. Stuhlmann.

#### Anlage zu No. 6.

#### Markthallen-Tarif.

т

| Gewerl | smäí | sige V | erkäuf  | er zahle | n an  | Stan   | dge  | lderi | ı fü | den | Tag  |
|--------|------|--------|---------|----------|-------|--------|------|-------|------|-----|------|
| 1.     | Für  | einen  | Fleisch | erstand  |       |        |      |       |      | 16  | Pesa |
| 2.     | Für  | einen  | Stand   | in der   | Fise  | chhall | le . |       |      | 12  | Pesa |
| 3.     | Für  | einen  | grofse  | Verk     | aufss | tand   | (2   | (mp   | für  |     |      |
|        | -11  | A A    | W       |          |       |        |      |       |      | 0   | Done |

4. Für einen kleinen Verkaufsstand für allerhand Waren . . . . . . . . . . . . . 4 Pesa

II.

Gelegentliche Verkäufer entrichten für jede Rupie des erzielten Kaufpreises 4 Pesa, für jede angefangene Viertelrupie 1 Pesa. Erlöse unter 16 Pesa bleiben frei.

#### 111.

Verkäufer von Vieh entrichten:
1. Für ein Stück Grofsvieh (Rinder, Kamele,

|    | Maultiere, Esel) |  |  |  |  |   |  | 64 Pesa |
|----|------------------|--|--|--|--|---|--|---------|
| 2. | Für eine Ziege   |  |  |  |  |   |  | 16 Pesa |
| 3. | Für ein Schaf .  |  |  |  |  |   |  | 16 Pesa |
| 4. | Für eine Ente .  |  |  |  |  | : |  | 4 Pesa  |
| 5. | Für ein Huhn .   |  |  |  |  |   |  | 1 Pesa  |

7. Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend das Marktwesen im Bezirk Lindi. Vom 30. Januar 1903.

Auf Grund des § 15, letzter Absatz des Schutzgebietsgesetzes (Reichsetzhl. 1909, S. 813) in Verbindung mit der Verfügung des Reichskauders vom 1. Januar 1901 (D. Kol. Gesetzgeb. S. 326) wird hierdurch für die Ortschaften Lindi, Mchings, Sudi und Mikindani im Bezirk Lindi und für einen Unkreis um dieselben von 2 km vom Weichbilde an gerechnet, hinsichtlich des Marktwesens verordnet, was folgt:

§ 1. Erzeugnisse der einheimischen Landwirtschaft, Viehzucht und
Fischerei sowie daraus hergestellte Lebensmittel, welche der Befriedigung täg-

<sup>\*)</sup> Nicht abgedruckt.

licher Bedürfnisse der Bevölkerung dienen sollen, dürfen zum Zwecke des Kleinverkaufs an die Verbraucher nur in der Markthalle feilgeboten werden.

- Die Verkänfer der im § 1 bezeichneten Gegenstände haben Marktgebühren nach dem anliegenden Tarif un die von der örtlichen Polizeibehörde zu bezeichnende Stelle zu entrichten.
- § 3. Erzeugnisse der Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei, die zum eigenen Verbrauche der Produzenten bestimmt sind, müssen auf Verlangen der örtlichen Polizeibehörde ebenfalls in die Markthalle gebracht und dem Markthallenaufseher vorgezeigt werden, bleiben iedoch von den Vorschriften des § 2
- unberührt. § 4. Auf Antrag des Verkäufers können alle in die Markthalle gebrachten Erzeugnisse durch einen amtlich zugelassenen Auktionator öffentlich versteigert werden.

Es ist dafür eine besondere Gebühr von 4 Pesa für jede Rupie und 1 Pesa für jede angefangene Viertelrupie des Erlöses zu zahlen.

- § 5. Die Vorschriften des § 1 finden keine Anwendung:
- auf den Handel mit Mtama, Mais, Reis, Sesam und geschälten Erdnüssen,
- auf den Handel mit Eseln, Pferden, Maultieren, Kamelen sowie mit Rindvieh und Kleinvieh, welches nicht zum Schlachten bestimmt ist,
   auf den Gewerbebetrieb der Bäcker und Milchhändler.

Erfolgt trotzdem der Verkauf der vorstehend genannten Erzeugnisse in der Markthalle, so ist die Marktgebühr nach Mafsgabe des § 2 zu entrichten.

§ 6. Verkäufer von Fleisch und Fleischwaren, Fischen, Gemüse und Obst, welche glaubhaft zu machen vermögen, dafs sie die genannten Erzeugnisse zwecks Versorgung von Sceschiffen nicht eingeborener Bauart ausführen, sind hinsichlich dieser Erzeugnisse von der nach § 2 zu entrichtenden Gebühr befreit.

Bereits gezahlte Marktgebühren werden auf den Nachweis der bewirkten Ausfuhr erstattet.

§ 7. Die örtliche Polizeilschörde kann bestimmten Personen die widerrufliche Erlaubnis zur Peilhaltung und zum Verkaufe von europäischem Gemüse, Gefügel, Eiera und Obst sowie von zubereiteten Efswaren der Eingeborenen auf den Strafsen oder im Umherziehen unbeschadet der Verpfleitung zur Enrichtung der nach § 2 für den Verkauf in der Markthalle zuständigen Marktgebühr und unter der Auflage zur Voraubscnählung der letzteren gestation.

Die Verkäufer haben den Erlaubnisschein und eine Bescheinigung über die Zahlung der Gebühr bei sich zu führen.

§ 8. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung werden, soweit nicht nach den bestehenden Gesetzen eine härtere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 20 (zwanzig) Rupien, an deren Stelle im Unvermögensfalle Haft — bei Eingeborenen Kettenarbeit — treten kann, bestraft,

Sofern eine Hinterziehung nach § 2 zu entrichtender Gebühren stattgefunden hat, kommt aufserdem der vierfache Betrag der hinterzogenen Gebühr. mindestens iedoch 1 Rupie als Zusstzstrafe zur Erhebung.

§ 9. Diese Verordnung tritt mit dem 1. April 1903 in Kraft.

Mit dem gleichen Tage tritt die Verordnung vom 30. März 1900, betreffend die Markthallenordnung für den Bezirk Lindi,\*) aufser Kraft. Dar es salam, den 30. Januar 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. I. V. Stuhlmann.

<sup>\*)</sup> Nicht abgedruckt.

#### Anlage zu No. 7.

#### Markthallen-Tarif.

|        | I.                                             |     |      |
|--------|------------------------------------------------|-----|------|
| Gewerl | bsmäfsige Verkäufer zahlen an Standgeldern für | den | Tag: |
| 1.     | Für einen Fleischerstand                       | 16  | Pesa |
| 2.     | Für einen Stand in der Fischhalle              | 12  | Pesa |
| 3.     | Für einem großen Verkaufsstand (2 qm) für      |     |      |
|        | allerhand Waren                                | 8   | Pesa |
| 4.     | Für einen kleinen Verkaufsstand für aller-     |     |      |
|        | hand Waren                                     | 4   | Pesa |
|        | II.                                            |     |      |

Gelegentliche Verkäufer entrichten für jede Rupie des erzielten Kaufpreises 4 Pesa, für jede angefangene Viertelrupie 1 Pesa. Erlöse unter 16 Pesa bleiben frei.

#### Verkäufer von Vich entrichten

| 1. | Für ein Stück    |  |  |  |  |  |   |      |
|----|------------------|--|--|--|--|--|---|------|
|    | Maultiere, Escl) |  |  |  |  |  |   |      |
|    | Für eine Ziege   |  |  |  |  |  |   |      |
|    | Für ein Schaf    |  |  |  |  |  |   |      |
| 4. | Für eine Ente    |  |  |  |  |  | 4 | Pesa |
| 5. | Für ein Huhn     |  |  |  |  |  | 1 | Pesa |

 Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika zu § 16 der Verpflegungsvorschriften. Vom 31. Januar 1903.

Gemäß § 16 der vom Herrn Reichskanzler genehmigten Vorschriften über die Verpflegung des europäischen Zivil- und Militärpersonals bei der Verwaltung von Deutsch-Ostafrika\*) ist bei Dienstreisen an der Küste die Mitnahme eines einheimischen - farbigen - Dieners gestattet, bezw. es findet die Beförderung eines solchen auf einem Regierungsfahrzeug unentgeltlich statt.

Wird im Anschlufs an die Dampferfahrt eine Dienstreise über Land angetreten, so ist die unentgeltliche Beförderung von 3 Dienern zulässig (vgl.

Runderlass vom 24. August 1900\*\*)).

1. 1241/03

Der Wortlaut des § 6 der Bestimmungen, betreffend die Beförderung von Reisenden und Gütern auf den Küstendampfern des Kaiserlichen Gouvernements von Deutsch-Ostafrika, vom 1. September 1902, wird, soweit er den erwähnten Vorschriften entgegensteht, hiermit aufgehoben.

Daressalam, den 31. Januar 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. I. V. Stuhlmann.

Zollverordnung für das deutsch-südwestafrikanische Schutzgebiet. Vom Reichskanzler erlassen am 31. Januar 1903.

(Beilage zum Kol, Bl. vom 15. Mai 1903.)\*\*\*)

Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900, S. 813) und der Allerhöchsten Verordnungen vom 1. Juli 1902 und vom 7. November 1902 wird unter Aufhebung der Zollverordnung für das deutsch-südwest-

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb, VI, No. 65. \*\*) Ebenda S. 120 zu g. \*\*\*) Vgl. die Ausführungsbestimmungen vom 10. 4. 1903, unten abgedruckt.

afrikanische Schutzgebiet vom 10. Oktober 1896 sowie der dazu erlassenen Ausführungs- und Abänderungs-Bestimmungen verordnet, was folgt:

§ 1. Als Zollinland oder Zollgebiet gilt das deutsch-südwestafrikanische Festland nebst den dazu gehörenden Inseln. Als Zollausland werden alle nicht zu Deutsch-Südwestafrika gehörenden Gebiete angesehen. Die Zollgrenze wird gebildet landeiswärts durch die Landesgrenzen des deutsch-südwestafrikanische Schutzgebiets, seewärts durch die jedesmalige den Meeresspiegel begrenzende Linie des Landes.

## Allgemeine Bestimmungen über die Ein-, Aus- und Durchfuhr.

- § 2. Alle Erzeugnisse der Natur sowie des Kunst- und Gewerbesleifses dürfen, vorbehaltlich der in den §§ 4 und 5 vorgesehenen Ausnahmen, ein-, ausund durchgeführt werden.
- § 3. Die Ein- und Ausfuhr darf nur an bestimmten, mit Zollstellen versehenen, öffentlich bekannt gemachten Plätzen stattfinden.
- § 4. Die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Feuerwaffen, Schiefsbedarf und Sprengstoffen aller Art unterliegt den darüber erlassenen und noch zu erlassenden besonderen Verordnungen.
- § 5. Sonstige Ausnahmen von dem im § 2 ausgesprochenen Grundsatz können zeitweise für einzelne Gegenstände beim Eintritt aufserordentlicher Umstände sowie aus gesundheits- oder sicherheitspolizeilichen Rücksichten für den ganzen Umfang oder einen Teil des Schutzgebietes durch den Gouverneur angeordnet werden.

§ 6. Die in das Schutzgebiet eingebeuden sowie die aus demselben ausgehenden Gegenstände unterliegen einem Zoll nur insoweit, als der in der Anlage, zu dieser Verordnung enthaltene Tarif für dieselben einen Eingangs- oder Ausgangszoll festsetzt. Der Gouverneur ist ermächtigt, auf dem Verordnungswege diesen Tarif abzunädern und die Abänderungen unter Einholung der Genchmigung des Reichskanzlers (Auswärtiges Amt, Kolonial-Abteilung) vorläufig in Kraft zu setzen.

Die durch das Schutzgebiet durchgeführten Waren können nach den vom Gouverneur darüber zu erlassenden Bestimmungen von Ein- und Ausfuhrzöllen frei gelassen werden.

§ 7. Die Zollpflicht wird begründet durch die Überschreitung der Zollgrenze durch die aus- oder eingehenden Gegenstände.

§ 8. Zur Sicherung, Feststellung und Erhebung der Ein- und Ausfuhrzölle sind die Zollämter, Zollstationen und Zollabfertigungsstellen bestimmt.

#### Zollbefreiungen.

§ 9. Gegenstände deutsch-südwestafrikanischen Ursprungs und bereits verzollte Gegenstände fremden Ursprungs, die von einem nach einem nacheren Platze des deutsch-südwestafrikanischen Schutzgebiets durch das Zollausland auf dem Land- oder Seewage übergeführt werden, unterliegen weder dem Ausfuhrnoch dem Einfuhrzoll.

noch dem Eintuhrzoll.
Frei von Ausfuhr- und Einfuhrzoll sind ferner Gegenstände, die aus dem Schutzgebiet in das Ausland zu vorübergehendem Gebrauch, zur Ausbesserung oder Abänderung verbracht werden. vorauszesetzt, dafs die Wiedereinfuhr binnen



einer von der Zollbehörde festgesetzten Frist erfolgt, die zwölf Monate nicht überschreiten darf.

Auf Verlangen der Zollbehörde sind in den in Absatz 1 und 2 bezeichneten Fällen bei der Ausfuhr die auf den betreffenden Gegenständen etwa ruhenden Ausgangsabgaben in vollem Betrag oder zu einem Teilbetrage zu hinterlegen. Die hinterlegten Ausgangsabgaben werden bei der Wiedereinfuhr zurückerstattet.

Erfahren die Gegenstände durch Ausbesserung oder Abänderung im Ausland eine derartige Umgestaltung, daß sie unter eine mit einem höheren Zolle belegte Tarifposition fallen, als für sie bei der Ausfuhr in Betracht kam, so ist bei der Wiedereinfuhr der Mehrbetrag des Zolles zu entrichten.

- § 10. Frei von Einfuhr- und Ausfuhrzoll sind Gegenstände, die unter Anmeldung zur Wiederausfuhr in das Schutzgebiet eingeführt werden, vorausgesetzt. dafs ihre Identität zollamtlich festgehalten wird, und dafs die Wiederausfuhr binnen einer von der Zollbehörde festzusetzenden Frist erfolgt, die sechs Monate nicht überschreiten darf. Auf Verlangen der Zollbehörde sind bei der Einbringung solcher Gegenstände die Eingangsabgaben im vollen Betrag oder zu einem Teilbetrage zu hinterlegen. Die hinterlegten Eingangsabgaben werden bei der Wiederausfuhr zurückbezahlt.
- § 11. Von den auf Grund des in der Anlage enthaltenen Tarifs zollpflichtigen Gegenständen sind vom Zolle befreit:\*)
  - a) Bei der Einfuhr:
    - alle vom Gouvernement selbst eingeführten Gegenstände;
    - 2. alle von der Kaiserlichen Marine und der Reichspostverwaltung zu dienstlichen Zwecken eingeführten Gegenstände;
    - 3. alles zur persönlichen Ausrüstung bestimmte Einfuhrgut der Berufsbeamten des Gouvernements, der Offiziere und Mannschaften der Schutztruppe, der Berufsbeamten der Reichspost sowie der Schwestern und Krankenpflegerinnen der Lazarette, mit Ausnahme von Schufswaffen und Munition, Verzehrungsgegenständen, Spirituosen, Tabak und Tabakfahrikaten:
    - 4. alle von christlichen Missionen, Kirchengesellschaften, Kranken- und Heilanstalten eingeführten Gegenstände, die unmittelbar den Zwecken des Gottesdienstes, des Unterrichts und der Krankenpflege dienen; ferner alle Gegenstände, die von Niederlassungen christlicher Missionsgesellschaften für ihren eigenen Gebrauch, also nicht zu Handels- und Tauschzwecken, eingeführt werden, und zwar bis zum Gesamtzollbetrage von 600 Mark jährlich für jede Station; ausgenommen hiervon sind Waffen und Munition, alkoholhaltige Getränke, Tabak und Tabakfabrikate;
    - 5. Petroleum, andere Brennöle und Spiritus, sofern sie für motorische Zwecke bestimmt sind;
    - 6. Anzugs- und Heiratsgut (wie Haushaltungsgegenstände, Bekleidungsstücke, fertige Wäsche), welches zum Zweck dauernder Niederlassung und zum eigenen Gebrauehe der in das Schutzgebiet einwandernden oder sich nach demselben verheiratenden Personen eingeführt wird:
    - 7. kleinere Mengen von Verzehrungsgegenständen und Genufsmitteln, welche Reisende zu ihrem eigenen Gebrauch in ihrem Reisegepäck bei sich führen;

<sup>\*)</sup> Vgl. Bktm. d. G., betr. zollfreie Einfuhr von Spiritus, vom 26, 9, 1903, unten abgedruckt.

- Kleidungsstücke, Wäsche, Reisegerät und dergl., welche Reisende zum eigenen Gebrauche mit sich führen;
- getragene Kleidungsstücke und getragene Wäsche, sofern sie nicht zum Verkauf eingehen;
- 10. Muster, die nur als solche zu gebrauchen sind.

b) Bei der Ausfuhr:

- alle vom Gouvernement selbst ausgeführten Gegenstände;
   alle von der Kaiserlichen Marine und der Reichpostverwaltung im
- dienstlichen Interesse ausgeführten Gegenstände.
- § 12. Der Gouverneur ist ermischtigt, von der Einziehung von Zöllen und sonstigen durch diese Verordnung und die zugehörigen Ausführungsverordnungen festgresetzten Abgaben bis zur Höhe von 5000 Mark für den Einzelfall abzuschen, sowie bereits vereinnahmte Beträge bis zu dieser Höhe ganz oder teilweise zurückzuzhlen, und ware bis zur Höhe von 500 Mark selbstänigt, bei größeren Beträgen mit vorheriger Genehmigung des Reichskanzlers (Auswärtiges Amt, Kolonial-Abteilung).

§ 13. Zur Entrichtung des Zolls ist derjenige verpflichtet, welcher in dem Augenblick, in dem die Zollpflicht begründet wird (§ 7), Inhaber des zollpflichtigen Gegenstandes ist.

Dem Inhaber steht derjenige gleich, welcher den zollpflichtigen Gegenstand aus einer öffentlichen Niederlage (§ 38) entnimmt.

Bei der Ausfuhr haftet neben dem Inhaber auch der Versender für die Zollgefälle.

§ 14. Die zollpflichtigen Gegenstände haften, ohne Rücksicht auf die Rechte Dritter, für die auf ihnen ruhenden Zollgefälle und können, solange der Zoll nicht der amtlichen Festsetzung entsprechend gezahlt ist, von der Zollbehörde zurückbehalten oder mit Beschlag beleut werden.

Das an den Inhaber des zollpflichtigen Gegenstandes von einem Zollbeamten ergehende Verbot der weiteren Verfügung über den Gegenstand hat die Wirkung der Beschlagnahme.

Die Verabfolgung von Gegenständen, auf welchen noch ein Zollanspruch ruht, kann in keinem Falle, auch nicht von den Gerichten, Gläubigern oder Konkursverwaltern, eher verlangt werden, als bis der auf den Gegenständen haftende Zoll bezahlt ist.

Wird der Zoll innerhalb einer von der Zollbehörde festzusetzenden Frist nicht entrichtet, so kann der Gegenstand zur Deckung der auf ihm ruhenden Zollabgaben und Kosten öffentlich meistbietend verkauft oder auf Kosten und Gefahr des Zolloflichtigen in eine Zollniederlage (§ 38) aufgenommen werden.

§ 15. Gegenstände, deren Empfänger nicht feststehen, werden von Amts wegen bis zur Dauer eines Jahres aufbewahrt, sofern dies nach den hierüber vom Gouverneur zu erlassenden Ausführungsbestimmungen zulässig ist. Nach Ablauf der Frist und nach erfolgter Revision, deren Ergebais schriftlich niederzugen und zu bescheinigen ist, hat eine zweinalige öffentliche Bekanntmachung in einer Zwischenzeit von vier Wochen zu erfolgen. Biebt diese ergebnisop, so werden die Gegenstände zur Deckung der auf ihnen ruhenden Zollabgaben und Kosten öffentlich meistbietend versteigert. Der Erlös wird nach Abzug der Zollgefalle und der durch die Lagerung uwe. entstandenen Kosten zugunsten des unbekannten Eigentümers für die Dauer eines Jahres aufbewahrt und verfällt dann dem Landesfäkus des südwestafrikmischen Schutzgebiets.

#### Verjährung der Zollgefälle.

§ 16. Alle Forderungen oder Nachforderungen von Zöllen, desgleichen alle Ansprüche auf Ersatz wegen zuviel oder zu Ungebühr entrichteter Zollgefälle verjähren binnen dreier Jahre von dem Tage an gerochnet, an welchem die Gegenstände in den freien Verkehr oder ins Ausland abgelassen worden sind. Der Anspruch auf Nachsahlung defraudierter Gefälle verjährt in führ Jahren.

Die Vorschriften der §§ 198 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Verjährung finden hierbei entsprechende Anwendung.

§ 17. Bei aufsergewöhnlichen und dringenden Umständen sind die Zollämter und Zollstationen befugt, die Ein- und Ausfuhr auch an solchen Plätzen, welche nicht Zollstellen (§ 3) sind, unter besonderen Kontrollmafsregeln zu gestatten.

§ 18. Zum Löschen und Laden der seewärts ein- und ausgehenden Gegenstände ist die vorherige Erlaubnis der Zollbehörde einzuholen.

§ 19. Das L\u00e4schen und Laden von Gegenst\u00e4nden darf in den im \u00e3 \u00e3 bezeincheten Pilizen in der Regel nur an denjenigen Stellen gesebehen, welche 
Zollbeh\u00f6rde f\u00fcr diese Zwecke bestimmt. Das L\u00e4seben und Laden an anderen als
den daf\u00e4r\u00e4b entimmten Stellen, sowie Abfertjung aufsrehalb der Zollh\u00e4wein
der Genehmigung der Zollbeh\u00f6rde und sind geb\u00fchrenpflichtig (\u00e3 45,
Ziffer 3).

#### Anmeldung (Deklaration).

§ 20. Über die seewärts eingehenden Gegenstände ist von dem Schiffsführer der Zollstelle ein Manifest zu übergeben, welches aufser dem Namen, der Nationalität, dem Raumgehalt und dem Abgangshafen des Schiffes folgende Angahen über die in dem Hafen des Schutzgebiets zu löschenden Gegenstände zu enthalten hat:

- die Namen der Empfänger der zu löschenden Gegenstände;
   Zahl, Bezeichnung und Verpackungsart der Frachtstücke;
- 3. Gattung der Gegenstände nach ihrer handelsüblichen Benennung;
- 4. Gewicht, Mafs oder Stückzahl der Gegenstände;
- 5. Ort, Datum und Unterschrift des Schiffsführers.

§ 21. Gegenstände, welche ein- oder ausgeführt werden, sind ohne Rücksicht darauf, ob sie zollpflichtig oder zollfrei sind, der nächsten Zollstelle schriftlich auf einem amtlichen Formular anzumelden.

Die Anmeldung hat zu enthalten:

- Zahl, Bezeichnung und Verpackungsart der Frachtstücke;
- Gattung der Gegenstände nach ihrer handelsüblichen Benennung;
   Gewicht, Mafs oder Stückzahl (bei zollpflichtigen Gegenständen nach Mafszabe des Zolltarifa):
- Wert der Gegenstände beim Überschreiten der Grenze, ausschliefslich des auf ihnen ruhenden Zollbetrags:
- 5. bei der Ausfuhr das Bestimmungsland und den Bestimmungsort sowie den Namen und Wohnort des Versenders; bei der Einfuhr das Herkunftsland und den Herkunftsort oder den Versehlfungshafen sowie den Namen und Wohnort des Empfängers. Dabei ist als Herkunftsland daspienige Land zu betrachten, aus dessen Eigenhandel der Einfuhrgegenstand stammt, als Bestimmungsland dasjenige Land, in dessen Eigenhandel der Ausfuhrgegenstand überreht:
  - 6. die Unterschrift des Ausstellers der Anmeldung.

Enthält ein Frachtstück verschiedenartige Gegenstände, so sind dieselben getrennt nach Menge und Wert anzumelden. § 22. Zur Anmeldung verpflichtet ist bei der Einfuhr der Warenführer, bei der Ausfuhr der Warenversender. An Stelle des ersteren kann der Warenemoffinger die Anmeldung erstatten.

Eine bereits abgegebene Anmeldung kann vervollständigt oder berichtigt werden, solange die zollamtliche Revision (§ 23) noch nicht begonnen hat.

Erklärt der Anmeldende sich aufserstande, zuverlässige Angaben über die Gattung der Gegenstände, deren Gewicht und Wert zu machen, so hat er entweder mündlich oder schriftlich auf dem Anmeldungsformular die Feststellung durch die Zollbehörde zu beantragen.

#### Zollrevision.

§ 23. Die abgegebenen Zollanmeldungen unterliegen der Priffung (Revision) durch die Zollbehörden. Sofern kein Anlafs zu dem Verdacht einer unrichtigen Zollanmeldung vorliegt, sind die revidierendem Beamten berechtigt, sich nach eigenem Ernessen mit einer probeweisen Revision zu begnügen sowie auch von einer Revision gazu abzusehen.

§ 24. Der Zollpflichtige hat die zu revidierenden Gegenstände in solchem Zustande derzulegen, dafs die Beamten die Revision in der erforderlichen Art vornehmen Können; such muts er die dazu nötigen Handleistungen nach der Anweisung der Beamten auf eigene Gefahr und Kosten verrichten der verrichten lassen.

#### Abfertigung.

§ 25. Die Verzollung der ein- und ausgehenden Gegenstände erfolgt nach Mafsgabe des in der Anlage enthaltenen Tarifs.

Es bleibt der Wahl des Zollpflichtigen überlassen, bei denjenigen Gegenständen, für welche der Zoll nach dem Nettogewicht festgesett ist, die tarifmäßige Tara von dem Bruttogewicht in Abrug zu bringen oder das Nettogewicht durch Verwiegen ermitteln au lassen. Die Zollbehörde ist befugt, ihrerseits die Ermittlung des Nettogewichts durch Verwiegen vorranehmen, wenn das Gewicht er Umschliefeung von dem im Tarife festgesetzten Tarasatz augenscheinlich abweicht, sofern nicht im solchen Fällen der Zollpflichtige die Verzollung nach dem Bruttogewichte vorzieht.

Enthilt ein und dasselbe Frachtstück zollpflichtige und zollfrie deur versehiedenen Zollstzen unterworfene zollpflichtige Gegenstände, so sind die einzelnen Gegenstände nach dem Nettogewichte zu verzollen, sofern nicht der Zollpflichtige die Verzollung nach dem Bruttogewicht und dem höchsten der versehiedenen bei dem Frachtstück in Frage kommenden Tarifsätze besonders beantragt.

Wenn Gegenstände, deren Verzollung in Gemäßheit des Tarifs nach dem Bruttogewichte zu erfolgen hat, in einer Verzoackung eingeführt werden, welche als eine handelsübliche nicht bezeichnet werden kann, oder wenn solche Gegenstände in einer im Handel nicht gebrauchlichen Verson der gegenständer zu gegenscheinlich zu dem Zwecke in einem Frachstütiek zusammengepackt sind, um die Verzollung nach dem Bruttogewichte zu umgehen, so ist der Zollbetrag nach dem Nettogewichte mit einem Zuschlage von 20 % zu erheben. Auf die von Reisenden persönlich eingeführten oder in Postpaketen eingehenden Gegenstände findet diese Bestimmung keine Anwendung.

Bei der Ermittlung des Nettogewichts von Flüssigkeiten wird das Gewicht der unmittelbaren Umschliefsungen (Fässer, Flaschen, Kruken, Tins usw.) nicht in Abzug gebracht. Dasselbe gilt bei anderen Gegenständen für die zur unmittelbaren Sicherung nötigen Umschliefsungen, welche mit in die Hand des Käufers überzugehen pflegen (z. B. für die Kistchen, Schachteln und Blechumhüllungen, in denen Zigarren und Zigaretten eingehen, für Papier, Pappe, Bindfaden usw.).

§ 26. Die Entrichtung des Zolles findet nach demjenigen Tarifsatze statt, welcher zu der Zeit in Kraft ist, zu der die ein- und ausgehenden Gegenstände zur Verzollung gestellt werden.

Für Gegenstände, die in beschädigtem oder verdorbenem Zustand ankommen, ist auf Antrag des Zollpflichtigen der Zoll unter der Bedingung zu erlassen, daße dieselben unter zollamtlicher Aufsicht vernichtet werden.

Bei der Zollberechnung bleiben Beträge, welche volle 10 Pfennige nicht erreichen, außer Ansatz.

#### Zollabfertigung im Innern.

§ 27. Im Innern des Schutzgebietes ansässigen Personen und Firmen kan auf ihren Antrag durch das Gouvernement widerrufflich gestattet werden, dafa die Schlufsahfertigung der für sie aus dem Ausland eingehenden Gegenstände sowie die Erhebung des auf denselhen ruhenden Zolles nicht sogleich beim Überschreiten der Grenze, sondern bei einer Zollstelle im Innern sattfindet.

§ 28. Die gemiß § 27 zu verzollenden Gegenstände sind der Zollstelle des Eingangsorts nach den Vorschriften der §§ 23 und 29, jedoch in doppeler Ausfertigung, anzumelden und von dieser einer Revision in berug auf die Zahl, Bezichnung und Verpackungsart sowie das Bruttogewicht der Frachtstücke zu unterwerfen (allgemeine Revision). Zu einer Öffnung der Frachtstücke ist nur in Verdachtsfällen zu schrichten.

In Ausnahmefällen können Frachtstücke auch ohne Inhaltsbezeichnung und Revision einer Zollstelle im Innern zur Schlufsahfertigung überwiesen werden. In solchen Fällen ist jedoch stets das Bruttogewicht amtlich zu ermitteln; ein zollamtlicher Verschlufs der Frachtstücke kann seitens der Zollbehörde vorgenommen werden.

§ 29. Der Frachtführer haftet für die Vorführung der Gegenstände in unverindertem Zustande bei der Abfertigungstelle des Binnelandes. Findet eine Veränderung der Ladung oder des Bestimmungsortes während des Trasportes statt (Wagenbruch, Verasgen der Zugtiere usw.), so ist hiervon ohne Verzug der nächsten Zollstelle Anzeige zu erstatten, welche einen entsprechenden Vermerk auf der Anmeldung anbringt.

Der Warenführer und der Warenempfänger sind bereehtigt, vor Beginn der Schlufarevision bei der Abfertigungsstelle die Zollammeldung zu vervollständigen und zu berichtigen oder Revision unter öffnung der Frachtstücke und Prüfung des Inhalts (specialie Revision) zu beantragen. Geschicht dies nicht, so erkennen sie damit die Zollammeldung als richtig an und haften für die Folgen einer unrichtigen Deklaration.

§ 30. Ergibt sich bei der im Innern vorgenommenen Schlufsshfertigung der bei der Aufnahme in eine üffentliche Nickelrage ein Mindergewicht geguüber dem von der Zollstelle des Eingangsortes ermittelten Gewicht, so bleibt das letztere unberücksichtigt, wenn das Mindergewicht auf natürliche Einflüsse zurückzuführen ist; andernfalls findet die Verzollung nach dem von der Zollstelle am Eingangsort ermittelten Gewichte statt, vorbehaltlich einer etwa wegen Schmuggels einzuleitenden Untersuchung.

Bei schadhaften und unsicheren Umschliefsungen hat die Zollberechnung auf jeden Fall nach dem von der Zollstelle des Eingangsortes festgestellten Revisionsbefunde zu erfolgen. Jedoch kann die Zollstelle des Eingangsortes die Überweisung solcher Frachtstücke zur Schlufsabfertigung im Innern verweigern.

§ 31. Im Innern des Schutzgebietes ansässigen Personen und Firmen kann auf ihren Antrag durch das Gouvernement die Anmeldung und Verzollung von Ausfuhrgegenständen bei einer Zollstelle im Innern widerruflich gestattet werden. Die Anmeldung bei der Zollstelle des Innern hat nach den Vorschriften der §§ 21 und 22, die Revision seitens der betreffenden Zollstelle hat nach den Vor-

schriften der 88 23 und 24 dieser Verordnung zu erfolgen.

§ 32. Die Angehörigen des Gouvernements, der Schutztruppe und der Reichspostverwaltung sowie deren Kasinos und Kantinen, die Pastoren, Lehrer, Missionare und Krankenpflegerinnen der staatlichen Krankenhäuser geniefsen die nach den 88 27 und 31 zulässigen Vergünstigungen ohne besonderen Antrag.

§ 33. Hinsichtlich derjenigen Gegenstände, welche unter Anwendung der in den §§ 27 und 31 gestatteten Vergünstigung mit der Eisenbahn unter Zollkontrolle befördert werden, finden die Vorschriften der §§ 28 bis 31 Anwendung, und zwar mit der Mafsgabe, daß die dem Frachtführer obliegenden Verpflichtungen von der Eisenbahnverwaltung zu erfüllen sind.

Die Eisenbahn hat an den Stationen mit Zollabfertigungsstellen die zur einstweiligen Niederlegung und zollamtlichen Abfertigung der Gegenstände erforderlichen baulichen Einrichtungen der Zollbehörde zur Verfügung zu stellen.

#### Postsendungen.

§ 34. Die im Paketverkehre mittels der Reichspost ein- oder ausgehenden Gegenstände müssen mit einer schriftlichen Inhaltserklärung versehen sein, welche den Vorschriften des Weltpostvereins für den internationalen Paketverkehr zu entsprechen hat. Bei den ausgehenden Paketen haftet der Absender für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhaltserklärung.

Die vom Ausland eingehenden Postpakete werden gegen Vorzeigung der Begleitadresse von der Zollabfertigungsstelle des Postbestimmungsortes dem Adressaten bezw. dessen Beauftragten nach geschehener Revision und Verzollung ausgehändigt.

Briefsendungen sind ohne Rücksicht auf das Gewicht vom Zolle und von ieder zollamtlichen Behandlung befreit.

#### Reisendenverkehr.

8 35. Reisende, welche zollpflichtige Gegenstände mit sich führen, sind, wenn diese nicht zum Handel bestimmt sind, nur zu einer mündlichen Anmeldung verpflichtet. Auch steht es ihnen frei, sich ohne Anmeldung der Revision zu unterziehen; in diesem Falle sind sie nur für solche Gegenstände wegen Schmuggels oder wegen Kontrebande verantwortlich, die sie durch besondere Vorkehrungen der Kenntnisnahme der Zollbehörde zu entziehen gesucht haben.

#### Quittungsleistung und Ablassung.

§ 36. Über die erfolgte Zollzahlung wird Quittung erteilt.

§ 37. Nach Entrichtung der Zollgefälle und der sonstigen auf den Gegenständen etwa ruhenden Gebühren oder nach Feststellung der Abgabenfreiheit sind die zur Einfuhr bestimmten Gegenstände in den freien Verkehr des Zollinlandes, die zur Ausfuhr bestimmten Gegenstände in das Ausland abzulassen.

#### Zollfreie Niederlagen.

§ 38. Zur Erleichterung des Verkehrs können unter besonderen, vom Gouverneur festzusetzenden Bedingungen öffentliche Zollniederlagen errichtet sowie auf Antrag private, unter Mitverschlufs der Zollbehörde zu stellende Niederlagen genehmigt werden.

#### Überwachung usw.

§ 39. Aufser den Zollbeamten sind alle Gouvernementsbeamten sowie die Angebörigen der Kaiserlichen Schutztruppe und die Beamten der Reichspost verpflichtet, nach näherer Anweisung des Gouverneurs Übertretungen der Zollvorschriften zu verhindern oder zur sofortigen Anzeige bei der nächsten Zollstelle zu bringen.

§ 40. Die Zollbeamten sind zur Revision eines jeden Warentransports im Schutzgebiet befugt, sobald hinsichtlich desselben der Verdacht einer Übertretung

der Zollvorschriften besteht.

§ 41. Liegt gegen irgend jemand der begründste Verdacht der Kontrebande oder des Schmuggels oder der Mitwirkung bei diesen Vergehen durch Bergung verbotener oder zollpflichtiger Gegenstände vor, so können zur Ermittlung Nachsschungen nach derartigen Gegenständen unter Erforderung des Nachweises der gesehelnen Verzollung sowie Haussuchungen oder Körperliche Durchsuchungen vorgenommen werden, wobei die diesbetäglichen Bestimmungen der Strafprozafe-Ordnung (§§ 102 ff.) zu beachten sind.

Die Zollbeamten sind berechtigt, in Ausübung ihres Dienstes auch solche Grundstücke und Wege zu betreten, zu denen der allgemeine Zugang verboten

oder beschränkt ist.

#### Dienststunden.

§ 42. In der Regel darf die Lösehung und Beladung von Schiffen nur an Wochentagen, und zwar in der Zeit von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends, stattfinden. Die Zollbehörde kann Ausnahmen von dieser Bestimmung gestatten.

§ 43. Die Dienststunden für die Zollstellen werden durch den Gouverneur festgesetzt; sie sind durch öffentlichen Anschlag bei den Zollstellen bekannt zu machen.

§ 44. Auf Antrag können zollamtliche Dienstverrichtungen aufserhalb der dafür angesetzten Zeit (auch an Sonn- und Feiertagen) sowie aufserhalb der

Zollstellen (z. B. in Privatlägern) vorgenommen werden.

Das Überschreiten der Binnengrenze mit zollpflichtigen Gegenständen ist auf den als Zollstrafsen öffentlich bekannt gemachten Wegen zu jeder Tages- und Nachtzeit gestattet; jedoch kann der Gouverneur in Rücksicht auf die örtlichen Verhältnisse Beschränkungen verfügen, die öffentlich bekannt zu machen sind.

§ 45. Eine besondere Gebühr ist zu entrichten:

für die Beaufsichtigung der Entlöschung und Beladung von Fahrzeugen aufserhalb der in § 42 genannten Tageszeit;

2. für die Abfertigung von Gegenständen aufserhalb der gemäfs § 43

festgesetzten Dienststunden:

 für die Abfertigung von Gegenständen, wenn dieselbe von der Zollstelle entfernt stattfindet, sowie für die Beaufsichtigung der Eutlösehung und Beladung von Fahrzeugen aufserhalb der von der Zollbehörde dafür bestimmten Stellen (§ 19).

Diese Abfertigungsgebühren betragen für jede angefangene Stunde

1,50 Mark für jeden Beamten,

Die Gebühren für die aufserhalb der Dienststunden (§ 43) vorgenommenen zollamtlichen Verrichtungen erhalten die Beamten vom Zolleinnehmer abwärts, welche den Dienst verrichtet haben, durch das Zollamt; die nicht an solehe Beamte ausgezahlten Beträge kommen dem Landesfiskus zugute.

§ 46. Wenn über die Auslegung der Zollverordnung oder die Anwendung des Zolltarifs zwischen dem Zollpflichtigen und der Zollbehörde Meinungsverschiedenheit entsteht, so ist gegen die Entscheidung der Zollbehörde Beschwerde bei dem Gouverneur, in zweiter Instanz bei dem Reichskanzler (Auswärtiges Amt, Kolonial-Abteilung) zulässig. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.

#### Strafbestimmungen.

- § 47. Wer es unternimmt, Gegenstände, deren Aus- oder Einfuhr für das Schutzgehiet oder für einen Teil diesselben verbeten oder erst nach Erfüllung vorgeschriebener Bedingungen gestattet ist (§§ 4 und 5), diesen Bestimmungen zuwider aus- oder einzuführen, macht sich der Kontrebande schuldig. Er hat, sofern nicht in anderem Gesetzen oder Verordnungen eine höhrer Strafe festgesetzt ist, neben der Einzichung der Gegenstände, in bezug auf welche das Vergehen besangen worden ist, eine Geldstrafe erwirkt, welche dem doppelten Werte jener Gegenstände gleichkommt, mindestens aber 30 Mark beträgt. Kann die Einzichung der kontrebandierten Gegenstände selbst nicht vollsogen werden, so ist auf Erlegung des Wertes der Gegenstände und, wenn sich dieser nicht genau ermitteln läfst, auf Erlegung einer als angemessener Wert festgestellten Geldsumme zu erkennen, daneben auf eine Geldstrafe, welche dem doppelten Betrage des Wertes der kontrebandierten Gegenstände geleichkommt.
- § 48. Die Kontrebande wird als vollendet angesehen, wenn Gegenstände der is § 47 bezeichneten Art unter Umgehung der Zollstelle über die Gernaz gebracht sind, oder wenn verbotene Gegenstände unrichtig oder gar nicht deklariert oder bei der zollamtlichen Revision verheimlicht werden. Sind jedoch solche Gegenstände vorschriftsmäßig bei einer Zollstelle zur Revision gebracht, so ist dem Einführer zu gestatten, diese Gegenstände wieder über die Grenze zurückzuschaffen; gesehicht letzteres nicht, so können die Gegenstände beschlagmahmt oder auf Kosten des Einführers verrücktus werden.
- § 49. Wer es unternimmt, Ein- oder Ausfuhrzülle zu hinterziehen, maeht sich des Schmuggels schuldig und hat nehen der Einziehung der Gegenstinde, in bezug auf welche das Vergehen verübt worden ist, eine dem vierfachen Betrage der vorenthaltenen Zollgefälls gleichkommende Geldstrafe verwirkt. Der Zoll selbst ist neben der Strafe zu entrichten, bei Ausfuhrzegenständen jedoch nur, wenn deren Ausfuhr wirklich stattgefunden hat.
- Kann die Einzielung der geschmuggelten Gegenstände selbst nicht vollogen werden, so ist auf Erlegung des Wertes der Gegenstände, und wenn sich dieser nicht genan feststellen läfst, auf Erlegung einer angemessenen Geldamme zu erkennen. Daneben ist, falls die Höbe des hinterzogenen Zolles und infolgedessen die Höbe der verwirkten Geldstrafe nicht genau festgestellt werden kann, eine Geldstrafe bis zu 1000 Mark zu verhängen.
  - § 50. Der Schmuggel wird als vollendet angesehen:
- wenn zollpflichtige Gegenstände entgegen den Bestimmungen dieser Verordnung ohne behördliche Erlaubnis an anderen als den für die Aus- und Einfuhr bestimmten Plätzen (§ 3) ein- oder ausgeführt oder an anderen als den dafür bestimmten Stellen (§ 19) gelöscht oder geladen werden;
- 2. wenn zollpfichtige Gegenstände dem Zollant überhaupt nicht oder unrichtig angemoldet worden, so dafs sie einen geringeren als den auf ihnen ruhenden Zoll zu zahlen hätten. Kann jedoch der Angeschuldigte nachweisen, dafs eine Zollhinterzichung nicht beabsichtigt war, so ist une eine Ordnungsstrafe gemäß 36 zu verhängen. Auf Warenführer, Spediteure, Zolldekhaunes tuske findet diese Bestimmung mit der Mafsgabe Anwendung, dafs dieser Nachweis unfer von ihnen selbst auch von ihren Auftragebern zu führen ist. Unrichtige

Mengenangaben bleiben straffrei, wenn der Unterschied zwischen der angemeldeten und der bei der Revision ermittelten Menge 10 % nicht übersteigt;

- wenn zollpflichtige Gegenstände bei der Zollrevision verheimlicht oder verborgen werden;
- wenn über zollpflichtige Gegenstände, welche unter Zollkontrolle stehen und auf denen noch ein Zollanspruch ruht, ohne Genehmigung der Zollbehörde verfügt wird;
- 5. wenn Pernonen oder Gesallschaften, denen der Bezug an sich zollpflichtiger Gegenstände unter der Bedingung der Verwendung zu einem bestimmten Zwecke zollfrei oder gegen einen geringeren als den tarifmäßigen Zoll gestattet ist, dieselben anderweitig verwenden oder unentgelltich oder gegen Entgelt veräufsern, ohne vorher den vollen Betrag des Zolles nachgezahlt zu haben.
- § 51. Wenn verbotene oder zollpflichtige Gegenstände bei der Ein- oder Ausfuhr zum Zwecke der Umgehung des Verbots oder der Hinterziehung des Zolles in geheimen Behältnissen oder sonst auf künstliche und sehwer zu entdeckende Art verborgen werden, so sind die in den §§ 47 und 49 festgesetzten Strafen um die Hälfte zu versehärfen.
- § 52. Im Wiederholungsfalle der Kontrebande oder des Schnuggels nach vorhergegangener rechtskräftiger Verurteilung wird aufser der Einziehung der Gegenstände des Vergebens die in den §§ 47 und 49 festgesetzte Strafe verdoppelt; im zweiten und in jedem weiteren Wiederholungsfalle wird diese Strafe verderisfacht. Eine Straferholung findet jedoch nicht statt, wem seit dem Zeitpunkt, in welchem die Strafe für das zuletzt begangene frühere Vergeben berahlt, verbüßt oder erlassen worden ist, der Jahre verflossen sich.
- § 53. Alle Übertretungen dieser Verordnung und der zu ihrer Ausführung öffentlich bekannt gemachten Bestimmungen können, soweit nicht Kontrebande oder Schmuggel vorliegt, mit einer Ordnungsstrafe von 1 bis 150 Mark belegt werden.
- § 54. Wenn die in den §§ 47, 49, 51, 52 und 53 vorgesehenen Geldstrafen im Falle des Unvermögens des Verurteilten nicht beigetrieben werden können, so tritt an deren Stelle in Gemäßheit des § 58 eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahre.
- An Stelle der Geldbeträge, die nach den §§ 47 und 49 im Falle der Unmöglichkeit der Einziehung der kontrebandierten oder geschmuggelten Gegenstände als Werterlegung zu zahlen sind, kann auf 'eine Freiheitsstrafe nicht erkannt werden. Auch finden hinsichtlich dieser Geldbeträge die in den §§ 51 und 52 vorgesehenne Straferhöhungen nicht statt.
- § 55. Die Grundsätze über die Bestrafung des Versuchs, der Begünstigung, Beihilfe und Teilnahme sowie diejenigen über die Verjährung richten sich nach den Bestimmungen des Strafgesetzbuches.
- § 56. Für die Zollgefälle, Geldstrafen, Ersatz des Wertes kontrebandierter oder gesähungsgeher Gegenstände (§§ 8't und 49) sowie für die Kosten, zu welchen Personen verurteilt werden, die unter der Gewält, der Aufsicht oder im Dienste einer anderen Person oder einer Gewällschaft stehen, können diese letzteren Falle des Unvermögens der Schuldigen haftbur gemacht werden, und zwar unshänigt von der Strafe, zu welcher sie selbst auf Grund dieser Verordnung etwa verurteilt werden. Dabei kann die Zollbehörde nach ihrer Wähl die verhängte Geldstrafe von den Mitverhafteten einziehen der unter Verzicht hierauf an den

Schuldigen selbst die für den Unvermögensfall vorgesehene Freiheitsstrafe zur Vollstreckung durch das Gericht bringen.

- Doch bleibt es den vorbezeichneten Personen und Gesellschaften vorbehalten, ihre Haftung durch den Nachweis auszuschliefsen, dafs die Zuwiderhandlung nicht bei Ausführung der Verrichtungen verübt ist, die sie dem Täter übertragen oder ein für allemal überlassen hatten.
- § 57. Die in den §§ 47, 49, 51, 59 und 53 aufgeführten Vermögenastrafen werden durch die Zollatstinnen und Zollabfertigungsstellan durch Strafbescheid verhängt, soweit die Höhe der verwirkten Strafen einschliefalich des Wertes der einzuziehenden Gegenstände 300 Mark nicht übersteigt und sich der Verurteilte bei der verhängten Strafe beruhigt. Zur Verhängung höberer Geldstrafen sind nur die Zollamtsvorsteher und der Vorstand der Zollverwaltung des Schutzgebiets befugt. Gegen diese Straffestestungen steht dem Beschuldigten binnen zweier Wochen vom Tage der Zustellung am die Beschwerde bei dem Gouverneur zu; an Stelle der Beschwerde kann der Beschuldigten binnen zweier Stelle der Beschwerde kann der Beschuldigte den Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen. In der Einlegung des einen dieser beiden Rechtsmittel liegt der Verzieht auf das andere.

Die Beschwerde oder der Antrag auf gerichtliche Entscheidung sind bei der Zollstelle anzubringen, welche den Strafbescheid erlassen, oder bei derjenigen, welche ihn bekannt gemacht hat.

- § 58. Die Umwandung nicht beizutreibender Geldstrafen in Freiheitsstafen (§ 54) und die Vollstreckung der letzteren erfolgt auf Antrag der Zollstelle, welche den Strafbescheid erlassen hat, durch die Gerichte; wenn es sich um Eingeborene handelt, durch die Bearlräsämter und Distrikte. Die Umwandlung erfolgt nach Mafsgade der §§ 28 und 29 des Strafgeschebuchs.
- § 59. Der Gouverneur ist ermichtigt, die auf Grund der §§ 47, 49, 51, 52 und 53 durch Straftescheid oder geichtlicher Erkenntnis verhängten Freiheits und Geldstrafen sowie die Vertretungsverbindlichkeiten, Einziehungen und Wertersatzsummen und die Kosten des Verfahrens niederzuschlagen oder zu ermäßigen, ferner die Straftvoltsreckung auszeuten sowie Strafunterbrechung und Strafteilung zu gestatten, soweit es sich um Freiheitsstrafen bis zu 6 Monaten oder um Geldbeträge bis zu 600 Mark handelt.
- § 60. Bestechungen und Beleidigungen der Zollbeamten werden nach den Bestimmungen des Strafgesetzbuches bestraft.
- § 61. Hinsichtlich der Eingeborenen sind aufser den vorgenannten Strafen alle Strafmittel zugelassen, welche in den die Eingeborenen-Strafgerichtsbarkeit regeluden Verordnungen vorgesehen sind.
- § 62. Unbekanntschaft mit den Vorschriften dieser Verordnung und der zu ihrer Ausführung bekannt gegebenen Bestimmungen soll niemand, auch Ausländern nicht, zur Entschuldigung gereichen.
- § 63. Der Gouverneur ist ermächtigt, die zu dieser Verordnung erforderliche Ausführungsbestimmungen und Dienstvorschriften zu erlassen sowie den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung durch öffentliche Bekanntmachung zu bestimmen.

Berlin, den 31. Januar 1903.

Der Reichskanzler. Graf v. Bülow.

# Zolltarif.

| Tarif-<br>nummer                               | Benennuug der Gegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tarifsatz                                                                                    | Amtliche Taravergütung<br>bei Verpackung in<br>Kisten und Plassern | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A Ia b c d e f.                                | A. Elufuhrzölle.  I. Veresh un gegegenatän de und Gena funittel. Kaffee, Kaffeemrogste, Kakso Bauchtee Sonsitger Tee Zucker Mit Zucker und Fett subersitete Bischer, Kosulitor und Zucker friechungspatilleu und Aupseln, Käse Zigarren und Zigaerten Zigaerten und Zigaerten Kafee Zigarren und Zigaerten Kafee                                                                                                                                                  | brutto 1 kg 0,30                                                                             | 20°/e                                                              | Zu A.I.e. Meditlni-<br>sche Toes sind<br>sollfrei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , L, k, l, | Roos I nokazolatier una moierer nauen,<br>Kan und Schmpftabak. Fleisch und Fleischwaren jeder Art. Fleisch und Fleischwaren jeder Art. Gesalzene, gerischerte gesüncherte<br>und anderweit präservierte Fleisch, trockene oder in Flussigkeit girsker-<br>vierte Gemüss, Backobs, Korinthen,<br>Resinen, Datein und andere ge-<br>trocknede Frühlte. Alle anderweit<br>erhrungsgegenntänder einer Ver-<br>schrungsgegenntänder ihre Ver-<br>schrungsgegenntänder. | uetto 1 kg 2,00 .#<br>brutto 1 kg 0,02 .#<br>brutto 1 kg 0,30 .#<br>brutto 1 kg 0,30 .#      | 20 %                                                               | A Ik. Saiz zu loud-<br>wirtschaftlichen<br>und gewerblichen<br>Zwecken ist zoll-<br>frei.<br>Zu A II. Grober<br>Schiffstwieback,<br>Hartbrat Nadein<br>und Makkeroni<br>sind solifrei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A II a.  . b c d e.                            | II. Getfülke.  Linneaden, Prechtäffer und andere nichtalkoholhaltigefietrinke, außer Mineralwassen.  Bier aller Art  Skille Weine Schaunweine Schaunweine Schaunweine Insantreein aller Art über 10% alle Brantreein aller Art über 10% (Alkohologhait nach Tralles, alkoholhaltige Essenzen                                                                                                                                                                      | brutto 1 kg 0,05 & brutto 1 kg 0,10 & brutto 1 kg 0,20 & brutto 1 kg 0,50 & 1 Liter 2,00 & 1 |                                                                    | Zu A He-f. Esi der<br>Ermittlang der<br>Literiahelts von<br>Flaschen, Kruken<br>en gegenen der der<br>Ernschen, Kruken<br>en gegenen der der<br>Flasche, Kruke<br>new, für ein volles<br>Zehntel gerechnet<br>ernschen der der der<br>Ernschen der der<br>eine der der der der<br>eine der der der der<br>eine der der der der<br>der der der der der<br>der der der der der<br>der der der der der der<br>der der der der der der<br>der der der der der der der der<br>der der der der der der der der der<br>der der der der der der der der der der<br>der der der der der der der der der der |
|                                                | III. Mineralische und fossile<br>Rohstoffe, Mineralöle.<br>Petroleum und andere Mineralöle<br>Andere Brenn- und Schmieröle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | brutto 1 kg 0,05 &<br>netto 1 kg 0,10 &                                                      | 10 %                                                               | gleichen zum<br>meuschlichen Ge-<br>aufe unhrauchbar<br>gemachterSpiritus<br>and Sniritus in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Tarif-<br>nummer     | Beneuuung der Gegeustände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tarifsatz                                                                                                      | Amtliche Taravergütung<br>bei Verpackung in<br>Kirten und Fassern | Bemerkungen |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| , b.<br>, c.<br>, d. | IV. Fabrikate aus Wachs uud Fetteu. Wichseu und Sochnberene Gewöhnliche Seifen (uicht partuniert) Fartimierte Seifen (uicht partuniert) Lichte V. Chemische und pharma- zeutische Erzeuguisse, Farb- waren. Parben, Firnisse und Tinten Wohlrichende Fette und Ole sowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | brutto 1 kg 0,06 s/k brutto 1 kg 0,05 s/k uetto 1 kg 0,10 s/k uetto 1 kg 0,10 s/k brutto 1 kg 0,10 s/k         | 10 %<br>—                                                         |             |
|                      | Parfümerien aller Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | netto 1 kg 0,40 ℋ                                                                                              | 10%                                                               |             |
|                      | Seldene und halbseidene Stofe und Waren darau Fertige oder vorgerichtets Kiedungs- Fertige oder vorgerichtets Kiedungs- statische Stofe und Kondatoff Kondatoff Kondatoff Kondatoff Waren danna, sowie Wäsche und Unterzeug, ausgenommen aus Seide und Halbseide - Hungen wie der Wische und Unterzeug, ausgenommen aus Seide und Halbseide - Hungen wir der Wische und Unterzeug, ausgenommen mit Federbeten aller Art, mit und Federbeten aller Art, mit und Seiden und Seid | netto 1 kg 3,00 M netto 1 kg 1,50 M netto 1 kg 1,00 M                                                          | 20 %                                                              |             |
|                      | nahme von grober Segelleinwand<br>zu Wagendecken, Zelten usw. und<br>Waren daraus, Möbelbestandtellen<br>und Matratren, Binden und Gazen<br>zum Medizinalgebrauch.<br>Herren: und garnierte Frauenhüte aus<br>Stoff oder Fliz<br>Ungarnierte Frauenhüte, Kinder, Stroh-<br>und andere Hüte und Mützen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | uetto 1 kg 0,80 M<br>1 Stück 1,00 M<br>1 Stück 0,60 M                                                          | 20 %                                                              |             |
| , b.<br>. c.<br>. d. | VII. Leder und Lederwaren,<br>Wachstuch, Kürschnerwareu.<br>Unverarbeitetes Leder<br>Kinderschuhe und Pantoffelu<br>Lange Schaftstiefel<br>Alle übrigen Schuhe und Stiefel<br>Alle sonstigen Leder- und Sattlerwaren<br>Ol- und Wachstuch sowie Waren daraus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | uetto 1 kg 0,50 M<br>1 Paar 0,50 M<br>1 Paar 2,00 M<br>1 Paar 1,00 M<br>netto 1 kg 1,00 M<br>uetto 1 kg 0,80 M | 20 %                                                              |             |

| Tarif-<br>nummer             | Benennung der Gegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tarifsatz                                                                                                                                                                                    | Amtliche Taravergütung<br>bei Verpackung in<br>Kisten und Placern | Bemerkungen                                                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| A VIII.                      | VIII. Holzwaren, Flecht- und<br>Schnitzwaren.<br>Hölzerne Tahakpfeifen                                                                                                                                                                                                                       | 1 Stück 0,10 .K                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                               |
|                              | IV 64-/- M 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                               |
| A IXa.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | netto 1 kg 0,20 M                                                                                                                                                                            | 20 º/a                                                            | Zn A IX a. Grobe un-<br>geffirbte, unbe-<br>malte unw. Stein-<br>und Tonwarer |
|                              | und Spiegelglas sowie von gewöhu-<br>lichen Bier-, Wein- und anderen<br>Flaschen                                                                                                                                                                                                             | netto 1 kg 0,20 &                                                                                                                                                                            | 20 %                                                              | sind sollfrei.                                                                |
| A X a.  . b c.  . d e.       | X. Waffen und Munition.  Interindergewher mit dem Kailber 7,9 mm (Mod. 85, 97, 98 mw) sowie deren Lude deren der deren der                            | 1 Stück 150,00 .// hrutto 1 kg 10,00 .// 1 Stück 20,00 .// 1 Stück 30,00 .// 1 Stück 50,00 .//  1 Stück 5,00 .// hrutto 1 kg 1,00 .// hrutto 1 kg 0,10 .// hrutto 1 kg 0,20 .//              |                                                                   | -                                                                             |
| B 1. 2. 3. 4. 5. 5a. 6b. 6c. | B. Austhrizille.  Weilliches Mindrich (Andrei) Klielnvich (Schafe, Ziegen) Robbentelle, Bobskins Strautsenfederu Grand meilem Ammoniakgehalte bis 6½ 9% mit einem Ammoniakgehalte über 6½ bis 7% 10 bis 9% mit einem Ammoniakgehalte über 10 bis 9% mit einem Ammoniakgehalte über 10 bis 9% | 1 Stück 50,00 M<br>1 Stück 5,00 M<br>1 Stück 1,00 M<br>1 Stück 1,00 M<br>1 Gewichtstonne<br>1,00 M<br>1 Gewichtstonne<br>12,00 M<br>1 Gewichtstonne<br>10,00 M<br>1 Gewichtstonne<br>10,00 M | 20 %                                                              |                                                                               |

 Bunderlaß der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes, betreffend die Ausstattung der Dienstwohnungen. Vom 3. Februar 1903.

Unter den von den Kaiserlichen Gouvernements hier eingehenden Bestellungen auf Lieferungen für den Bedarf der Schutzgebietsverwaltung sind häufig Gegenstände mit aufgeführt, welche der Ausstattung der Wohnungen der Beamten und Militärpersonen im Schutzgebiete dienen sollen, aber nach den bestehenden Grundsätzen und Vorschriften für diesen Zweck amtlich nicht geliefert werden dürfen. Ich mache ergebenst darauf aufmerksam. dafs durch § 8 der über die Wohnungsansprüche des europäischen Zivil- und Militärpersonals bei der Verwaltung von Deutsch-Südwestafrika ergangenen vorläufigen Verfügung\*) diejenigen Grenzen vorgezeichnet sind, innerhalb deren sich die amtlichen Leistungen nach der gedachten Richtung hin in allen Schutzgebieten zu halten haben. Eine Erweiterung dieser Grenzen ist inzwischen nur insoweit erfolgt, als nach dem Runderlafs vom 23. Juni 1902\*\*) für die Dienstwohnungen fortan auch die Lieferung der Bettwäsche und Moskitonetze - jedoch, soweit es sich um verheiratete Funktionäre handelt, nicht auch für deren Familienmitglieder und Dienstboten - auf amtliche Rechnung zu bewirken ist. Demnach sind z. B. Tafelservice, Efsbestecke, Teller, Gläser u. dergl. von der amtlichen Lieferung an Beamte und Militärpersonen, mit Ausnahme des Herrn Gouverneurs, welcher mit der Mafsgabe des 8 2 a. letzter Satz, iener Verfügung über ein vollkommen eingerichtetes Haus mit den erforderlichen wirtschaftlichen Nebengebäuden zu verfügen hat, auszuschließen. Eine mietsweise Überlassung weiterer Möbel und Kücheneinrichtungsgegenstände als der im § 8 für die einzelnen Beamten- usw. Klassen festgesetzten bestimmt sich zufolge § 9 jener Verfügung nach dem Umfange der jeweilig tatsächlich verfügbaren Vorräte, keinesfalls dürfen aber Beschaffungen nur zum Zwecke einer Vermietung der Gegenstände erfolgen.

Um bei Anträgen auf Beschaffung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen die Zuständigkeit auch von hier aus prifen zu können, ist in Zukunft bei Gegenständen, deren Zuständigkeit nicht ohne weiteres aus jener Verfügung sich erzibt, in jedem Falle der in Aussicht genommene Verwendungsaweck (z. B. Ersatzbeschaffung für den Speiseraum der Soldaten in Südwestafrika, zur Verwendung auf Expeditionen usew) anzugeben.

Anträge auf Beschaffungen behufs Ausrüstung von Messen auf fakalische Rechnung können nur insoweit berücksichtigt werden, als es sich um die erstmalige Einrichtung dieseits genehmigter amtlicher Messen handelt, während Ernattbeschaffungen von den Messen selbst, unter Heranziehung der von den Messemitgliedern zu leistenden Beiträge zu bewirken sind. Wird mit der Bestellung der Ausrüstungsgegenstände der Antrag auf Genehmigung einer amtlichen Messe verbunden, so ist letzterer eingehend zu begründen und ein Entwurf zu den Satzungen — siehe Vorgänge Tesehs Handbuch S. 115 und 120 — beizrüfigen.

Die Bedarfsnachweisungen sind hiernach vor ihrer Einreichung einer genauen Prüfung und nötigenfalls Ergänzung in der Erläuterungsspalte zu unterziehen, damit nicht einzelne Gegenstände wegen mangeinder Begründung der Zulässigkeit ihrer Beschaffung auf antliche Rechnung gestrichen werden, was in allen auch nur zweifelnklerte Fällen geschehen mufs.

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. V, No. 89.

<sup>)</sup> Miche angedracke

Es mufs überhaupt auf eine allseitige genaue Befolgung der auf die Austatung der Dienstwhnungen bezüglichen Bestimmungen obenbezeichneter Verfügung der größtet Wert gelegt worden. So wolle das Kaisenliche Gouvernement dafür Sorge tragen, dafs die hier vorgesehene unterschiedliche Behandlung verheirateter und unverheirateter Funktionäre auch in der Praxis durchgeführt wird. Hiernach wirde z. B. für den Fall, dafs an Stelle eines verheirateten Vohnungsinhabers ein Unverheirateter dessem Wohnraume bezieht, vohre eine Prüfung des augenblicklichen Bestandes an Ausstatungsegenständen zu erfolgen haben, und es wirden die dem letzteren Funktionär bestimmungsgemäfs nicht zustehenden Ausstatungsstücke dem Magazin einzuverleiben bezw. in einer den mehrfach verpälnet Bestimmungen entsprechenden Weise zu verwenden sein.

Berlin, den 3. Februar 1903.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abteilung. I. V. Hellwig.

 Verordnung des Bezirksamtmanns zu Saipan, betreffend die Bestellung der Privatgrundstücke im Amtsbezirke der Marianen.

# Vom 4. Februar 1903.

Auf Grund des § 3 der Verfügung des Herrn Reichskanzlers vom 24. Juli 1899, betreffend die Regelung der Verwaltung und der Rechtsverhältnisse im Inselgebiete der Karolinen, Palau und Marianen, wird hiermit für den Amtsbezirk der Marianen bestimmt, was folgt:

- § 1. Jeder Besitzer eines kulturfähigen Grundstücks ist verpflichtet, bis spitestens zum 1. Dezember jeden Jahres eine zusammenhängende Fläche von mindestens einem Viertel Hekter, oder wenn sein Besitz diese Größen nicht erreicht, das ganze Grundstück mit Nährpflanzen zu bestellen. Ausgenommen von dieser Verpflichtung bleiben diejenigen Grundbesitzer, welche nach § 8 der Verordnung vom 17. Januar 1900, betreffend die Kopfsteuer und die Arbeitzleistung in Inselgebiet der Mariann-§ von der Leistung öffentlicher Arbeit befreit sind und zu deren Haushaltung auch kein anderes dieser Arbeitspflicht unterworfenes Mitzlied gehör.
- § 2. Der Grundbesitzer, welcher der in § 1 ausgesprochenen Verpflichtung nicht völlig oder nicht rechtetigt nachkommt, hat eine bestimmte Zahl von Tagen unentgeltlich auf dem Gemeindegrundstück zu arbeiten bezw. durch seine nach der Verordnung vom 17. Januar 1900<sup>1</sup>) arbeitspflichtigen Hausgenossen zebeinen zu lassen, und zwar sollen ja 125 Quadratmeter der Fläche, welche entgegen der Bestimmung des § 1 nicht bestellt wurde, gleich einem Arbeitstag gerechnet werden.
- § 3. Die Ernte des Gemeindegrundstücks wird verkauft oder versteigert. Der Erlös fliefst nach Abzug der Unkosten in die Gemeindekasse.

Saipan, den 4. Februar 1903.

Der Kaiserliche Bezirksamtmann.

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb, V, No. 17.

 Runderlas des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die Bewirtschaftung der Fonds zu einmaligen Ausgaben. Vom 5. Februar 1903.

Im Anschlufs an den Erlafs vom 26. Mai 1902, Amtlicher Anzeiger No. 23,\*) wird in Betreff der Bewirtschaftung der Fonds zu einmaligen Ausgaben folgendes bestimmt:

Für die Verwendung der bewilligten Mittel bilden die Festsetrungen im Eipsositiv des Etats und in den daru gehörigen Eflätserungen die Grundlage. Ohne zuvorige ausdrückliche Genchmigung dürfen die tatsächlichen Aufwendungen weder die vom Gouvernement zur Verfügung gestellte Summe überschreiten, noch dürfen Ausgaben aus der Dispositionssumme bestritten werden, ut deren Befriedigung die Mittel nach dem Etat überhaupt nicht bestimmt sind. Vor Beginn eines Rechnungsjahres wird der Etat in der Fassung, in welcher etem Reichstag zur Beschlürfassung unterliegt, bekannt geweben: Aufserden ergeht über die im Laufe eines Rechnungsjahres zur Ausführung kommenden Neubauten reschnäfsig noch besondere Verfürung.

Tritt der Fall ein, dafs beim Ablauf eines Rechaungsjahres die Mittel eines ein ma 1ig en F ond an noch nicht eresböpt sind und zur Verwendung in einem nachfolgenden Rechaungsjahr bereit gehalten werden sollen, so ist der verfügbar bleibende Betrag – Resthestand – auf das nächste Rechaungsjahr als Restausgabe zu übertragen. Diese Übertragung wird jeweils durch das Gouvernement veranläfst, den Dienststellen bleibt die Stellung entsprechender Anträge überlassen. Einer Berichterstatung bedarf es in allen denjenigen Fällen, in denen der als verfügbar ermittelten Restbestand zur Deckung der bis zur Bendigung eines Baues oder sonstigen Unternehmens noch erforderlichen Ausgeben sich als unzureicheud erweissen sollte. Diese Unzulänglichkeit wäre in eingebender Weise und tunlichst unter Beischlufs einer entsprechenden Kostenatsfellung nachzuweisen. Die bezüglichen Anträge sind möglichst bald onen Schlufs eines Rechaungsjahres, jedenfalls aber so zeitig einzureichen, dafs dieselben Mitte Auszust beim Gouvernement vorliegen.

Der Überblick über den Stand der Fonds zu einmaligen Ausgaben wird durch die mit Erlafs von 26. Mai 1902 augeordnete abgesondere Buch- und Rechnungsführung gewonnen. Es erscheint indes nicht unbedingt nötig, die Verbuchung der geleisteten Ausgaben in der Weise vorzunehmen (Ziffer 1 a. a. O.), dafs sowohl der Tag, an welchem die Ausgaben fällig waren, wie derjenige, an welchem die Zahlung erfolgt ist, aus den Büchorn zu ersehen sind. Es wird vielent genügen, wenn das Rechnungsjahr, im welchem die Ausgaben fällig waren, in den Kassenbüchern in der Weise ersichtlich gemacht wird, dafs die demselben Rechnungsjahr angehörigen, auf dasselbe Unternehmen bestiglichen Beträge unter je einem besonderen Abschnitt gebucht werden und dementsprechend dann zur Verrechnung eglangen.

Hinsichtlich der zu Lasten eines einmaligen Fonds beschäften Baumaterialien usw. kann ein nach Rechnungsjahren getrennter buchmäßiger Nachweis unterbleiben. Über die nicht verwendeten Baumaterialien ist nach Fertigstellung eines Baues usw. eine Geldwertsberechnung dem Gouvernement einzureichen.

Daressalam, den 5. Fobruar 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. I. V. Stuhlmann.

<sup>\*)</sup> Nicht abgedruckt.

13. Konzession des Reichskanzlers für den Kaufmann Paul Wilken zur Gewinnung von Mineralien in einigen Flaßbetten von Deutsch-Ostafrika. Vom 6. Februar 1903.

(Kol. Bl. S. 226, Reichsanz, vom 25. April 1903.)

Auf Grund des § 6, Satz 2, der Allerhöchsten Verordnung, betreffend des Bergwesen in Deutsch-Ostafrika, vom 9. Oktober 1508 (Reiche-Gesethls. S. 1045) und unter zeitweiser Übertragung derjenigen Gerechtsame, welche dem deutschostafrikanischen Landefsiskus hinsichtlich der ausschliefslichen Aufsuchung und Gewinnung von Mineralten in den schiffbaren Teilen der Finfebetten der in den Indiesben Ozean mündenden Flüsse Pangani, Wami, Ruvu (Kingani), Rufy; Mandandu-Mgingera, Mavudij, Umbekuru und Rovuma nach der Verfügung vom 5. März 1902 (Deutscher Reichsanzeiger vom 15. März 1902, Deutsches Kolonialbatt vom gleichen Tage, S. 137?) usztehen, virich bierdurch dem in Durban wohnhaften Kaufmann Paul Wilken, für sich und seine Erben, nachstehend der Konzessionar genannt, folgende Konzession erfüngt.

§ 1. Der Konzessionar erhält unter der Bedingung, daß er binnen zwölf Monaten, vom Datum dieser Konzession an gerechnet, dem Kaiserlichen Gouverneur von Deutseh-Ostafrika den Nachweis erbringt, dats ihm für die in diesem Paragraphen bezeichneten Zwecke 150 000 Mark zur Verfügung stehen, für die im 8 2 bestimmte Zeit die ausschließliche Berechtigung,

die Flufsbetten der im Eingange bezeichneten acht Flüsse, soweit dieselben schiffbar sind, innerhalb der Grenzen des Schutzgebiets und vorbehaltlich wohlerworbener Rochte Dritter auf das Vorkommen von Gold, anderen

Edelmetallen und Diamanten zu untersuchen.

§ 2. Die ausschliefaliche Berechtigung (§ 1) erstreckt sich während der sten beiden Jahre, vom Täge der Erteilung der Konzession an gerechnet, auf sämtliche acht Flutsgebiete und kommt mit Ablauf eines jeden weiteren Jahres für je eines der Gebiete mit der Mafagabe in Fortfall, dats die Bezeichnung des betreffenden Gebiets gieden zunächst dem Konzessionar überlassen bleibt, jeden durch dem Kässerlichen Gouverneur zu erfolgen hat, wenn diesem nicht binnen vier Wechen nach Ablauf eines jeden Jahres eine entsprechende Erklärung des Konzessionars zugeht.

Die Berechtigung kann, ohne dafs hierauf ein Entschädigungsanspruch irgend weleber Art begründer werden kann, entzogen werden, wenn der Konzesionar die Untersuchung nicht ernstlich, sachgemäß und unausgesetzt betreibt und auf dieselbe in jedem Jahre, vom Tage der Erteilung der Konsession an gerechnet, im Schutzgebiete nicht mindestens sehntausend Mark verwendet, auch den Nachweis der Verwendung binnen vier Wochen nach Ablauf jedes Jahres dem Gouverneur gegenüber erbringt. In den erwähnten Betrag dürfen die Gedem Gouverneur gegenüber erbringt.

hälter europäischer Angestellter nicht eingerechnet werden.

Falls nachweislich infolge höherer Gewalt oder anderweitiger, aufserhald der Einwirkung des Konzessionars liegender wichtiger Gründe die Ausführung der Untersuchungsarbeiten zeitweilig hat unterbrochen werden müssen, wird der Gouverneur auf Antrag eine angemessene Nachfrist für die Verausgabung des auf das betrefiende Jahr entfallenden Betrage gewähren.

Im Falle der Entziehung der Berechtigung (§ 1) tritt das Recht des Fiskus aus der Verfügung vom 5. März 1902 wieder entsprechend in Kraft.

<sup>\*)</sup> D. Kol, Gesetzgeb, VI, No. 313.

§ 3. Der Konzessionar hat das Rocht, in jedem der im § 1 bezeichneten Gebied und innerhalb der im § 2 für die einzelnen Gebiede testgesetzten Frische eine Strecke von nicht mehr als 100 km Länge auszuwählen und abzustecken innerhalb deren er alsdam die Verleihung des auszehliefallehen Rechtes, dies § 1 bezeichneten Edelmetalle und Diamanten, mittels Baggereibertiebs oder ämbeite, gleichen Zwecken dienender Vorriehtungen in Gemäfsheit der zu zeit bestehenden oder spiter zu erlassenden bergrechtlichen Bestimmungen zu gewinnen, beanspruchen kann.

Die einzelne Strecke kann entweder zusammenhängend oder in Teilstrecken zerlegt ausgewählt werden, jedoch darf keine Teilstrecke weniger als 5 km Länge besitzen, sofern nicht nach endgültiger Entscheidung der Bergbehörde die Örtlichen Verhältnisse eine kürzere Bemessung bedingen.

Die Absteckung erfolgt durch Bezeichnung der Anfangs- und Endpunkte jeder Strecke (Teilstrecke) mittels augenfülliger Merkmale, über deren Beschaffenheit und Instandhaltung der Gouverneur nähere Vorschriften erlassen kann.

Nach den Seiten wird die Strecke von den durch den jährlich als Regel wiederkehrenden Wasserstand gebildeten Uferlinien der Flüsse begrenzt.

Nach der Tiefe zu bildet das feste Gestein die Grenze.

§ 4. Der Konzessioner hat dem Gouverneur von der nach § 3 getroffenen Auswahl, unter Nachweis der erfolgten Absteckung und unter Vorlegung eines Lageplans, auf welchem der Standort der Merkmale eingezeichnet ist, Anzeige zu machen. Die Anzeige hat binnen einer Frist zu erfolgen, welche zunächst von der Errichtung der Merkmale am Anfangen und Endpunkte jeder Strecke au gerechnet, vier Wochen beträgt, sich aber für je 100 km Entfernung zwischen der Strecke und dem Sitze des Gouverneurs (auf dem nächsten begangenen Wege und nach den antlichen Routenlisten berechnet) um jedesmal zwei Wochen verlängert.

Wird die Anzeige nicht rechtzeitig erstattet oder entspricht sie nicht den vorstehenden Erfordernissen, so gilt die Auswahl als nicht bewirkt.

- § 5. Das ausschliefaliche Recht der im § 3 bezeichneten Art der Gewinnung von Edelmetallen und Dinamatne wird dem Konzesionar erstmalig für die Dauer von fünfundavanzig Jahren, vom Tage der Absteckung an gerechnet, gewährt werden. Auf den vor dem Ablauf dieser Frist zu stellenden Antrag des Konzessionars wird die Berechtigung unter den gleichen Bedingungen um zehn Jahre verlängert werden. Weitere Verlängerungen erfolgen auf besonderen, vor Ablauf der Frist zu stellenden Antrag für die Dauer von je zehn zu zehn Jahren und unter denneblen Bedingungen.
- § 8. Für jedes der acht Konzessionsgebiete hat der Konzessionar, sobald er in denselben eine Strecke oder Telistrecke nach § 3 in Besitz genomen hat, eine Gebühr von jährlich seetshundert Mark zu entrichten. Dieselbe ist je zur Hälfte am 31. Mürz und 30. September bei der Gouverneumte-Hauptkasse im vorraus zahlbar. Die erste Zuhlung erfolgt an dem auf den Zeitpunkt der Absteckung folgenden Termin. Bei mehr als vierwöchiger Verzögerung der Zahlung kann der Reichskanzler die Berechtigung hinsbichtlich der betreffenden Strecke als zugunsten des Fiskus verfallen erklären, ohne dafs hierauf ein Entschädigungsanspruch irgend welcher Art begründet werden kann.

Der Umstand, dass die abgesteckte Strecke weniger als 100 km lang ist, berechtigt zu keinem Gebührennachlass. Falls das Recht auf Gewinnung von Diamanten vom Konzessionar in Anspruch genommen wird, soll sich die jährliche Pachtsumme für jedes so in Anspruch genommene Gebiet von 600 Mark auf 1000 Mark erhöhen.

- § 7. Der Konzessionar hat:
- a) binnen fünf Jahren, vom Tage der Erteilung der Konzession an gerechnet, auf mindestens einer Strecke oder Teilstrecke (§ 3, Abs. 1).
- b) in der mit Ablauf der Frist zu a) beginnenden Folgezeit innerhalb je weiterer fünf Jahre gleichfalls mindestens auf je einer Strecke oder Teilstrecke den ordnungsmäfsigen Betrieb zu eröffnen und von da an aufrecht zu erhalten.

Ein Betrieb soll nicht als vorhanden erachtet werden, wenn für denselben weniger als monatlich eintausend Mark für Arbeitslöne (ausschliefslich der Gehälter europäischer Angestellter) und Materialien ausgegeben werden.

Bei Nichteröffnung des ordnungsmäßigen Betriebs in den Fällen zu a) und b) können:

- 1. im Falle zu a) alle auf Grund der Konzession erworbenen Rechte,
- 2. im Falle zu b) die Berechtigung hinsichtlich einer von dem Gouverneur

für den Reichskanzler nach freier Wahl zu bezeichnenden Strecke, als zugunsten des Fiskus verfallen erklärt werden, ohne dafs hierauf ein Entschädigungsanspruch irgend welcher Art begründet werden kann.

Ingleichen können bei nicht ordnungsmäfsiger Aufrechterhaltung des Betriebes die auf dieser Konzession beruhenden Rechte in dem in Frage kommenden Flufsgebiet (§ 1) für verfallen erklärt werden.

Werden vom Konzessionar besondere Gründe dargetan, welche die Einhaltung der zur Eröffnung des ordnungsmäfsigen Betriebs gesetzten Frist unmöglich gemacht haben, so kann die Frist ansemessen verlängert werden.

Im Falle der Nichtanfrechterhaltung des ordnungsmäfsigen Betriebs darf der Verfall erst dann ausgesprochen werden, wenn zwei mindestens ein Vierteljahr auseinanderliegende Aufforderungen zur Wiederaufnahme des ordnungsmäfsigen Betriebs binnen einer vom Gouverneur festzusetzenden Frist nicht geführt haben.

Weist der Konzessionar überzeugenderweise nach, dafs ihm die Einhaltung der Frist für die Eröffung oder die Aufrechterhaltung des ordungsamfätigen Betriebs durch höhere Gewalt unmöglich geworden ist, so ist im ersteren Fall die Frist angemessen zu verlängern, im letzteren Fall die Verfallserklärung ausgeschlossen, sofern der Konzessionar nach Beseitigung der durch die höhere Gewalt veranlafsten Störung binnen einer vom Gouverneur festzusetzenden Frist den ordungsamfätigen Betrieb wieder aufnimmt.

Dem Falle der höheren Gewalt wird der Fall jeder aufserhalb der Einwirkung des Konzessionars liegenden Ursache gleich geachtet.

§ 8. Der Konzessionar hat für die Leitung und Beaufsichtigung der Betriebe einen oder mehrere im Schutzgebiete sich aufhaltende Europiter zu bestellen und dem Gouverneur namhaft zu machen, welche für die Befolgung des allgemeinen gesetzlichen Vorschriften sowie derjenigen besonderen Bestimmungen, welche hinsichtlich der hier in Rede stehenden Betriebe etwa erlassen werden, verantwortlich sind.

Falls die Benennung unterblieben ist, oder falls der Betriebsleiter wegen Zuwiderhandlung gegen die gedachten Vorschriften wiederholt bestraft worden ist, erforderlichenfalls auch bei Gefahr im Verzuge, kann die Fortsetzung des Betriebs untersagt werden, ohne dass hierauf ein Entschädigungsanspruch irgend welcher Art begründet werden kann.

- § 9. Der Konzessionar ist berechtigt, das für die Unterhaltung seiner Baggereibetriebe und der damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Betriebe erforderliche Holz aus den einem jeden Betriebspunkte zunächst gelegenen Waldungen, hinsichtlich deren dem Fiskus das Verfügungsrecht zusteht, gegen Entrichtung der ordnungsmäßigen Holzschlaggebühr und unter Beobachtung der allgemeinen forstwirtschaftlichen Vorschriften zu entnehmen.
- Als Betriebspunkt gilt jede den Mittelpunkt eines örtlichen Betriebsabschnitts bildende Niederlassung, welche als solche durch ihre Anlage und Einrichtung erkennbar ist. Die Holzschlaggebühr wird für jeden Betriebspunkt in einer jährlichen Pauschsumme, welche jedesmal für einen Zoitraum von fünf Jahren zu gelten hat, vom Gouverneur im Einverständnis mit dem Konzessionar festgesetzt.

§ 10. Der Konzessionar ist berechtigt, das zu seinen Betriebszwecken erforderliche Land, sofern es Kronland ist, nach Maßgabe der §§ 66 bezw. 13 der Allerhöchsten Verordnung, betreffend das Bergwesen in Deutsch-Ostafrika, zu benutzen. Soweit es sich um die Benutzung des Grundeigentums Dritter handelt, kommen die Vorschriften der Abschnitte II und IV derselben Verordnung zur sinngemäßen Anwendung.

Der Konzessionar ist ferner berechtigt, innerhalb eines Umkreises von 20 km um diejenigen Betriebspunkte (§ 9), welche mindestens 20 km voneinander entfernt liegen, vorbehaltlich der Rechte oder Ansprüche Dritter, die nach seiner Wahl käufliche oder pachtweise Überlassung von Land, über welches dem Fiskus die Verfügung zusteht, für die Anlegung von Werften, Wohnungen und Niederlageplätzen, sowie zu landwirtschaftlichen Zwecken für das Bedürfnis des Betriebspersonals, letzteres im Verhältnis von 2 ha für iede im Betriebe durchschnittlich beschäftigte Person, käuflich oder pachtweise zu verlangen. Soweit Anträge des letztgedachten Inhalts nicht binnen zwölf Wochen, vom Eingang beim Gouverneur gerechnet, befriedigt werden, wird dem Konzessionar das im 8 12 der Allerhöchsten Verordnung, betreffend Kronland, vom 26. November 1895,\*) bezeichnete Recht eingeräumt werden.

Für die ersten zwanzig Jahre nach Erteilung der Konzession soll der Kaufpreis für Land nicht mehr als 5 Rupien, der Pachtpreis nicht mehr als jährlich 1/2 Rupie pro Hektar betragen.

- § 11. Der Konzessionar ist berechtigt, binnen zehn Jahren, vom Tage der Erteilung der Konzession an gerechnet, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge, welche für die dieser Konzession entsprechenden, eröffneten oder zu eröffnenden Betriebe erforderlich sind, frei von Einfuhrzöllen und Umschlagsabgaben in das Schutzgebiet einzuführen.
- § 12. Der Konzessionar hat, soweit und solange er als Alleinunternehmer auftritt, in den ersten fünf Betriebsjahren von den auf Grund dieser Konzession gewonnenen Metallen und Diamanten an den Fiskus die gleichen Abgaben zu entrichten, welche von den Bergbautreibenden nach Maßgabe der einschlägigen bergrechtlichen Vorschriften von der Förderung der gleichen Metalle jeweilig zu entrichten sind. Im 6. und 7. Betriebsjahre soll die vom Konzessionar zu entrichtende Förderungsabgabe 2 pCt., im 8. Jahre 3 pCt., im 9. Jahre 4 pCt., im 10. Jahr und später 5 pCt, des Wertes betragen, welchen die Erzeugnisse vor

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. II, No. 181.

weiterer Verarbeitung am Gewinnungsorte haben. Für die Berechnung und Abführung dieser Abgaben, sowie die an die nicht rechtzeitige Entrichtung geknüpften Folgen sind die Vorschriften der §§ 55, 57, 58 der Verordnung, betreffend das Bergwesen in Deutsch-Ostafrika,\*) maßgebend.

Wird zur Bildung einer oder mehrerer Gesellschaften geschritten, so haben diese die vorstehend für die ersten fünf Betriebsjahre festgesetzten Abgaben dauernd zu entrichten und aufserdem, sofern das jährliche Reineinkommen die Auszahlung einer Jahresdividende von mehr als fünf vom Hundert des eingezahlten und verwendeten Anteilskapitals gestatten würde, dem Landesfiskus von Deutsch-Ostafrika von dem Mehrbetrage zwanzig vom Hundert zu zahlen.

- § 13. Der Konzessionar hat, sofern er sich nicht selbst im Schutzgebiete aufhält, einen dort wohnenden Vertreter zu bestellen, welcher zur Wahrnehmung des geschäftlichen Verkehrs mit den Behörden ermächtigt sein muß. Solange der Konzessionar der vorstehenden Verpflichtung nicht entsprochen hat, kann die Ausübung der Konzession untersagt werden, ohne dass hierauf ein Entschädigungsanspruch irgend welcher Art begründet werden kann.
- § 14. Der Konzessionar hat über den Betrieb des den Gegenstand dieser Konzession bildenden Unternehmens besondere, von seiner sonstigen Vermögensverwaltung getrennte Bücher nach den Vorschriften des Deutschen Handelsgesetzbuchs zu führen, welche jederzeit eine Übersicht über den Stand des Unternehmens gestatten.
- § 15. Über Privatrechtsstreitigkeiten, die sich bei Ausführung dieser Konzession ergeben sollten, entscheiden, vorbehaltlich der nachstehenden Ausnahmen, ausschliefslich die Gerichte des Schutzgebiets.

Die Entscheidung von Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung folgender Paragraphen:

- § 1, Abs. 1 zu a: Schiffbarkeit der Flufsläufe,
- § 2, Abs. 2: ernstliche, sachgemäße und unausgesetzte Betreibung der Untersuchung.
- § 3, Abs. 3: Beschaffenheit der Merkmale,
- 8 3. Abs. 4 ff.: räumliche Ausdehnung der Berechtigung,
- 8 4: Inhalt der Anzeige.
- § 7: ordnungsmäßiger Betrieb (Nichteröffnung, Nichtaufrechterhaltung).
  - § 10. Abs. 1: Erforderlichkeit von Land zu Betriebszwecken.
  - § 11: Erforderlichkeit von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen,

erfolgt auf Antrag des Gouverneurs oder des Konzessionars unter Ausschlufs des ordentlichen Rechtswegs durch ein Schiedsgericht im Schutzgebiete. Das Schiedsgericht wird, wie folgt, gebildet: Jeder Teil bestellt eine gleiche Zahl, jedoch nicht mehr als zwei Schiedsrichter. Von sämtlichen Schiedsrichtern wird ein Obmann gewählt. Für den Reichskanzler wird der Gouverneur den oder die Schiedsrichter auswählen und dem Konzessionar benennen unter der gleichzeitigen Aufforderung, den oder die zu wählenden Schiedsrichter binnen vier Wochen, vom Tage der Zustellung der Aufforderung an gerechnet, zu bestellen und ihm namhaft zu machen. Kommt der Konzessionar dieser Aufforderung nicht rechtzeitig nach, so wählt der Gouverneur auch die fehlenden Schiedsrichter. Als Ob-

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. III, No. 60.

mann ist gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenes Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit wird derselbe vom Kaiserlichen Konsul in Zanzibar ernannt. Für das schiedsrichterliche Verfahren gelten, soweit in diesem Paragraphen nichts anderes festgesetzt ist, die Vorschriften des zehnten Buches der Zivliprozefsordnung.

§ 16. Die völlige oder teilweise Übertragung dieser Konzession auf andere Personen oder Gesellschaften, sowie die Übertragung einzelner auf der Konzession beruhender Rechte auf Ausländer oder ausländische Gesellschaften bedarf au ihrer Gültigkeit der Genehmigung des Reichskanders. Die Übertragung darf in jedem Falle nur unter Auferlegung der entsprechenden konzessionsmäfsigen Pflichten erfolgen.

Vor der Übertragung von Rechten an eine Gesellschaft mufs dem Gouverneur nachgewiesen werden, dafs der Gesellschaft wenigstens der vierte Teil ihres Nominalkapitals als Betriebskapital für die Zwecke der Verwendung im Schutzgebiete in barem Gelde oder in sicheren Wechseln oder Effekten zur Verfügung stehen wird.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats oder der an dessen Stelle tretenden Organe der Gesellschaft müssen in ihrer Mehrzahl Reichsangehörige sein.

Auf die Gesellschaft finden, sofern nicht ein Bevollmächtigter im Schutzgebiete unterhalten wird, die Vorschriften des  $\S$  13 entsprechende Anwendung.

§ 17. Die Kosten dieser Konzession trägt der Konzessionar.

Berlin, den 6. Februar 1903.

(L, S.) .

Der Reichskanzler. Graf v. Bülow.

 Ausführungsbestimmungen des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika zum Abschnitt IIB (vom Schürffelde) der Allerhöchsten Verordnung vom 9. Oktober 1898, betreffend das Bergwesen in Deutsch-Ostafrika.

Vom 7. Februar 1903.\*)

Auf Grund der §§ 15, 17 und 23 der Allerhöchsten Verordnung, betreffend das Bergwesen in Deutsch-Ostafrika, vom 9. Oktober 1898 (Reichs-Gesetzblatt S. 1045) wird hierdurch bestimmt:

§ 1. Die Ausstellung der Schürfscheine (§ 15 der Allerhöchsten Verordnung vom 9. Oktober 1898) erfolgt, außer durch die Bergbehörde, auch durch die Verwaltungsbehörde, jeden selbständigen Verwaltungsbezirk (Bezirksamtmann, Militärstationscheft).

Für die Verlängerung der Gültigkeitsdauer eines Schürfscheins (§ 16 der Allerböchsten Verordnung vom 9. Oktober 1886) ist jede zur Ausstallung ermächtigte Behörde zuständig, ohne Rücksicht darsuf, ob der Schürfschein, dessen Gültigkeitsdauer verlängert werden soll, von ihr ausgestellt worden ist.

Der Antrag wegen Ausstellung des Schürfscheines oder wegen Verlängerung der Gültigkeitsdauer eines solchen kann schriftlich oder zu Protokoll

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzg. III, No. 60.

gestellt werden. Der Antrag auf Verlängerung der Gültigkeitsdauer mufs bei der Behörde vor dem Ablauf der Gültigkeitsdauer des Schürfscheines angebracht sein,

§ 2. Der Schürfschein hat auf den Namen einer physischen oder juristischen Person zu lauten.

Wer die Austellung des Schürfscheins oder die Vorlängerung eines solchen namens einer juristischen Person (Kolonialgesellschaft, Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft; Gesellschaft mit beschränkter Haftung, offene Handelsgesellschaft) beantragt, hat der Behörde seine Vertretungsbefugnisse glaubhaft zu machen.

§ 3. Die nach § 23 der Allerhöchsten Verordnung vom 9. Oktober 1898 von der erfolgten Absteckung eines Schürffeldes zu erstattende Anzeige ist durch die Vermittlung der Verwaltungsbehörde des Bezirks, in welcher das Schürffeld belegen ist, an die Bergbehörde zu richten.

Die örtliche Verwaltungsbehörde wird die Anzeige auf ihre Vollständigkeit prüfen und sofern Mängel gefunden werden, davon den Schürfer, soweit tunlich, in Kenntnis setzen.

Aus der Anzeige müssen auch die Landschaft, in welcher das Schürffeld liegt, sowie die Namen der Ortschaften in der Ungebung des Schürffeldes unter Angabe ihrer ungefähren Entfernung von demselben ersichtlich sein.

§ 4. Das Schürffelderverzeichnis (§ 24, Absatz 2 der Allerhöchsten Verordnung vom 9. Oktober 1898) wird bei der Bergbehörde geführt.

§ 5. Die vorstehenden Bestimmungen treten mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Verordnung, betreffend die Ausstellung von Schürfscheinen und die Führung von Schürfschein- und Schürffelderverzeichnissen, vom 12. Oktober 1899,\*) aufser Kraft.

Daressalam, den 7. Februar 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. I. V. Stuhlmann.

Auszug aus dem Runderlasse der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes, betreffend die deutsche Rechtschreibung.

Vom 9. Februar 1903.

Nachdem die verbündeten Regierungem in der Sitzung des Bunderents vom 18. Dezember 1902 die Einführung einer einheitlichen Rechtschreibung vereinbart haben, wird hierdurch angeordnet, daß auch in den Schutzgebieten für die amtliche Schreibweise die im Auftrage der Känigl. Preußischen Regierung in der hiesigen Waldmannschen Buchhandlung erschienenen "Regeln für die deutsehe Rechtschreibung nebet Wörterverzeischnis" von nun ab maßgebend sind.

Wegen Mitteilung der Regeln an die Angehörigen der Schutztruppen ergeht besondere Anweisung seitens des Oberkommandos der Kaiserlichen Schutztruppen.

Berlin, den 9. Februar 1903.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abteilung. Ι. V. v. König.

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. IV, No. 113.

 Bekanntmachung des Gouverneurs von Kamerun, betreffend die gesundheitliche Kontrolle der Schiffe. Vom 12. Februar 1903.

(Kol. Bl. S. 254.)

Im Nachgange zu meiner Bekanntmachung vom 17. Juli 1901,<sup>5</sup>) betreffend Einführung nener Vorschriften bezüglich der gesundheitlichen Kontrolle der einen Hafen des Schutzgebiete Kamerun anlaufenden Seeschifte, bringe ich die nummehr auch in bezug auf pockenverdächtige Schiffe ergänzten Vorschriften nochmals zur allemeinen Kenntnis.\*\*)

Die ergänzten Vorschriften treten mit Wirkung vom 1. April 1903 in Kraft.

Buëa, den 12. Februar 1903.

(L. S.)

Der Kaiserliche Gouverneur. v. Puttkamer.

Anlage zu No. 16.

#### Änderungen bezw. Zusätze zu den Vorschriften, betreffend die gesundheitliche Kontrolle der einen Hafen des Kameruner Schutzgebiets anlaufenden Seeschiffe.

An Stelle der §§ 14 bis 19 tritt das Nachstehende:

- § 14a. 1. Hat ein Schiff Pockenkranke an Bord, so sind sie, wenn irgend angingig, auszuschiffen und in einem Krankenhause oder in einem anderen geeigneten Unterkunftsraume abzusondern. Das Gleiche hat mit deniengen Personen zu gesichen, welche die Krankheit wihrend der Reise überstanden haben und mach dem Ermessen des beamteten Arztes noch Träger des Anstekungsstoffes sind.
- Die übrigen Personen sind, sofern sie nicht die Pocken überstanden haben oder in neuester Zeit mit Erfolg geimpft sind, der Impfung zu unterziehen.
- 3. Der Schiffsbesatzung (Schiffer, Schiffsoffiziere und Schiffsmannschaft) ist das Anlandgehen, soweit es nicht zum Zwecke der Abmusterung geschieht oder nicht Gründe des Schiffsdienstes entgegenstehen, zu verbieten.
- 4. Diejenigen Reisenden, welche mit den Kranken in unmittelbare Berührung gekommen sind und von welchen anzunehmen ist, dafs sie weder mit Erfolg geimpft sind, noch die Pocken überstanden haben, sind einer Absonderung zu unterwerfen, deren Dauer, von der letzten Ansteckungsgelegenheit an gerechnet, den Zeitraum von 14 Tagen nicht überschreiten darf. Zum Zwecke der Absonderung sind sie entweder am Verlassen des Schiffes zu verhindern oder, soweit nach dem Ermessen des beamteten Arztes ihre Ausschiffung tunlich und erforderlich ist, an Land in einem geseigneten Raum unterzubringen.

Die übrigen Reisenden sind einer Beobachtung, jedoch nicht länger als 14 Tage, von der letzten Ansteekungsgelegenheit an gerechnet, zu unterwerfen. Farbigen Reisenden kann während der Beobachtungszeit ein bestimmter

Aufenthaltsort oder eine bestimmte Arbeitsstätte angewiesen werden.

\*) D. Kol. Gesetzgeb. VI. No. 242.

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. VI, No. 242.
\*\*) Nachstehend sind nur die Änderungen bezw. Zusätze abgedruckt.

- 3 14 b. Die von den Kranken bewohnten Schiffsräume, ihre Wäsehe, Kleider und alle mit ihnen in Berührung gekommenen Gebrauchsagegenstände sind zu desinfizieren. Dasselbe hat mit der Wäsehe und den Kleidern derjenigen Personen, sowie mit denjenigen Schiffsräumen und Gegenständen zu gescheiden, die nach dem Ermessen des beamteten Arztes als mit dem Ansteckungsstoff behaftet anzusehen sind.
- § 14 c. Das Löschen und Laden des Schiffes hat so zu geschehen, dass ein Verkehr mit dem Lande tunlichst vermieden wird.
- § 14d. Über die geschehene Impfung ist dem Schiffer eine Bescheinigung auszustellen, welche er neben dem Gesundheitspafs dem beamteten Arzt oder dem Gesundheitsbeamten in den Häfen des Schutzgebiets worzugigen hat.
- § 14 e. Nach Ausführung der gegen eine Weiterverbreitung der Pocken erforderlichen Maßeregeln darf das Schiff den Hafen verlassen, hat jedoch bei der Küstenfahrt im Schutzgebiete noch bis zum Ablauf von 14 Tagen die gelbe Flagge zu führen.
- § 14 f. Die Zollbeamten haben die vom beamteten Arzt für nötig erachteten Verkehrsbeschränkungen und Desinfektionsmafsnahmen zu beobachten.
- § 14g. Die Kosten der auf Grund des § 14a angeordneten Absonderung, Beobachtung und Impfung sowie der auf Grund des § 14b angeordneten Desinfektion haben die Reedereien zu tragen.
- § 15. Läuft ein Schiff, nachdem es in einem Hafen des Schutzgebietes der gesundheitepolizeillehen Kontrolle (§§ 5 bis 8, 12, 13) unterworfen und zum freien Verkehr zugelassen worden ist, denmächst einen weiteren inländischen Hafen an, so unterliegt es in diesem einer abernaligen Kontrolle nicht, es sei denn, dafs seit der Ausfahrt aus dem zuletzt angelaufenen Hafen Fülle von Cholers, Gelhöber, Pest doer Pocken an Bord sich ersignet haben, oder dafa gegeen Herktinfte aus diesem Hafen eine gesundheitspolizeiliche Kontrolle gemäfs § 1 No. 2 angevorden ist.
- § 16. Auf das Lotsen, Zoll- und Sanititspersonal, welches mit den der gesundheitspolizeilichen Kontrolle unterliegenden Schiffen in Verkehr zu treten hat, finden die in vorstehenden Bestimmungen angeordneten Verkehräbeschränkungen und Desirhektionsmafanahmen keine Aurwendung. Die für diesen Perkenten der von der vorgesetzten Behörde bestimmt.
- § 17. Strandet ein der gesundheitspolizeilichen Kontrolle unterliegendes Schiff (§ 1) an der Küste des Schutzgebietes, so haben die betreffenden Verwaltungsbehörden die erforderlichen Mafsnahmen im Sinne dieser Verordnung zu treffen.
- Läuft ein solches Schiff einen Hafen des Schutzgebietes als Nothafen an, so kann es daselbst, um die erforderliche Hilfe zu erhalten, für die Dauer des Notfalles nach Hissung der gelben Flagge (§ 2) unter Bewachung und unter Beachtung der von der Hafenbehörde angeordneten Schutzmafaregeln liegen bleiben.
- § 18. Auf die Schiffe der Kaiserlichen Marine finden die Vorschriften dieser Verordnung nicht Anwendung.

 Kaiserliche Verordnung über die Enteignung von Grundeigentum in den Schutzgebieten Afrikas und der Südsee. Vom 14. Februar 1903.

(Reichs-Gesetzbl, S. 27. Reichsanz. vom 2. März 1903. Kol. Bl. S. 121.) K. 1752/3

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preufsen usw., verordnen auf Grund des § 3 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900, S. 813) in Verbindung mit den §§ 20, 21 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit vom 7. April 1900 (Reichs-Gesetzbl. S. 213) für die Schutzgebiete Afrikas und des Südsee, was folgt:

# I. Zulässigkeit und Voraussetzungen der Enteignung im allgemeinen.

- § 1. Das Eigentum und alle sonstigen Rechte an Grundstücken sowie das Bergwerkseigentum und das Recht der Besitzergreifung von herrenlosem Lande (Kronland) können aus Gründen des öffentlichen Wohles für Unternehmen, deren Ausführung die Ausübung des Enteigunungsrechts erfordert, gegen Entschädigung entzogen oder beschränkt werden.
  - § 2. Die Entschädigungspflicht liegt dem Unternehmer ob.

Die Entschädigung besteht, wenn ein Grundstück entzogen wird, in dem vollen Werte des Grundstücks. An Stelle der entsprechenden Geldleistung kann als Entschädigung die Überlassung eines Grundstücks bestimmt werden. Eine Werterhöhung, welche das entzogene Grundstück infolge des Unternehmens erfährt, wird bei der Bemessung der Entschädigung nicht in Anschlag gebracht. Eine Werterhöhung, welche ein dem Eigentümer verbleibendes Grundstück infolge des Unternehmens erfährt, wird auf die Entschädigung angerechnet.

Die Entschädigung für die Beschränkung des Eigentums sowie für die Entziehung oder Beschränkung anderer Rechte ist unter Berücksichtigung aller Umstände nach billigem Ermessen in Geld festzusetzen. Die Vorschriften des Abs. 2, Satz 3, 4 finden entsprechende Anwendung.

§ 3. Neben der Entschädigungspflicht liegt dem Unternehmer ob, Einfedigungen, Bewässerunge, Vorfutanstalten oder sonstige Anlagen insoweit einzurichten und zu unterhalten, als sie durch das Unternehmen für die benacharten Grundstücke oder im öffentlichen Interesse gegen Gefahren und Nachteile notwendig werden.

# II. Enteignungsverfahren.

# a. Einleitung des Verfahrens und Verleihung des Enteignungsrechts.

§ 4. Auf den vom Unternehmer zu stellenden Antrag, zu dessen Begründung Zweck und Umfang des Unternehmens im allgemeinen darzulegen sind, entscheidet der Gouverneur (Landeshauptmann), ob das Enteignungsverfahren einzuleiten ist.

Der Gouverneur kann verlangen, dafs innerhalb einer bestimmten Frist eine Beschreibung oder auch ein Plan des Unternehmens vorgelegt wird.

§ 5. Wird die Einleitung des Verfahrens bewilligt, so hat der Gouverneur eine Beschreibung des Unternehmens und, wenn ein Plan vorhanden ist, auch diesen durch das zuständige Bezirksamt (§ 31) während einer angemessenen Friet zu jedermanne Einsicht offen zu legen; die Prist sell nicht weniger als einen Monat betragen. Beginn, Dauer und Ort der Offenlegung sind vor dem Beginne der Frist in ortsüblicher Weise bekannt zu machen. § 6. Während der im § 5 vorgesehenen Frist kann jeder Beteiligte bei dem Bezirksamte schriftlich oder zu Protokoll Einwendungen erheben.

§ 7. Nach dem Ablaufe der Frist hat der Bezirksamtmann zur mündlichen

Verhandlung über die Einwendungen einen Termin zu bestimmen.

Der Termin ist in ortsüblicher Weise öffentlich bekannt zu machen. Der Unternehmer und die bekannten Beteiligten sind zu dem Termine zu laden. Die Ladung soll den Hinweis enthalten, dafs ungeachtet des Ausbleibens eines Beteiligten über die Enteignung verhandelt werden würde.

Dem Bezirksamtmanne bleibt es überlassen, Zeugen und Sachverständige

Der Bezirksamtmann hat darauf hinzuweisen, dafs in diesem Termine zugleich eine Vereinbarung über die Entschädigung getroffen wird.

Über die Verhandlungen ist ein Protokoll aufzunehmen.

§ 8. Nach Abschlufs der Verhandlungen hat der Bezirksamtmann diese mit einer gutachtlichen Aufserung darüber, ob das Enteignungsrecht zu verleihen sei, dem Gouverneur vorzulegen.

Dieser trifft die Entscheidung, ob und in welchem Umfange das Enteignungsrecht verliehen wird.

ngsrecht verhenen wird. Der die Verleihung aussprechende Beschlufs hat im einzelnen festzustellen: a) den Gegenstand der Enteignung, insbesondere die Gröfse und die

Grenzen des etwa abzutretenden Grundbesitzes, die Art und den Umfang der aufzulegenden Beschränkungen, auch die Zeit, innerhalb deren längstens vom Enteignungsrechte Gebrauch zu machen ist,

 b) die Anlagen, zu deren Errichtung wie Unterhaltung der Unternehmer verpflichtet ist (§ 3).

Die Entscheidung ist schriftlich abzufassen, mit Gründen zu versehen und den Beteiligten zuzustellen, aufserdem aber in ortsüblicher Weise öffentlich bekennt zu machen.

# b. Feststellung der Entschädigung.

§ 9. Nach Zustellung des das Enteignungsrecht verleihenden Beschlusses an den Unternehmer ist dieser durch den Bezirksamtmann, unter Stellung einer angemessenen Frist, zu einer Erklärung darüber aufzufordern, welche Entschädigung er zu gewähren bereit ist.

§ 10. Falls die Personen, deren Rechte durch das Enteignungsverfahren betroffen werden, noch nicht feststehen, hat der Unternehmer für die Herbei-

schaffung der erforderlichen Nachweise Sorge zu tragen.

Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so kann ihm auf Antrag des Bezirksamtmanns durch den Gouverneur das Enteignungsrecht wieder entzogen warden.

§ 11. Znr Verhandlung über die Entschädigung hat der Bezirksamtmann einen Termin anzuberaumen.

Der Termin ist im ortsüblicher Weise öffentlich bekannt zu machen. Die Bekanntnachung soll die Androhung enthalten, dafs, soweit für ein Recht, das durch die Enteignung betroffen wird, bis zum Schlusse des Termins die Person des Berechtigten auch bekannt geworden ist, der Anspruch des Berechtigten auf die Entschädigung niecht berücksichtigt werden würde. Der Unternehmer, der Eigentilmer und die bekannten sonstigen Personen, deren Rechte von der Enteignung betroffen werden, sind zu dem Termine zu laden. Die Ladung soll den Hinweis enthalten, dafs ungeachtet des Ausbleibens eines der Beteiligten die Entschädigung festgestellt werden würde.

- § 12. Treffen die erschienenen Beteiligten eine Vereinbarung über die Entschädigung, so hat der Bezirksamtmann die Vereinbarung zu beurkunden.
- § 13. Zu dem Termin ist von Amts wegen nach Möglichkeit mindestens ein Sachverständiger zuzuziehen; aufserdem sind in den Bezirken, für welche Gemeindevertretungen bestehen, diese gutachtlich zu hören, soweit das ohne erhebliche Verzögerung tunlich ist.
- § 14. Auf Grund der nach §§ 11 bis 13 gepflogenen Verhandlungen hat der Beszirksamtmann durch einen mit Gründen zu versehenden Beschlufs die Entschlädiume festpastellen.

In dem Beschluts ist auszusprechen, dafs die Enteigrung erst nach der Leistung oder Sicherstellung der Entschädigung erfolgen wird. Zugleich hat der Beschlufs zu bestimmen, dafs und in welcher Weiss der Entschädigungsberechtigte wegen der Rechte, die anderen an dem enteignenen Grundstück oder Rechte zustehen, diesen aus der Entschädigung eine Zahlung oder Sicherheit zu leisten hat. \*\*

Der Beschlufs ist den Beteiligten zuzustellen.

§ 15. Soweit nicht die Feststellung der Entschädigung auf einer Vereinberung der Beteiligten beruht, steht den Beteiligten gegen den Beschluss des Bezirksamtmanns bis zum Ablauf eines Monats nach der Zustellung der Rechtsweg offen.

# c. Vollziehung der Enteignung.

§ 16. Die Enteignung wird auf den Antrag des Unternehmers von dem Beritsamtnann ausgesprochen, wenn der nach § 15 vorbehaltene Rechtsweg durch Ablauf der einmonatigen Frist oder durch rechtskräftiges Urteil oder durch Verzicht erledigt, und die Entschädigung erfolgt oder ihre Leistung sichergestellt ist.

Im Falle eines dringenden Bedürfnisses kann der Gouverneur auf Antrag des Unternehmers anordnen, dafs vor Erledigung des Rechtswegs die Enteignung erfolgen soll, sobald die Entschädigung nach Mafsgabe des sie feststellenden Beschlusses geleistet oder die Leistung sichergestellt ist.

§ 17. Der Enteignungsbeschluss ist dem Entschädigungsberechtigten und dem Unternehmer zusutellen. Sofort nach erfolgter Zustellung hat der Bezirksamtmann von dem Beschluss und von dem Zeitpunkte der Zustellung an den Entschädigungsberechtigten dem Grundbuchamte Nachricht zu geben.

# d. Verlust und Aufgabe des Enteignungsrechts.

§ 18. Wenn der Unternehmer von dem Enteignungsruchte binnen der im § 8 n vorgeschenen Frist keinen Gebrauch macht, oder wann er von dem Unternehmen zurücktritt, bevor die Festsetung der Entschädigung durch Beschlufs des Bezirksamts erfolgt ist, so erlischt jenes Rocht. Der Unternehmer haften diesem Falle den Entschädigungsberechtigten im Rechtswege für die Nachteile, welche ihmen durch das Enteignungsverfachner erwachsen sind.

Tritt der Unternehmer zurück, nachdem die Feustetzung der Entschädigung durch Beschluts des Bezirischmst erfolgt ist, so hat der Entschädigungsberechtigte die Wahl, ob er lediglich Ernatz für die Nachteile, welche ihm durch das Enteigungsverfahren etwe erwechsen sind, oder nach Maßegabe des Beschlusses Leistung der Entschädigung gegen Auflassung des Grundstücks oder Einräumung der dem Unternehmer in dem Beschlusses zugesprochenen Rechte verlangen will.

<sup>\*)</sup> Vgl. § 20 dieser Verordnung. Art. 109 des Einführungsgesetzes zum B. G. B.

#### III. Wirkungen der Enteignung.

- § 19. Mit der Zustellung des Enteignungsbeschlusses an den Entschädigungsberechtigten erwirbt der Unternehmer das Eigentum an dem enteigneten Grundstück oder das sonstige ihm durch den Beschlufs zugesprochene Recht.
- § 20. Das enteignete Grundstück oder Recht wird mit dem im § 19 bezeichneten Zeitpunkte von allen Rechten, die an dem Grundstück oder dem Rechte bestehen oder gegen den Eigentümer oder den sonstigen Berechtigten geltend gemacht werden können, frei, soweit nicht das Fortbestehen eines Rechtes in dem Enteigrungsbeschlusse vorbehalten ist.

Die Entschädigung tritt hinsichtlich des Eigentums und der sonstigen Rechte an die Stelle des enteigneten Grundstücks oder Rechtes.\*)

## IV. Vereinfachungen des Verfahrens in besonderen Fällen.

#### a. Enteignung von Bodenmaterialien.

§ 21. Beschränkt sich die Fneisignung darauf, dafs zum Baue oder zur Unterhaltung öffentlicher Wege Materialien entmommen werden sollen, so ist der Antrag auf Einleitung des Enteigenungsverfahrens bei dem Bezirksamtnam zu stellen oder vom Gouverneur diesem zu übernitieth. Der Bezirksamtnam hat alsdann geeignete Ermittlungen über die Höhe der voraussichtlich zu gewährenden Entschädigung zu bewirken.

Findet er, dafs diese den Wert von eintausend Mark übersteigt, so hat er die Sache an den Gouverneur abzugeben, der alsdann gemäß §§ 4 ff. verfährt, gleich als ob der Antrag des Unternehmers bei ihm gestellt wäre.

Gewinnt der Bezirksamtmann die Überzeugung, dass die Entschädigung den Betrag von eintausend Mark nicht erreichen wird, so entscheidet er in einem mit Gründen zu versehenden Beschlusse gleichzeitig über die Verleihung des Enteignungsrechts und die 15be der zu gewährenden Entschädigung.

- § 22. Gegen den Beschlufs steht jedem Beteiligten binnen einem Monat, von der Zustellung an ihn, die Beschwerde an den Gouverneur offen.
- Die Vollziehung des Beschlusses wird dadurch nicht aufgehalten. Zur Vorbereitung der Entscheidung können der Bezirksamtmann und der

Gouverneur Zeugen und Sachverständige hören.

Die Vorschrift des § 19 findet entsprechende Anwendung.

Das Recht zur Entnahme der Materialien erlischt, wenn der Unternehmer nicht binnen einer vom Bezirksamte zu setzenden Frist davon Gebrauch macht.

## Eigentumsbeschränkungen von geringerer als einjähriger Dauer.

§ 23. Soll nach dem Antrage des Unternehmers das Eigentum an einem Grundstücke nur fir eine bestimmte, ein Jahr nicht übersteigende Zeit einer Beschränkung unterworfen werden, so kann der Gouverneur die Erledigung des Antrags dem Bezirksamtmann überweisen.

Der Bezirksamtmann entscheidet sodann über die Verleihung des Enteignungerechts und über die Höhe der zu gewährenden Entschädigung. Der Beschlufs ist mit Gründen zu versehen. Die Vorschriften des § 22 Abs. 1 bis 3 und des § 19 finden entsprechende Anwendung.

<sup>\*)</sup> Vgl. Art. 109 des Einführungsgesetzes zum\_B. G. B. Art. 52 f. ebenda-

#### o. Enteignung von Rechten Eingeborener.

§ 24. Soweit das Recht, gegen welches sich die Enteigung richtet, Eingeberenen zusteht, trift und Antrag des Unternehmers der Bezirksamtnann nach Vornahme geeignet scheinender Ermittlungen in einem mit Gründen zu versehenden Beschlusse die Entescheidung über die Verleihung des Enteignungsrechts, die Frist zu seiner Geltendmachung und die Art und Höhe der zu gewährenden Entschädigung. Die Vorschriften des § 29 Abs. 1 bis 3 und des § 19 finden entsprechende Anwendung.

# V. Kosten.

§ 25. Für das gesamte Enteignungsverfahren vor den Verwaltungsbehörden hat der Unternehmer eine Gebühr nach dem Gebührensatz A des § 57 des preufsischen Gerichtskostengesetzes (Gesetz-Samml. 1899, S. 326) zu entrichten. Für den Wert des Gegenstandes ist die Höbe der endzültig festzesetzten

Entschädigung mafsgebend.

Für die Entscheidung in der Beschwerdefinstanz wird, wenn die Beschwerde gänzlich erfolglos bleibt, von dem Beschwerdeführer eine besondere Gebühr im Betrage von mindestens 1 Mark und höchstens 20 Mark, jedoch nicht mehr als die Halfte der im Abs. 1 vorgesehenen Gebühr erhoben.

Aufser den Gebühren nach Abs. 1,3 werden die baren Auslagen erhoben, namentlich:

- 1. die Kosten, welche durch Reisen der Beamten entstehen,
- 2. die an Zeugen und Sachverständige zu zahlenden Gebühren,
- 3. die Schreibgebühren.

Die Gebühren der Zeugen und Sachverständigen bestimmen sich nach der Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige (Reichs-Gesetzbl. 1898, S. 689).

Für andere als die im Abs. 4 No. 1 bis 3 bezeichneten Auslagen ist eine Pauschalsumme anzusetzen.

Bei Unternehmungen der Regierung wird die im Abs. 1 bestimmte Gebühr nicht erhoben.

§ 26. Über die Höhe der Kosten und die Person des Zahlungspflichtigen hat nach endgültiger Feststellung der Entschädigung der Bezirksamtmann in einem besonderen Beschlufs Entscheidung zu treffen.

Sohon vorher kann der Bezirksamtmann von dem Unternehmer einen angemessenen Kostenvorschufs unter der Androhung erfordern, dafs bei Nichteinzahlung binnen einer zu setzenden Frist die Einstellung des Verfahrens auf Kosten des Unternehmers erfolgen werde.

Mehrere Schuldner derselben Kostenforderung haften als Gesamtschuldner. Die nach Abs. 1 und 2 ergangenen Entscheidungen können von jedem Beteiligten binnen einem Monat nach der Zustellung durch Beschwerde beim Gouvernenr anzefochten werden.

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. Der Bezirksamtmann und der Gonverneur können anordnen, daß die Vollziehung der angefochtenen Entscheidung auszusetzen ist.

## VI. Zeugen and Sachverständige.

§ 97. Auf die Zuziehung und die Vernehmung von Zeugen und Sacherständigen finden die Vorschriften der Zivilprozefoordnung über den Beweis durch Zeugen und Sachverständige mit den folgenden Mafagaben Anwendung.

Als Partei im Sinne der Vorschriften der Zivilprozefsordnung ist iede Person anzusehen, der ein von der Enteignung betroffenes Recht zusteht.

Über die Beeidigung eines Zeugen oder Sachverständigen entscheidet, unbeschadet der §§ 393, 402 der Zivilprozefsordnung, das Ermessen der vernehmenden Behörde. Die Beeidigung findet nach dem Abschlusse der Vernehmung statt.

Die vernehmende Behörde bestimmt, ob das Zeugnis oder Gutachten schriftlich oder zu Protokoll abzugeben ist. Wird die Beeidigung angeordnet, so soll die Abgabe zu Protokoll der Behörde erfolgen; die Behörde hat einen Protokollführer zuzuziehen

Eine Umwandlung der wegen Ausbleibens eines Zeugen oder Sachverständigen oder wegen Verweigerung des Zeugnisses oder des Gutachtens festgesetzten Geldstrafe in Freiheitsstrafe findet nicht statt. Im Falle wiederholter Weigerung kann nur die für den Fall der ersten Weigerung zulässige Geldstrafe noch einmal festgesetzt werden; weitere Zwangsmaßregeln finden nicht statt. Die Vollstreckung der Strafen erfolgt auf Anordnung der Behörde, welche die Strafe festgesetzt hat. Die Vorschriften des § 26 Abs. 4, 5 finden entsprechende Anwendung.

#### VII. Bekanntmachung.

§ 28. Die Zustellungen erfolgen mittels eingeschriebenen Briefes (Telegramm) oder durch Übergabe der Urschrift oder einer beglaubigten Abschrift des zuzustellenden Schriftstücks.

Die die Zustellung veranlassende Behörde ist befugt, ihr unterstellte Beamte mit der Beglaubigung oder Übergabe zu beauftragen, die Übergabe auch

durch Ersuchen einer anderen Schutzgebietsbehörde zu bewirken. Auf die Zustellung durch Übergabe eines Schriftstücks finden die Vor-

schriften des § 170 Abs. 1 und der §§ 171 bis 173, 180 bis 184, 186, 189 der Zivilprozefsordnung entsprechende Anwendung; in den Akten ist zu vermerken, in welcher Weise, an welchem Orte und an welchem Tage die Übergabe erfolgt ist.

Die Zustellung mittels eingeschriebenen Briefes nach dem Deutschen

Reiche hin erfolgt gegen Rückschein.

- Bei Zustellungen nach dem Auslande bestimmt der Gouverneur für den einzelnen Fall die Frist, nach deren Ablaufe die Zustellung als bewirkt anzusehen ist. In dem nach den §§ 21 bis 24 vor dem Bezirksamtmanne stattfindenden Verfahren bestimmt dieser die Frist. Der Gouverneur kann anordnen, daß auch in anderen Fällen die Frist durch den Bezirksamtmann bestimmt wird.
- § 29. Wohnt ein Beteiligter außerhalb des Bezirkes des für das Enteignungsverfahren zuständigen Bezirksamtmanns, so kann dieser anordnen, dafs der Beteiligte innerhalb einer bestimmten Frist zur Empfangnahme von Zustellungen eine in dem Bezirke wohnhafte Person bevollmächtige. Leistet der Beteiligte der Anordnung nicht Folge, so bedarf es seiner Zuziehung zu dem weiteren Verfahren nicht. Bei der Anordnung soll auf den drohenden Nachteil hingewiesen werden.
- § 30. Wo der Beginn einer Frist an die öffentliche Bekanntmachung geknüpft ist, entscheidet die erste Bekanntmachung dieser Art. Bei späteren Bekanntmachungen ist auf die erste zu verweisen.

## VIII. Zuständigkeit.

§ 31. Zuständig für das Enteignungsverfahren ist der Bezirksamtmann. in dessen Bezirke das Grundstück belegen ist, welches enteignet werden soll oder an welchem das von der Enteignung betroffene Recht besteht. Ist das Grundstück in den Bezirken verschiedener Bezirksämter belegen, so bestimmt der Gouverneur den zuständigen Bezirksamtmann; er kann auch die Teilung des Verfahrens nach den Bezirken anordnen.

Welche Behörde in den Gebieten, die zu keinem Bezirksamte gehören, die in dieser Verordnung den Bezirksamtmännern zugewiesenen Befugnisse wahrzunehmen hat, bestimmt der Reichskanzler (Auswärtiges Amt, Kolonial-Abteilung).

Derselbe ist allgemein ermächtigt, die Zuständigkeit der Behörden für das Enteignungsverfahren in einzelnen Schutzgebieten abweichend von dieser Verordnung zu regeln.

IX. Sonderbestimmungen zum Schutze der Rechte Eingeborener auf Eigentum und Besitz an Grundstücken.

§ 32. Der Reichskander ist ermichtigt, auch aufser den Fällen des § 1 die Enteignung von Grundstlicken, die aus der Herrschaft oder dem Besitz Eingeborener an Nichteingeborene übergegangen sind, zum Zwecke der Wiedereinsetzung der Eingeborenen in den Besitz insoweit zuzulassen, als die Enteignung nach dem Ermessen der Behörde netwendig ist, um den Eingeborenen die Möglichkeit ihres wirtschaftlichen Bestehens, insbesondere das Recht einer Heimstätte, zu siehern.\*)

Die Entschädigung der gegenwärtigen Eigentümer oder Besitzer dieser Ländereien wird von dem Fiskus des Schutzgebiets geleistet. Die Entschädigung kann auf die Erstattung der Unkosten für den ersten Erwerb der Ländereien von den Fingeborenen beschränkt werden.

Die enteigneten Ländereien fallen als Kronland in das Eigentum des Fiskus des Schutzgebiets, welcher sie den Eingeborenen zur Nutzung überläfst.

Die Einzelheiten des Verfahrens hat für jeden Fall auf den Bericht des Gouverneurs der Reichskanzler anzuordnen. Der Gouverneur ist befugt, den Besitzstand bis zum Erlasse dieser Anordnung zu regeln oder die Regelung einer anderen Behörde zu übertragen.

# X. Schlufsbestimmungen.

§ 33. Die auf die Entziehung und Beschränkung des Grundeigentums im Interesse des Bergbaues sieh beziehenden besonderen Vorschriften bleiben von dieser Verordnung unberührt.

§ 34. Diese Verordnung tritt am 1. Juni 1903 in Kraft.

Mit dem gleichen Zeitpunkte sind aufgehoben: die Verordnung des Kaisenlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika über die Enteigung von Grundeigentum vom 15. Januar 1894 (Köl. Bl. S. 270), § 8 der Verordnung des Gouverneurs om Kamerun, betreffend den Erwerb und Verbuts sowie die Beschränkungen des Grundeigentums, vom 37. März 1888, und die Verordnung des Kaiserlichen Gouerneurs von Deutsch-Südwestafrika, betreffend den Grundeitickerwerb an der Bahnlinie Swakopmund—Windhuk, vom 24. September 1901 (Köl. Bl. 1902, S. 4).\*\*)

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 14. Februar 1903.

Wilhelm.

Graf v. Bülow.

<sup>\*)</sup> Vgl. die Verfügung des Reichskanzlers vom 12. Nov. 1903, unten abgedruckt.
\*\*) D. Kol. Gesetzgeb. II, No. 64, I, No. 66, VI, No. 261.

 Bunderlas der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes, betreffend die Ableistung militärischer Übungen bei den Schutztruppen.

Vom 16. Februar 1903.

Unter Allerhöchster Genehmigung ist an Stelle des Absatzes 2 und 3, Abschnitts III, § 9e der Organisatorischen Bestimmungen für die Kaiserlichen Schutztruppen in Afrika (Schutztruppen-Ordnung\*)) folgende Bestimmung getreten:

"Offiniere und Mannschaften des Beurlaubtenstandes der Armee können auf begründeten Antrag die ihnen obliegenden oder freiwilligen Übungen bei den Schutztruppen ableisten. Derartige Anträge unterliegen der Genehmigung des betroffenden Kriegsministeriums unter Zustimmung des Oberkommandos der Schutztruppen.

Bei Übungen der Offiziere ist das Zeugnis über die Befähigung zur Weiterbeförderung durch den Kommandeur der Schutztruppen auszustellen." (Vgl. Kol. Bl. vom 1. Januar 1903.)

Seitens der Kolonial-Abteilung sind die Beamten usw. der Schutzgebiste für unabkömmlich erklärt; sie haben sich albar vor Stellung der erforderlichen Anträge des Einverständnisses ihrer vorgesetzten Dienstbege önsten und auf dem vorgesehriebenen Diensttege ein begründetes Gesuch zur Genehmigung an die Kolonial-Abteilung einzureichen. Lettzere veranlafst im Falle der Genehmigung die Aufhebung der militärischen Unabkömnlichkeit.

Da im gesundheitlichen Interesse der Beamten usw. eine Herabsetzung der Dienstzeit stattgefunden hat, kann aus dienstlichen Gründen die Genehmigung zur Ableistung von Übungen im Schutzgebiet nur in besonderen Ausnahmefällen erfolgen.

Berlin, den 16. Februar 1903.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abteilung. I. V. Hellwig.

 Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Neu-Guinea, betreffend Anlegung eines Grundbuchs für den Grundbuchbezirk Neu-Pommern.

Vom 17. Februar 1903.

(Kol. Bl. S. 199.)

Auf Grund des § 1 der Verfügung des Reichskannlers vom 30, Juli 1887 zur Ausführung der Allerhöchsten Verordnung vom 20. Juli 1887, betreffend den Eigentumserwerb und die dingliche Belastung der Grundstücke (Kö. l. Ggb. 1, Steite 475), wird hierdurch die Anlegung eines neuen Grundbuchbes für den Grundbuchbesik Neu-Pommern mit den vorgelagerten kleinen Inseln angeordnet. Die Grenze nach dem Grundbuchbesirk Gazelle-Halbinsel wird vorbehaltlich spätere genauerer Festsetzung gebildet durch eine gersde Linie von der Mündung des Torio bis zur Mündung des Red River.

Herbertshöhe, den 17. Februar 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. I. V. Knake.

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. IV, No. 40.

- R. E., betr. Elfenbeinz. 21. Febr. R. E., betr. Bergw. 22. Febr. V., betr. Lantanapfi. 24. Febr. 47
- 20. Auszug aus dem Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend den Handel mit Elfenbeinzähnen.

Vom 21, Februar 1903.

Im Anschlufs an den Runderlafs vom 15. Januar 1902\*) wird hierdurch die Ausfuhrerlaubuis für Elefantenzähue unter 11 Ratli . . . bis zum 31, Dezember 1903 verlängert. Bis zu demselbeu Tage ist auch . . . eine Entschädigung . . . zu gewähren (. . . , wie bisher ½ ortsübl. Wert).

Nach dem 31. Dezember 1903 wird eine Entschädigung nicht mehr gewährt, bezw. wird lediglich nach dem § 3 der Verordnung vom 22. November 1900

verfahren.

Ausgenommen von vorstchenden Bestimmungen sind gefundene Zähne oder Teile von solchen, für die nach wie vor dem Finder ein Finderlohn gezahlt wird. Der Handel mit unter 11 Ratli schweren Zähnen bleibt untersagt.

Daressalam, den 21. Februar 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. I. V. Stuhlmann.

 Runderlass des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend das Bergwesen, Vom 22, Februar 1903.

Nachdem die lokalen Verwaltungsbehörden durch Runderlafs vom 26. Juni 1902\*\*) angewiesen sind, der Bergbehörde unmittelbar nach dem 1. April und Oktober jeden Jahres die im verflossenen fiskalichen Halbjahr bei Schürfarbeiten gewonnenen, bezw. beim Bergbau geförderten bergrechtlichen Mineralien unter Angabe der Menge und des Wertes der Mengeneinheit am Gewinnungsplatze mitzuteilen, erübrigt sich die gleichartige Berichterstattung auf Grund des Runderlasses vom 19. November 1900.\*\*\*)

Der letztgenannte Runderlass wird daher, soweit die Berichterstattung über Feldessteuern und Förderungsabgaben in Frage kommt, hiermit aufgehoben.

Daressalam, den 22. Februar 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. IV Stublmenn

22. Verordnung des Gouverneurs von Samoa, betreffend die Ausrottung von Lantanapflanzen. Vom 24. Februar 1903.

(Kol. Bl. S. 200.)

Auf Grund des § 2 der Verfügung des Reichskanzlers vom 17. Februar 1900, betreffend die Ausübung konsularischer Befugnisse und den Erlafs polizeilicher und sonstiger die Verwaltung betreffender Vorschriften in Samoa, wird hierdurch verordnet, was folgt:

§ 1. Jeder Eigentümer oder Besitzer eines Grundstücks ist verpflichtet, die auf dem Grundstück wachsenden Lantanapflanzen auf seine Kosten auszurotten und zu vernichten.

§ 2. Der Polizeivorsteher von Apia hat jährlich mehrere Lantana-Inspektionen zu veranstalten und ihren Zeitpunkt vorher öffentlich und rechtzeitig bekannt zu machen.

D. Kol. Gesetzgeb. VI, No. 299.
 Nicht abgedruckt. — \*\*\*) D. Kol. Gesetzgeb. V, No. 155.

Die inspizierenden Beamten sind\*befugt, jedes Grundstück in den Tagesstunden von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends zu betreten.

- § 3. Der Eigenttimer oder Besitzer eines Grundstücks, auf dem bei einer Inspektion Lantana gefunden wird, wird mit Geldstrafe bis zu 40 Mark und im Nichtbeitreibungsfalle mit Haft bestraft. — Auch kann in einem solchen Falle der Kaiserliche Bezirksrichter die Ausrottung der Lantana auf Kosten des Zuwiederhandelnen anordnen.
- § 4. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in Kraft. Zugleich werden sämtliche früheren Lantana-Verordnungen aufgehoben.

Apia, den 24. Februar 1903. Der Kaiserliche Gouverneur.

23. Verordnung des Gouverneurs von Samoa, betreffend die Ermennung einer Land- und Titelkommission. Vom 25. Februar 1903.

## (Kol. Bl. S. 200.)

- Zur Entscheidung samoanischer Land- und Titelstreitigkeiten tritt vorübergehend eine Kommission zusammen, die aus dem Kaiserlichen Bezirksrichter als Vorsitzendem und zwei Besitztern besteht.
- Die Beisitzer und deren Stellvertreter werden von dem Kaiserlichen Gouverneur ernannt, der auch für die Fälle der Behinderung des Vorsitzenden Bestimmung trifft.
- 3. Das Amt der Beisitzer ist ein Ehrenamt. Nicht beamtete Beisitzer erhalten eine Entschädigung für ihre Mühewaltung und auf Antrag Reisekosten, falls die Sitzunzen der Kommission aufserhalb Apias stattfinden.
- 4. Die Kommission hat die Streitsachen zu entscheiden, die ihr vom Kaiserlichen Gouverneur zur Entscheidung überwiesen werden. Das Verfahren wird durch eine besondere Instruktion geregelt.
  - Die Entscheidungen der Kommission sind endgültig.
- 6. Der Kaiserliche Gouverneur ernennt eine Kommission von Samoanern, die von der Land- und Titelkommission über samoanisches Recht und samoanische Sitten und Gewohnheiten gehört werden kann.
- 7. Den Zeitpunkt des Zusammentritts der Kommission bestimmt der Kaiserliche Gouverneur.

Apia, den 25. Februar 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Solf.

 Instruktion des Gouverneurs von Samoa für das Verfahren der Land- und Titelkommission. Vom 25. Februar 1903.

#### (Kol. Bl. S. 200.)

In Ausführung des § 4 der Verordnung vom heutigen Tage, betreffend die Ernennung einer Land- und Titelkommission,\*) ergeht folgende Instruktion:

 Das Verfahren ist mündlich. Jedoch können zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung Schriftsätze der Parteien eingefordert werden.

 Die Parteien müssen zur Verhandlung rechtzeitig geladen werden und selbst erscheinen. Eine Vertretung durch Fremde als Anwälte (Sachwalter) ist nicht gestattet, doch kann die Kommission von Amts wegen einer oder beiden Parteien einen Beistand bestellen.

<sup>\*)</sup> Vorstehend unter No. 23,

- Der Vorsitzende hat die auf die Prozefsleitung bezüglichen Verfügungen zu treffen. Die Beisitzer nehmen nur an der mündlichen Verhandlung und Urteilsfindung teil. Jedes Mitglied hat gleiches Stimmrecht. Die Entscheidungen werden nach Stimmenmehrheit gefasst.
- 4. Der Kläger, der trotz gehöriger Ladung ohne vorherige genügende Entschuldigung ausbleibt, wird mit dem erhobenen Anspruch abgewiesen und ist von dem ergangenen Versäumnisurteil kurzerhand zu benachrichtigen. Bei nachträglicher Entschuldigung wird das Versäumnisurteil aufgehoben und die Verhandlung wieder eröffnet, wenn die Entschuldigung innerhalb dreier Monate nach der Benachrichtigung eingeht und für genügend erachtet wird.
- 5. Der Beklagte, der trotz gehöriger Ladung ohne vorherige genügende Entschuldigung ausbleibt, ist vorzuführen.
- 6. Zeugen, die trotz gehöriger Ladung ohne vorherige gentigende Entschuldigung ausbleiben, können vorgeführt oder in Geldstrafe bis 500 Mark genommen werden.
- 7. Die Kommission ist befugt, Fälle von Ungehorsam und Ungebühr, die schriftlich oder mündlich während des Verfahrens begangen werden, vorbehaltlich der strafrechtlichen Verfolgung, mit Geldstrafe bis 300 Mark oder mit Haft bis drei Wochen zu ahnden.
- 8. Eine nicht beizutreibende Geldstrafe ist in Haft bis drei Wochen umzuwandeln.
- 9. Falls die Kommission die Einholung einer Auskunft von der Eingeborenen-Kommission für erforderlich erachtet, steht ihr die Auswahl eines oder mehrerer Mitglieder derselben oder die Befragung der gesamten Eingeborenen-Kommission frei.
- 10. Im übrigen ist die Kommission bezüglich der Erforschung der Wahrheit an keinerlei Formvorschriften gebunden und kann sich innerhalb der Grenzen der allgemeinen Gesetze jedes Mittels zur Bildung ihrer Überzeugung bedienen,
- 11. Die verlierende Partei hat die Kosten des Verfahrens und die entstandenen Auslagen zu tragen. Eine Erstattung der vom Kläger vor Einleitung des Verfahrens bezahlten Kopialien und der Gebühr von 50 Mark findet nicht statt, doch kann diese Summe dem unterliegenden Kläger auf die Gerichtskosten angerechnet werden. Die säumige Partei hat die durch die Säumnis entstandenen Auslagen zu tragen.
- 12. Das Register über die gefällten Entscheidungen hat zu enthalten: Namen und derzeitigen Wohnort der Parteien, Namen und Beschreibung des streitigen Landes und Titels, Inhalt und Datum der Entscheidung, Aktenzeichen sowie eine Rubrik für Bemerkungen. Die Entscheidungen sind chronologisch einzutragen und mit fortlaufenden Nummern zu versehen. Außerdem sind die Entscheidungen nach Distrikten zusammenzustellen. Versäumnisurteile sind erst einzutragen, wenn sie unanfechtbar geworden sind.
- 13. Die den Parteien zuzustellende Ausfertigung der Entscheidung ist von der Kommission zu unterzeichnen und dem Gouverneur zur Kenntnisnahme vorzulegen. Der Gouverneur versieht die Ausfertigung mit einem entsprechenden Vermerk. Versäumnisurteile sind in dieser Form erst zuzustellen, wenn sie unanfechtbar geworden sind.
- Sämtliche Kosten und Gebühren werden bei der Kasse des Kaiserlichen Bezirksgerichts eingezahlt, von den sonstigen Einnahmen aber getrennt gehalten und getrennt gebucht. Es wird ein Einnahme- und Ausgabejournal sowie ein Kostenregister geführt.

15. Bei der Kommission ist ferner ein Register zu führen, in das die Klagen nach der Reihenfolge ihres Einganges und unter Bezeichnung der Parteien eingetragen werden. Bei Beginn eines Jahres beginnt eine neue Nummerfolge. Die Registernummer mit der Jahreszahl und den Buchstaben L. K. bildet das Aktenzeichen.

16. Die Festsetzung der Entschädigung für die nicht beamteten Beisitzer sowie der Reisegebühren erfolgt durch den Kaiserlichen Gouverneur.

Apia, den 25. Februar 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Solf.

25. Auszug aus dem Runderlass des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die Kontrolle über Sprengstoffe. Vom 26. Februar 1903.

Es wird auf die im "Amtlichen Anzeiger" No. 5 von 1903 auszugsweise abgedruckten Vorschriften des Reichsgesetzes gegen den gemeingefährlichen und verbrecherischen Gebrauch vom 9. Juni 1884, welche auch im Schutzgebiet Anwendung finden, sowie auf meine auf Grund des gedachten Gesetzes erlassene, im "Amtlichen Anzeiger" No. 4 von 1903 abgedruckte Anordnung vom 22. November vorigen Jahres\*) mit dem Ersuchen ergebenst aufmerksam gemacht, für die ortsübliche öffentliche Bekanntmachung beider gefälligst Sorge zu tragen.

\*) Anordnung auf Grund des Sprengstoffgesetzes. Vom 22. November 1902. Auf Grund des § 2 des Reichsgesetzes gegen den verbrecherischeu und gemeingefährlichen Gebrauch von Spreugstoffen vom 9. Juni 1884 (Reichs-Gesetzbl. S. 61) wird hierdurch angeordnet, was folgt:

Art. 1. Über Gesuche um Gestattung der Einführung von Sprengstoffen aus dem Auslande, der Herstellung von Spreugstoffen im Inlande und des Vertriebes von Sprengstoffen im Handel eutscheidet der Gouverneur. Art. 2. Über Gesuche um Erteilung der Erlaubnis zum Besitze von Spreng-

stoffen zum Zwecke der eigenen Verwendung eutscheidet die Verwaltungsbehörde (Bezirksamtmann, Militär-Statiouschef) des Bezirks, in welchem die Verwendung stattfindet. Die Erlaubnis besitzt uur innerhalb des Verwaltungsbezirks Geltung. Über die Erteilung der Erlaubuis zum Besitze von Sprengstoffen zum Zwecke des

Transports derselben entscheidet die Verwaltungsbehörde des Bezirks, in welchem der Transport beginnt. Art. 3. In der Bescheinigung über die Erteilung der Erlaubnis zum Besitze von

Sprengstoffen wird die Art und Menge der Sprengstoffe, deren Besitz gestattet wird, bezeichnet. Die Behörden sind befugt, die Genehmigung zum Besitze von Sprengstoffen für

den dieselbe Nachsuchenden persönlich oder gleichzeitig für dessen Augestellte und Beauftragte, ohne Namhaftmachung der letztern auszusprechen. Die im Art. 2 bezeichneten Behörden sind über die Gründe zur Versagung der

Geuehmigung uur der Aufsichtsbehörde Aufschluss zu geben verpflichtet. Art. 4. Für das gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes zu führende Register ist ein

Formular uach anliegendem Muster\*) zu benutzen. Art. 5. Die vorsteheuden Auordnungen treten mit ihrer öffentlichen Verkündigung in Kraft.

Soweit die Erlaubnis zum Besitze von Sprengstoffen bereits anderweit erteilt

worden ist, bleibt dieselbe noch bis zum Ablanfe von 3 Monaten nach der öffentlichen Verkündiguug dieser Anordnungen in Kraft. Daressalam, deu 22. November 1902.

Der Kaiserliche Gouverneur. I. V. Stuhlmaun.

<sup>\*)</sup> Night abgedruckt,

Ergänz, V. d. Gouv. v. D. Sw. A., betr. d. Einf. u. d. Vertr. v. geist. Getränken. 26. Febr. 51

Das Nähere über die dortseitige Zuständigkeit im Rahmen des gedachten Reichsgesetze ergibt sich aus Art. 2 und 3 der Anordnung. Es wird sich empfehlen, Personen, welche um die polizeiliche Genehmigung zum Besitze von Sprengstoffen einkommen, auf die scharfen Vorschriften des Reichsgesetzes von 9. Juni 1884 hinzuweisen. Der Inhalt der polizeilichen Erlaubnisscheine kann sich an die Form der im "Amtlichen Anzeiger" mehrfach abgedruckten einschlägien Bekanntmachungen mit der Mafagabe anleinen, daß die Menge des Sprengstoffs, dessen Besitz gestattet wird, und der räumliche Geltungsbereich der Erlaubnis ersichtlich sein müssen.

Die Niederlagen der Personen, welche nach § 1, Abs. 2, des Reichsgesetzes vom 9. Juni 1884 zur Registerführung verpflichtet sind, sind von Zeit zu Zeit

polizeilich zu revidieren.

Die ausgestellten Erlaubnisscheine sind unter Angabe der aus dem Erlaubnisscheine ersichtlichen Einzelheiten in ein Verzeichnis nach beifolgendem Muster\*®) einzutragen und bei ihrem Ablauf oder bei Zurücknahme der Erlaubnis in demselben zu löschen.

Zum 1. Juli und 1. Januar jeden Jahres ist dem Gouvernement ein Auszug

aus dem-Verzeichnis einzureichen.

Daressalam, den 26. Februar 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. I. V. Stuhlmann.

26. Ergänzungs-Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Stüdwestafrika zu der Verordnung vom 18. Dezember 1900,\*\*) betreffend die Einfahr und den Vertrieb von geistigen Getränken in dem südwest-

afrikanischen Schutzgebiete. Vom 26. Februar 1903.

(Kol. Bl. S. 199.)

Auf Grund des § 15 des Schutzebietageestzes (Reichs-Gesetzhl. 1900), S. 131) und des § 2, Abastz 1, Ger Verfügung des Reichskanders vom 25. Desestzhl. 1900, betreffend die Ausübung konsularischer Befugnisse und den Erlafs polizeilicher und sonstiger die Verwaltung betreffender Vorschriften in Deutsch-Südwestafrika (Kol. Bl. 1901, S. 5), wird hiermit verordnet:

§ 1. Die Verordnung vom 18. Dezember 1900, betreffend die Einfuhr und den Vertrieb von geistigen Getränken in dem südwestafrikanischen Schutz-

gebiete, erhält zu § 11 als zweiten Absatz folgende Ergänzung:

"Erlaubnisscheine für die Verabfolgung der im gewerbsmäfsigen Brauverfahren innerhalb des Schutzgebietes hergestellten einfachen oder obergärigen Biere werden gebührenlos ausgestellt."

§ 2. Diese Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Windhuk, den 26. Februar 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. I. V. Tecklenburg.

4\*

<sup>\*)</sup> Nicht abgedruckt.

<sup>\*\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. V. No. 166, we es übrigens in § 4, letzte Zeile, 1000 (eintausend), nicht 100 Liter heißen muß.

27. Bekanntmachung und Polizeiverordnung des Gouverneurs von Kamerun für das Weichbild der Ortschaft Duala. Vom 1. März 1903.

Die anliegende Polizeiverordnung für das Weichbild der Ortschaft Duala vom 1. März 1903 bringe ich hiermit zur allgemeinen Kenntnis mit dem Bemerken, daß die Grenzen des Weichbildes der Ortschaft Duala auf der auf dem Bureau des Bezirks Duala aufliegenden Kartenskizze eingesehen werden.

Buea, den 1. März 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. v. Puttkamer.

### Anlage zu No. 27.

#### Polizeiverordnung des Gouverneurs von Kamerun für das Weichbild der Ortschaft Duala. Vom 1. März 1903.

Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900, S. 813) in Verbindung mit § 2 der Verfügung des Reichskanzlers vom 29. März 1889 wird verordnet, was folgt:

- § 1. Wer benbeichtigt, im Weichbilde der Ortsehaft Duala eine neue Nicderlassung zu gr\u00e4nde, einen Neubau zu errichten oder einen Umbau auszuf\u00e4hren, bat hierzu ver Beginn der diesen Zweck dienenden Arbeiten die Genehungung des Bezirksamts einzuhelen. Das Bezirksamts einzuferden Fl\u00e4ne Bezirksamts einzuhelen. Das Bezirksamts einzuferden Pl\u00e4ne der beabsichtigten Anlagen einzufordern. Bei Stellung des Antrags ist eleichzeitig eine Geb\u00fchr von f\u00fcrf\u00fcnf\u00fcngen abgeden der beabsichtigten Anlagen einzufordern. Bei Stellung des Antrags ist eleichzeitig eine Geb\u00fchr von f\u00fcrf\u00fcnf\u00fcngen abgeden der hierber von richten.
- § 2. Stehen der Anlage aus bau, feuer- oder gesundheitspolizeilichen Gründen oder mit Rücksicht auf die Innehaltung der Strafsenzüge und den weiteren Aubbau des Strafsennetzes Bedenken entgegen, so darf dieselbe je nach der Entscheidung des Bezirksamts entweder gar nicht oder nur unter Beobachtung der angeordneten Abinderungen ausgeführt worden.
- § 3. Dem Bezirksamt bleibt überlassen, die Genehmigung zur Ausführung der Anlage nur für eine bestimmte Frist zu erteilen, welche auf Antrag aus besonderen Gründen verlängert werden kann.
- § 4. Die Entscheidung des Bezirksamts erfolgt schriftlich. Gegen dieselbe ist binnen vier Wochen, vom Tage der Zustellung an gerechnet, Beschwerde an den Kaiserlichen Gouverneur zulässig.
- § 5. Von der Fertigstellung der Anlage ist innerhalb eines Monats dem Bezirksamt Anzeige zu erstatten.
- § 8. Jeder Haussigentlimer oder Hausmieter im Weichbilde der Ortschaft Duala ist verpflichtet, in der Länge seines Hauses bezw. Grundstücks die bereits angelegten oder neu anzulegenden Strafsen bis zur Mitte und, wenn kein Gegenüber vorhanden, bis zur vollen Breite von Gras und Schnutz freizuhalten und dauernd in diesem Zustand zu erhalten.
- § 7. Die Verrichtung der großen Notdurft im Freien innerhalb des Weichbildes der Ortschaft Duala ist verboten. Die in den Häusern befindlichen Aborte sind jeden Morgen vor 6 Uhr in den Fluß zu entleeren.
- § 8. Abfallstoffe sind mit Ausnahme von Glas, welches mindestens 2 Fufs tief vergraben worden mufs, täglich vor 6 Uhr morgens in den Flufs abzuführen, und zwar an tiefer Stelle.
- § 9. Es ist verboten, ohne Genehmigung des Bezirksamts zwischen 11 Uhr nachts und 6 Uhr morgens Spiele im Freien abzuhalten, zu trommeln oder

sonstigen ruhestörenden Lärm zu verursachen. Für die Erteilung der Genehmigung ist eine Gebühr von zehn Mark zu entrichten.

§ 10. Es ist verboten, Schweine, Schafe, Ziegen, Rinder und dergleichen

in der Ortschaft frei umherlaufen zu lassen.

§ 11. Gras- und Strobhäuser und sonstige baulliche Anlagen mit Wänden oder Dächern aus Gras, Strob oder älmlichen feuergefährlichen Material dürfen in Zukunft nicht mehr errichtet und Reparaturen an den bestehenden derartigen Baulichkeiten incht vorgenommen werden. Die Wände haben aus Stein, Lehtholie, Wellblech, die Dächer aus Wellblech, Dachpappe, Dachziegeln oder ähnlichen. weniere feuererdfährlichen Material zu bestehen.

§ 12. Es ist verboten, an einem anderen als dem vom Bezirksamt bezeich-

neten Platz Markt abzuhalten.

§ 13. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung werden mit Geldstrafe von einer bis einhundertfünfzig Mark für sich allein oder in Verbindung mit Haft bestraft.

§ 14. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündigung in Kraft.

Bues, den 1. März 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. v. Puttkamer.

28. Verordnung des Gouverneurs von Samoa, betreffend die Einwanderung und Niederlassung von Chinesen in Samoa.

Vom 1. März 1903.

(Kol. Bl. S. 170.)

Auf Grund des § 2 der Verfügung des Reichskanzlers vom 17. Februar 1900, betreffend die Ausübung konsularischer Befugnisse und den Erlafs polizeilicher und sonstiger die Verwaltung betreffender Vorschriften in Samos, wird hierdurch verordnet, was folgt:

§ 1. Chinesen dürfen nur mit Genehmigung des Gouverneurs in das Schutzgebiet einwandern und sich daselbst niederlassen.

§ 2. Der Betrieb eines Handwerks oder die Pachtung von Land ist ihnen

§ 2. Der Betrieb eines Handwerks oder die Fachtung von Land ist innen gleichfalls nur mit Genehmigung des Gouverneurs gestattet.
 § 3. Den Chinesen ist nicht gestattet, im Schutzgebiete Land zu erwerben

oder Handel zu treiben. § 4. Chinesen, die den Bestimmungen der §§ 1—3 zuwiderhandeln, werden

mit Geldstrafe oder mit Gefängnis bis zu 3 Monaten bestraft.

§ 5. Wer entgegen der Bestimmung des § 1 Chinesen im Schutzgebiete landet, wird mit Geldstrafe von 500 Mark für jeden gelandeten Chinesen bestraft. § 6. Die in den §§ 1 und 2 vorgesehene Genehmigung ist jederzeit widerruflich.

§ 7. Diese Verordnung bezieht sich nicht auf die zur Zeit ihres Erlasses im Schutzgebiete ansässigen Chinesen.

§ 8. Das Gesetz des Königs Malietoa Laupepa, relating to the immigration of Chinese into Samoa, aus dem Jahre 1890, veröffentlicht in der Samoa Royal Gazette — Vol. I, No. 2 vom 15. September 1902 — wird aufgehoben.

Apia, den 1. März 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Solf.  Verordnung des Gouverneurs von Samoa, betreffend den Verkehr mit alkoholartigen Getränken. Vom 2. März 1903.

#### (Kol. Bl. S. 170.)

Auf Grund des § 2 der Verfügung des Reichskanzlers vom 17. Februar 1900, betreffend die Ausübung konsularischer Befuguisse und den Erlafs polizeilicher und sonstiger die Verwaltung betreffender Vorschriften in Samoa, wird hierdurch verordnet, was folgt:

## Abschnitt I. (§§ 1-4.)

- § 1. Das Verabfolgen alkoholartiger Getränke an Eingeborene ist verboten.
  - § 2. Eingeborene dürfen alkoholartige Getränke weder in Besitz haben, noch geniefsen.
    - § 3. Das Verbot der §§ 1 und 2 bezieht sich nicht
      - auf Geistliche und Religionsdiener, die zu rituellen Zwecken Wein verabfolgen.
      - 2. auf die Verabfolgung von alkoholhaltigen Getränken zu Heilzwecken, 3. auf Eingeborene, die von einem Fremden mit dem Einkauf oder
- Transport alkoholhaltiger Getränke beauftragt sind.

  § 4. Zuwiederhaudlungen gegen Abschnitt I dieser Verordnung werden bei Frenden mit Geldstrafe bis zu 500 Mark, bei Eingeborenen mit Geldstrafe bis zu 100 Mark bestraft. Im Wiederholungsfalle tritt bei Frenden Geldstrafe von mindestens 100 Mark oder 1 Monat Gefängnis, bei Eingeborenen Gefängnis ein.

§ 5. Wenn infolge von Trunksucht jemand sich oder seine Familie der Gefahr des Notstandes aussetzt oder zum öffentlichen Ärgernis wird, so kann der Polizeivorsteher auf Antrag die Verabfolgung alkoholhaltiger Getränke an ihn verbieten.

§ 6. Das Verbot ist auf die Dauer eines Jahres vom Tage des Erlasses

- an wirksam. Es ist dem Betroffenen zuzustellen und in den Gastwirtschaften an einer sichtbaren Stelle anzubeften, auch soll es mindestens dreimal in der in Apia erscheinenden Zeitung veröffentlicht werden.
- § 7. Gegen das Verbot steht dem Betroffenen binnen zwei Wochen nach der Zustellung die Beschwerde an den Kaiserlichen Bezirksrichter zu.
- § 8. Wer einem nach §§ 5—7 erlassenen Verbot zuwider alkoholartige Getränke verabfolgt, wird mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft.

# Abschnitt III. (§§ 9-12.)

- § 9. Die Ausübung des Schankgewerbes sowie der Kleinverkauf alkoholhaltiger Getränke ist nur mit Konzession gestattet. Die Übertragung einer Konzession auf eine andere Person bedarf in jedem Falle der vorherigen Genehmigung des Gouverneurs.
- § 10. Schankräume dürfen an Wochentagen von 5 Uhr morgens bis 12 Uhr nachts, an Sonntagen von 1 Uhr nachmittags bis 12 Uhr nachts offen sein. Die

Ausz. a. Zusatzabk. zw. Ausw. Amt u. Jaluit-Ges., betr. Verw. d. Schutzgeb. 2. März. 55

Verabfolgung von Getränken in der Zwischenzeit ist verboten. Ausnahmen sind mit besonderer Erlaubnis des Polizeivorstandes zulüssig.

- § 11. Gastwirte dürfen im Betriebe ihrer Schankwirtschaft an trunkene Personen alkoholhaltige Getränke nicht verabfolgen.
- § 12. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des Abschnittes III dieser Verordnung werden mit Geldstrafe bis zu 150 Mark bestraft.
- Gastwirten, die dreimal wegen Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen dieser Verordnung bestraft sind, kann die Konzession entzogen werden.

## Abschnitt IV. (§ 13.)

§ 13. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in Kraft. Zugleich werden sämtliche nachstehende gesetzlichen Vorschriften außer Kraft gesetzt:

die Liquor Prohibition Ordinance (1891),

die Habitual Drunkards Ordinance (1893), No. IX, XII, CVIII, CXXXII der "Regulations of the former Municipality 1879—1886, re-enacted by resolution of July 16th 1891".

die Resolutions of the Municipal Council vom 90. August 1891, betreffend "the former Municipal Regulation No. XI", und vom 20. Januar und 16. Soptember 1892, betreffend "transfer of license".

Apia, den 2. März 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Solf.

501

30. Auszug aus dem Zusatzabkommen zu dem Vertrage zwischen dem Auswärtigen Amt und der Jaluitgesellschaft vom 21. Januar 1888, betreffend die Verwaltung des Schutzgebiets der Marshall-, Brown- und

Providence-Inseln.\*) Vom 2. März 1903. K. 2361/07

- 1. Die Jaluit-Gesellschaft erklärt sich bereit, sobald die Ausbeutung der Guanolager auf der Insel Nauru begonnen hat, jährlich eine Pauschalsumme von 7500 Mark als Beitrag zu den Umzugs-, Reise-, Stellvertretungs- und Ruhegehaltsund Reliktenkosten der Reichsbeamten zu bezahlen.
- 2. Über die Gewährung von Urlaubsbeihilfen an die Reichsbeamten seitens der Jaluit-Gesellschaft soll in jedem einzelnen Falle durch besondere Verhandlung zwischen dem Auswärtigen Amt, Kolonial-Abteilung, und der Jaluit-Gesellschaft entschieden werden.
- Die Jaluit-Gesellschaft erklärt ihre Bereitwilligkeit, die etwaige Pensionierung der Lokalbeamten in jedem einzelnen Falle in Erwägung zu ziehen.

Berlin, den 2. März 1903.

(Unterschriften.)

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. I, No. 223.

31 Auszug aus dem Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika zur Ausführung der Verordnung, betreffend das Bergwesen. Vom 5. März 1903.

Unter Bezugnahme auf die im "Amtlichen Anzeiger" No. 5 von 1903 zum Abechnitz IIB. der Allerhöchsten Verordnung vom 3. Oktober 1898, betreffend das Begresen in Deutschotsten Verordnung vom 3. Oktober 1898, betreffend das Begresen in Deutschotstafrias, wird hierdurch unter Aufhebung des Runderlasses vom 12. Oktober 1899\*\*) als Dienstvorschrift bestimmt:

- Die örtliche Verwaltungsbehörde jedes selbständigen Verwaltungsbezirks (§ 1, Abs. 1, der obenbezeichneten Ausführungsbestimmungen) führt ein Verzeichnis in drei Abteilungen, nämlich für:
  - a) Ausstellung von Schürfscheinen (§ 15, 16 der Bergverordnung, § 1, Abs. 1 und 3, § 2 der vorbezeichneten Ausführungsbestimmungen),
  - b) Verlängerung von Schürfscheinen (§ 16, Abs. 2 und 3, der Bergverordnung, § 1, Abs. 2 und 3, der vorbezeichneten Ausführungsbestimmungen).

c) Übertragung von Schürfscheinen (§ 18 der Bergverordnung),

in welches die Vornahme einschlägiger bergrechtlicher Akte unter fortlaufender Nummer (jeder Abteilung) eingetragen wird. Für die Ausführung der unter b und e gedachten Verrichtungen ist die Vorlegung des ursprünglichen Schürfscheines zu verlangen.

Von jeder Eintragung ist der Bergbehörde mit der nächsten sich bietenden Gelegenheit unter Angabe der Verzeichnisnummern Meldung zu machen.

Formulare für die Schiftscheine und das vorbezeichnete Verzeichnis sowie Antragsformulare werden nach beendeter Drucklegung übersandt werden. Die Gebühren für die Ausstellung, Verlängerung und Übertragung von Schirfscheinen (§ 16, Abs. 2 und 3, § 13 der Bergverordnung) sind beim Einnahmekapitel I, Titel 3 (für 1993 Ziffer 9) zu verrechnen.

2. Die örtliche Verwaltungsbehörde hat einhaufende Anzeigen von der erfolgten Absteckung eines Schifffeldes (§ 32 der Bergeverordnung, § 3 der vorbezeichneten Ausführungsbestimmungen) auf den Stücken selbst mit dem Datum der Präsentation zu versehen. Der Präsentationsvermerk ist mit Rücksicht auf die Polgen des Pristablaufs (§ 26 der Bergverordnung) von dem Verwaltungschef oder dessens Etellvertreter durch Unterschrifft zu beschenigen.

Durch die Prifung des Inhalts der Anzeige (§ 3, Åbs. 2, der vorbezeichneten Ausführungsbestimmungen) wird der Lauf der Anzeigefrist gemäß § 25 der Bergverordnung nicht berührt.

Die mit dem Präsentatum versehenen Anzeigen sind mit nächster sich bietender Gelegenbeit an die Bergebörde weiterusenden. Im Falle des § 25, Abs. 2, der Bergeverordnung hat die örtliche Verwaltungsbehörde sich gleichzeitig darüber zu inisern, ob die a. a. O. festgesetzte Frist gewahrt worden ist. Falls in der Anzeige bei der Bezeichnung der Lage des Feldes (§ 23, Abs. 2, Ziffer 6) oder auf der beizufügenden Handzeichnung Tagesgegenstände, wie Berge, Flüsse, Seen oder Ortschaften, orwähnt werden, wolche auf den veröffentlichten Karten

<sup>\*)</sup> Vom 7. Februar 1903, s. oben No. 14. \*\*) D. Kol. Gesetzgeb. IV, No. 113.

nicht oder nicht richtig vorgezeichnet sind, hat die örtliche Verwaltungsbehörde sich auch zu den Angaben in der Anzeige und auf der Handzeichnung nach ihrer Kenntnis der örtlichen Verhältnisse zu äußern.

Daressalam, den 5. März 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. I. V. Stuhlmann.

32. Beschlus des Bundesrates, betreffend die Deutsche Togogesellschaft zu Berlin, nebst Auszug aus den Gesellschaftssatzungen.

Vom 5. März 1903.

(Kol. Bl. S. 196, Reichsanz, vom 2, Mai 1903.)

Der Bunderat hat in seiner Situng vom 5. März d. Js. beschlossen, der Deutschen Toggessellschaft mit dem Sites in Berlin auf Grund ihrer vom Reichskanzler genehmigten Satzungen die Fähigkeit beimlegen, unter ihrem Namen Rechte, insbesondere Eigentum und andere dingliche Rechte an Grundstücken, zu erwerben, Verbindlichkeiten einzugeben, vor Gericht zu klagen und verklagt zu werden.

### Auszug aus den Satzungen.

Auf Grund des Schutzgebietsgesetzes wird unter der Firma "Deutsche Togogesellschaft" eine Kolonialgesellschaft errichtet, die ihren Sitz in Berlin hat.

Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwertung von Grundbesitz, der Betrieb von Land- und Plantagenwirtschaft, der Betrieb von Handel und Gewerbe wie überhaupt wirtschaftliche Unternehmungen jeder Art sowie die Beteiligung an solchen Unternehmungen im deutschen Togogebiete und den benachbarten Kolonien. Die Dauer der Geselbacht ist unbeschränkt.

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Auslande errichten. Die Gesellschaft ist befugt, auf Beschlufs der Hauptversahmlung Schuldverschreibungen auf Namen oder — vorbehaltlich staatlicher Genehmigung — auf Inhaber auszugeben und überhaupt Anleihen aufzunehmen.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 750 000 Mark, eingeteilt in Anteile zu je 100 Mark. Inmerhalb der ersten drei Jahre nach Konstituierung der Gesellschaft kann das Grundkapital durch Beschlufs des Aufsichterates bis zum Betrage von einer Million Mark erhöht werden. Spätere oder weitergehende Erhöhungen bediefren des Beschlusses der Hauptversammlung. Die Anteilscheine lauten auf den Inhaber. Sie sind unteilbar und haben die rechtlichen Eigenschaften bewegichier Sachen.

Die Zeichner von Anteilen haben 25 % des Stammbetrages binnen 14 Tagen nach Zeichnung zu entrichten, den Rest auf Beschlufs und Aufforderung des Aufsichtsrates.

Die geleisteten Teilzahlungen werden auf Interimsscheinen vermerkt; dieselben lauten auf Namen und werden nach Vollzahlung gegen die Anteilscheine umgetauscht.

Wird die Zahlung einer ausgeschriebenen Teilzahlung zu der festgesetzten Frist nicht geleistet, so kann der Säumige zur Zahlung der fälligen Beträge nebst Zinsen vom Fälligkeitstage ab im Rechtswege angehalten werden. Aufserdem kann nach zweimaliger Zahlungsaufforderung, welche durch eingeschriebene Briefe unter Androhung des Ausschlusses stattrufinden hat, durch Beschlufs des Aufsichtsrats der Säumige seines Anteils zugunsten der Gesellschaft für verlustig und der über den Anteil ausgestellte Interimschein für kraftlos erklärt werden. Diese Erklärung wird dem Säumigen schriftlich mitgeteilt; sein Anteil werfällt der Gesellschaft, die berechtigt ist, him wieder zu veräufsern.

Die Interimsseheine sind übertragbar. Die Übertragung erfolgt durch Vermerk seitens der Gesellschaft auf dem betreffenden Interimssehein auf Grund einer Übertragungserklärung des alten und einer Annahmeerklärung des neuen Besitzers. Für den richtigen Eingung der Restbeträge bleibt der alte Besitzer mit verhaftet, sowiet die Zahlung von dem neuen Besitzer nicht zu erlangen ist. Dies ist bis zum Beweise des Gegenteils anzunehmen, wenn der neue Besitzer die Zahlung nicht bis zum Ablauf eines Monats geleiste hat, nachdem an in eine zweite Zahlunges aufforderung ergangen ist. Der alte Besitzer erwibt gegen Zahlung des flockständigen Betrages den Auteil des säumigen neuen Besitzers zurück. Die Haftpficht des alten Besitzers erlischt binnen fünf Jahren vom Tarse des Übertragrungsverments gerechnet.

Der Zeichner eines Anteils haftet nur für die Zahlung des vollen Stammbetrags: über diesen Betrag hinaus hat derselbe keine Veroflichtung.

Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet nur das Gesellschaftsvermögen.

Die Mitglieder der Gesellschaft unterwerfen sich für alle Streitigkeiten mit der Gesellschaft aus dem Gesellschaftsvertrage dem Amts- bezw. Landgericht I Berlin.

Die Organe der Gesellschaft sind:

der Vorstand, der Aufsichtsrat,

die Hauptversammlung.

Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Die Ernennung und Absetzung der Mitglieder des Vorstandes steht dem

Aufsichtsrat zu und erfolgt zu notariellem Protokoll. Auch können stellvertretende Mitglieder bestellt werden. Der Vorstand vertritt die Gesellschaft nach aufsen in allen Rechtsgeschätten und Angelegenheiten derselben, ernennt und entläfst die Beamten der Gesellschaft und leitet die Unternehmungen der Gesellschaft, insoweit ihm in diesen Befugnissen nicht durch den Aufsichtsrat oder die Hupptersammlung oder durch die Statuten Beschränkungen auferlegt werden.

Dritten Personen gegenüber haben nur die durch die Statuten festgesetzten Beschränkungen rechtliche Wirkung. Mitglieder des Vorstandes können nicht gleichzeitig Mitglieder des Aufsichtsrats sein. Zum Stellvertreter eines Mitgliedes des Vorstandes und vorstandes weiner der mehreren Personen besteht — können für einen im voraus begrennten Zeitraum auch Mitglieder des Aufsichtsrats bestellt werden; doch seheiden dieselben für die Dauer ihrer Bestellung zu stellvertretenden Vorstandsmitgliedern aus dem Aufsichtsrate sus Erklärungen oder Unterschriften sind für die Gesellschaft verbindlich, wenn sie unter dem Namen der Gesellschaft abgegeben werden, und zwar, wenn nur ein Vorstandsmitglieder nannt sis, von diesem der seinem Stellvertreter und, wenn mehrere Vorstandsmitglieder rannnt sind, von zwei Vorstandsmitglieder werder einem Vorstandsmitglieder werden und vernen werden von der einem Vorstandsmitglieder und einem Stellvertreter und, wenn mehrere Vorstandsmitglieder und einem Stellvertreter ver wei Stellvertreter und er einem Vorstandsmitglieder und einem Stellvertreter ver wei Stellvertreter und.

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens fünf Mitgliedern. Die Zahl der Mitglieder wird von der Hauptversammlung festgesetzt, welcher auch die Wahl derselben zusteht. Die Wahl erfolgt in der konstituiersache und später in den ordentlichen Hauptversammlungen. In jeder ordentlichen Hauptversammlung scheiden die drei Mitglieder aus, welche die längste Amtsdauer haben, im Zweifelsfalle entscheidet das Los. Die ausscheidenden Mitglieder sind wieder wählbar. Wenigstens zwei Drittel der Mitglieder des Aufsichtsrats müssen deutsche Reichsaugebörige eins Scheidet ein Aufsichtsratunglied während seiner Amtsdauer aus, so kann für ihn in der nächsten ordentlichen Hauptversammlung eine Erastraublistattingen. Bis dabin kann der Aufsichtsratien it Erastratiglied kooptieren.

Der Aufsichterat hat das Recht und die Pflicht, die gesamte Geschäftschrung zu überwachen. Er kann jederzeit von dem Vorstande oder den Beamten der Gesellschaft Bericht über die Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen und durch von ihm zu bestimmende Mitglieder, auch durch dritte Sachverstängig die Bücher und Schriften der Gesellschaft einsehen und prüfen sowie den Bestand der Gesellschaftskasse und die sonstigen Aktiveskände unteruchen.

Dem Aufsichtsrate sind vorbehalten:

- die Anstellung und Absetzung des Vorstandes oder einzelner Mitglieder desselben.
- die Feststellung von Anweisungen für die Geschäftsführung des Vorstandes,
- die Beschlufsfassung über Erwerb, Veräufserung oder Belastung von Grundstücken,
- 4. die Inanspruchnahme von Bankkredit,
- 5. die Einforderung von weiteren Einzahlungen auf die Anteile,
- die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft innerhalb der ersten drei Jahre nach Massgabe des § 6. Absatz 2.
- die Einberufung der Hauptversammlung und die Festsetzung ihrer Tagesordnung.

Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden jedesmal bis zur ersten Sitzung nach der nächsten ordentlichen Hauptversammlung.

Er regelt seine Tätigkeit durch eine von ihm selbst beschlossene Geschäftsordnung.

Die Hauptversammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschaftsmitglieder. Ihre Besellüsse und Wahlen sind für alle Gesellschaftsmitglieder verbindlich. Die Hauptversammlungen finden in Berlin statt. Die Einberufung erfolgt durch ein Aufsichtsamt mittels öffentlicher Bekanntnachung, welche mindestens 14 Tage vor dem betreffenden Termine zu erfolgen hat. In der Bekanntnachung mufs die Tagesordnung sowie die Stellen, an welchen Anteils- bew. Interinseheine hinterlegt werden können, angegeben werden. Anträge von Gesellschaftsmitgliedern (§ 30, Abs. 9) missen mindestens acht Tage vor der Hauptversammlung angektindigt werden. Über Gegenstände, welche nicht auf der Tagesordnung stehen, kömme gültige Beschlüsse nicht gefalst werden.

Jeder Gesellschafter, der einen Anteilschein bei der Gesellschaft hinterlet, kann verlangen, das ihm auf seine Kosten die Beurfung der Hauptversammlung und die Gegenstände der Verhandlung, sobald deren öffentliche Bekanntmachung erfolgt, durche eingschriebenen Brische benoders mitgeteilt werden. Die gleiche Mitteilung kam er über die in der Hauptversammlung gefafsten Besehlüsse verlangen. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist jedes Mitteile der Gesellschaft ohne Ricksicht auf die Anzahl seiner Anteile berechtigt, falls es sich durch eine Hinterlegungsquittung denne der vorerwähnten Hinterlegungstellen als Mitglied ausweist. Mitglieder, welche Scheine auf ihren Namen hinterlet haben, könen sich in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächligten

J. P. H. Carrier Chron

vertreten lassen. Der Aufsichterat kann eine genügende Beglaubigung der Unterschrift der Vollmacht verlangen. Der Aufsichterat hat das Recht, auch Personen, welche weder Mitglieder noch Bevollmächtigte sind, die Teilnahme an der Hauptversammlung zu gestatten.

In den Hauptversammlungen berechtigt jeder hinterlegte Anteil ohne Rücksicht darauf, welcher Betrag auf ihn einbezahlt worden ist, zu einer Stimme. Über die Verhauflungen ist notariell Protokoll zu führen; dasselbe ist vom

Vorsitzenden der Versammlung zu vollziehen.

Die Hauptversammlungen sind ordentliche und aufserordentliche.

Dem Beschlusse einer Hanptversammlung sind vorbehalten:

1. die Aufnahme von Anleihen durch Schuldverschreibungen (§ 5),

2. die Erhöhung des Grundkapitals, soweit nicht § 6, Absatz 2, zutrifft,

Statutenänderungen,
 die Auflösung der Gesellschaft.

Der jährlich innerhalb der letzten vier Monate des Kalenderjahres stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung sind vorbehalten:

- die Beschlufsfassung über den von dem Vorstande und Aufsichterate zu erstattenden Jahresbericht, die Genehmigung der Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung für das abgelaufene Geschäftsjahr, die Beschlufsfassung über die Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrats.
- die Beschlufsfassung \(\text{"iber die Verwendung des Reingewinns (vgl. iedoch \(\text{8 37}\)).

3. die Neuwahlen zum Aufsichtsrat.

Aufserordentliche Hauptversammlungen können jederzeit berufen werden; sie müssen berufen werden, und zwar auf Verlangen innerhalb längstens vier Wochen

1. wenn die Aufsichtsbehörde es verlangt.

 wenn Mitglieder, welche nachweislich mindestens 20 % des Gesellschaftskapitals besitzen oder vertreten, es unter Einreichung eines formnlierten Antrages verlangen.

Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit absoluter Majorität der

abgegebenen Stimmen gefafst.

Zu Beschlüssen über Stattoninderungen oder über die Auflösung der Geslebaht ist jedoch erforbeithi, dafs in der Versammlung mindestens die Hälte des Grundkapitals vertreten ist und wenigstens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen für den betreffenden Antrag sind. Falls in der Versammlung die Hälfte des Grundkapitals nicht vertreten ist, wird eine zweite Hauptversammlung eit beiterten, welche in jedem Falle beschlufsfähig ist. Bei der Einberufung der zweiten Versammlung ist hierart hinzuweisen.

Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennt die Hauptversammlung

die Liquidatoren.

Ergibt sich bei der Aufstellung der Jahresbilanz oder einer Zwischenbilanz, dafs die Hälfte des Grundkapitals verloren ist, so ist unverzüglich eine Hauptversammlung zu berufen und dieser davon Anzeige zu machen.

Glaubt der Vorstand, dass die Voraussetzung der vorstehenden Bestimmung vorliegt, so hat er unverzüglich die Berufung einer Aufsichtsratssitzung zu beantragen.

Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Mai bis 30. April. Das erste Geschäftsjahr schließst am 30. April 1903.

Der nach Abzug der Abschreibungen und Rücklagen verbleibende Reingewinn wird, unbeschadet der dem Vorstande oder den Angestellten der Gesellschaft vertragsmäfsig zustehenden Tantiemen, wie folgt, verteilt:

Zunächst werden 10 % des Reingewinns dem Reservefonds zugeführt, bis dessen Betrag 20 % des Grundkapitals erreicht hat bezw. wiede erreicht hat, nachdem er angegriffen war; sodann erhalten die Mitglieder der Gesellschaft eine Dividende von 4 % auf das von ihnen eingezahlte Grundkapital, hierauf erhalten die Mitglieder des Aufsichtstats 15 % des verbeliehenden Restes als Tantieme, über den alsdann noch verbleibenden Überschufs entscheidet die Hauptversammlung.

Über die Λrt der Anlegung des Reservefonds entscheidet der Aufsichtsrat; er ist befugt, den Reservefonds für die Geschäfte der Gesellschaft zu verwenden. Innerhalb vier Jahre nach Fäligkeit nicht erhobene Dividenden verfallen

zugunsten der Gesellschaft.

Im Falle der Aufläsung der Gesellschaft wird nach Tilgung ihrer Schulden das Vermögen nach Verhältnis der auf die Antelle geleisteten Einzahlungen unter die Mitglieder verteilt. Die Verteilung darf nicht eher vollzogen werden als nach Ablanf eines Jahres, von dem Tage an gerechent, an welchem die Auflüsung der Gesellschaft unter Aufforderung der Gläubiger, sich bei ihr zu melden, in den Gesellschaft blittern bekannt geworden ist.

Bis zur Beendigung der Liquidation verbleibt es bei der bisherigen Organi-

sation der Gesellschaft und ihrem Gerichtsstande.

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im "Deutschen Reichsanzeiger und Königlich Preufsischen Staatsanzeiger". Der Aufsichtsrat kann noch andere Publikationsblätter bestimmen.

Die Aufsicht über die Gesellschaft wird von dem Reichskanzler geführt, welcher zu diesem Behufe einen oder mehrere Kommissare bestellen kann. Die Aufsicht erstreckt sich auf die satzungsmäßige Führung der Geschüfte für die Erreichung des Gesellschaftzwecks.

Der Kommissar ist berechtigt, an jeder Versammlung des Aufsichtsrats und an jeder Haupttersammlung teilnunehmen, von dem Aufsichstarts jederit Bericht über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu verlangen und die Bücher und Schriften derselben einzusehen sowie auf Kosten der Gesellschaft, wenn dem Verlangen der dazu berechtigtem Mitglieder der Gesellschaft nicht entsprochen wird, oder aus sonstigen wichtigen Gründen eine aufserordentliche Hauptversammlung einzuberufen.

Der Genehmigung der Aufsichtsbehörde sind insbesondere die Beschlüsse der Gesellschaft, nach welchen eine Anderung oder Ergänzung dieser Statuten erfolgen, die Gesellschaft aufgelöst, mit einer anderen vereinigt oder in ihrer rechtlichen Form umgewandelt werden soll, unterworfen.

 Runderlaß der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes, betreffend die Kontrolle über das Inventar von amtlichen Expeditionen.

Vom 7. März 1903.

Aus Anlafs eines Sonderfalles mache ich die Kaiserlichen Gouvernements noch besonders darauf aufmerksam, dafs die von ihnen ressortierenden deutschen Grenzexpeditionen ihrer Dienstaufsicht auch bezüglich des zum Bereich der Expeditionen gehörigen fiskalischen Eigentums unterliegen.

In dieser Beziehung findet § 12 der "Vorschriften für die Verwaltung der Inventarien und Materialien bei dem Kaiserlichen Gouvernement"\*) mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dafs die speziell für die Zwecke der Expedition neu beschaffenen Gegenstände hinsichtlich ihres weiteren Nachweises und der Kontrolle der Rückgabe seitens der Expedition denjenigen Gegenständen gleichzuachten sind, welche der Expedition aus Gouvernementsbeständen verabfolgt werden. Die Expeditionsführer sind dafür verantwortlich, daß eine Auflösung der Expedition nicht früher stattfindet, bevor nicht die Rückgabe der empfangenen Sachen ordnungsmäßig erfolgt ist.

Zu einer Kontrolle der Neubeschaffungen, über welche die Expeditionsführer ein Verzeichnis anzulegen und auf dem laufenden zu erhalten haben. werden die Kaiserlichen Gouvernements, soweit die Kostenverrechnung bei der Legationskasse erfolgt, durch die regelmäfsig mit den Monatsnachweisungen der Legationskassen-Zahlungen dorthin gelangenden Duplikat-Rechnungen in den Stand gesetzt. Im übrigen ist die Kontrolle durch die Belege zu den Expeditions-Abrechnungen gegeben.

Ich darf bitten, die jeweiligen Expeditionsführer und die nachgeordneten Dienststellen in vorstehendem Sinne mit Weisung zu versehen.

Berlin, den 7. März 1903.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abteilung. I. V. Hellwig.

34. Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Neu-Guinea, betreffend die Erlaubnis zur Ausübung einiger Gewerbebetriebe. Vom 14. März 1903. (Kol. Bl. S. 256.)

Auf Grund des § 2 der Verfügung des Reichskanzlers zur Ausführung der Allerhöchsten Verordnung, betreffend die Übernahme der Landeshoheit über das Schutzgebiet von Deutsch-Neu-Guinea durch das Reich, vom 27. März 1899, wird für dieses Schutzgebiet verordnet, was folgt:

- § 1. Der ausdrücklichen Genehmigung des Gouverneurs oder des durch diesen zu bezeichnenden Beamten unterliegt:
  - a) der Betrieb der Fischerei auf Perlmutterschalen und Perlen, sowie auf Trepang, ohne Unterschied, ob derselbe mit Netzen, tauchenden Eingeborenen oder Taucherapparaten ausgeübt wird.
  - b) die Ausbeutung des Bodens auf Erze, Erdöle und brennbare Mineralien, jedoch unbeschadet der Vorschriften der Verordnung, betr. den Betrieb des Bergbaus auf Edelmetalle und Edelsteine, vom 23. September 1897/29. August 1899.\*\*)
  - c) die Gewinnung von Guano, Phosphaten oder anderweitigen Düngungs-
  - d) die Ausbeutung von nicht in privatem Besitz oder Eigentum befindlichen Beständen an Kokospalmen und an gutta- oder kautschukhaltigen Pflanzen,
  - e) der Erwerb der unter a bis mit d bezeichneten Gegenstände von Eingeborenen, welche dieselben zum Zwecke des Handelsbetriebes gewinnen und zubereiten.

<sup>\*)</sup> Diese Vorschriften sind in der für Deutsch-Ostafrika gültigen Form in der D. Kol. Gesetzgeb. VI, No. 63 abgedruckt.

Bkt, d. Gouv. v. D.O. A., betr. Aufh. gew. Frachtfreih. i. Betr. d. Gouv. Dampfer. 21. März. 63

- f) der Betrieb der Küstenfischerei, insoweit derselbe nicht die Versorgung des eigenen Hausstandes mit Nahrungsmitteln bezweckt,
- g) das Schlagen von Holz für gewerbliche und Handelszwecke auf allen nicht in privatem Besitz oder Eigentum befindlichen Landstrecken,
- h) der Betrieb des Gastwirts- und Schankgewerbes,
- i) der Handelsbetrieb in solchen Bezirken des Schutzgebiets, für welche dies durch öffentliche Bekanntmachung des Gouverneurs festgesetzt wird.
- § 2. Die Bedingungen, unter denen die in § 1 erwähnte Genehmigung erteilt wird, werden in jedem einzelnen Falle festgesetzt.
- § 3. Zuwiderhandlungen gegen den § 1 werden mit Gefängnisstrafe bis zu einem Monat, Haft oder Geldstrafe bis zu 1000 Mark bestraft. Auch kann auf Einziehung der verwendeten Gegenstände und der bereits gewonnenen Erträge erkannt werden, und zwar ohne Unterschied, ob die ersteren dem Täter gehören oder nicht.
- § 4. Die Verordnung, betreffend die Erlaubnis zur Ausübung einiger Gewerbebetriebe, vom 13. Januar 1887,\*)
- die Verordnung zur Ergänzung der Verordnung, betreffend die Erlaubnis zur Ausübung einiger Gewerbebetriebe, vom 4. August 1902,\*\*) und
- der § 11 der Verordnung, betreffend die vorläufige Regelung der Verwaltung in dem Inselgebiet der Karolinen, Palau und Marianen, vom 26. September 1899,\*\*\*) werden aufgehoben.

Herbertshöhe, den 14. März 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur.

I. V. Knake.

Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die Aufhebung gewisser Frachtfreiheiten im Betrieb der Gouvernementsdampfer. Vom 21. März 1903.

Im Einverständnis mit dem Auswärtigen Amt, Kolonial-Abteilung, wird hierdurch angeordnet, dafs den dienstlich reisenden Postbeamten sowie dem evangelischen Pfarrer und dem Mitgliedern der Missionsgesellschaften auf den Gouvernementsdampfern freie Fahrt nicht mehr gewährt wird.

Diese Bestimmung findet auch auf etwa zur Beförderung gelangende Frachtgüter der bezeichneten Interessenten entsprechende Anwendung.

Von einem Ausgleich der bisher zurückgezahlten Fahrgelder usw. wird Abstand genommen.

Daressalam, den 21. März 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur.

I. V. Stuhlmann.

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. I, No. 192. — \*\*) Ebenda VI, No. 336. — \*\*\*) Ebenda VI, No. 131.

36. Verordnung des Gouverneurs von Kamerun, betreffend den Schutz von Telephon- und Telegraphenanlagen. Vom 23. März 1903. (Kol. Bl. S. 199.)

Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900, S. 813) in Verbindung mit 8 2 der Verfügung des Reichskanzlers vom 29. März 1889 wird verordnet, wie folgt:

- 8 1. Die Verordnung zum Schutz der Telephonanstalt Victoria-Buëa vom 10, Dezember 1901 (Kol. Bl. von 1902, S. 108)\*) wird hiermit auf die Telephonund Telegraphenanlage Duala-Buëa, sowie auf die fernerhin im Schutzgebiet Kamerun zu errichtenden gleichen Anlagen ausgedehnt.
  - § 2. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung in Kraft. Buëa, den 23, März 1903,

Der Kaiserliche Gouverneur. v. Puttkamer.

37. Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die Tarife der Usambarabahn. Vom 24. März 1903.

(Kel. Bl. S. 289.)

Vom 1. April d. Js. treten bei der Usambara-Eisenbahn die nachstehenden Bestimmungen in Kraft:

A. Tarife. Ia. Personenverkehr.

|            | Einfach                                   | e Fahrt                                   | Hin- und                                               |                                                              |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|            | 2. Klasse<br>für das<br>Kilometer<br>Pesa | 3. Klasse<br>für das<br>Kilometer<br>Pesa | Rückfahrt<br>2. Klasse<br>für das<br>Kilometer<br>Pesa | Bemerkungen                                                  |
| Für Weifse | 6                                         | _                                         | 9                                                      | Fahrkarten 2. Klasse und<br>Rückfahrkarten 3.Klasse          |
| farbige    | _                                         | 0,75                                      | -                                                      | für Farbige und Halb-<br>farbige werden nicht<br>ausgegeben. |

Kinder bis zu vier Jahren haben freie Fahrt. Kinder vom vollendeten vierten bis zum vollendeten zehnten Lebensjahre, falls für sie ein Platz beansprucht wird, werden bei Lösung von einfachen und Rückfahrkarten zu halben Preisen befördert.

Für den Verkehr zwischen Tanga und Steinbruch werden Zeitkarten zu ermäfsigten Preisen ausgegeben, und zwar:

für die 2. Klasse zum Preise von monatlich 8 Rupien,

für die 3. Klasse zum Preise von monatlich 1 Rupie.

b. Gepäckverkehr.

Für Reisegepäck werden 2 Pesa für das Kilometer und 100 kg (gewöhnlicher Gütertarifsatz) berechnet.

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. VI, No. 291.

Auf jede Fahrkarte 2. Klasse werden 30 kg Freigepäck gewährt. Auf Fahrkarten 3. Klasse darf nur Handgepäck bis zu 30 kg unentgeltlich befördert werden.

### c. Beförderung von Hunden.

Für die Befürderung von Hunden sind, ohne Rücksicht auf das Alter oder die Größe derseiben, 2 Pesa für den Kilometer zu zahlen. Den Zuschlag von 1 Rupie, also aufser den tarifimätisigen Preise einer Hundekarte, hat der Reisende zu zahlen, welcher unterlassen hat, für einen mitgenommenen Hund eine Fahrkarte zu lösen.

# II. Güterverkehr. A. Tarif.

|                                   | Stückgut               |                        | V                                     | agenladu       | ng                                                                                             |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine<br>Stückgut-<br>klasse | Spezialtarif I         | Spezialtarif II        | Allgemeine<br>Wagen-<br>ladungsklasse | Spezialtarif I | Spezialtarif II                                                                                |
| Für 100 kg<br>und 1 km            | Für 100 kg<br>und 1 km | Fär 100 kg<br>und 1 km | Für 100 kg<br>und 1 km                |                | Für Güter des<br>Spezialtarifs II<br>der Stückgut-<br>klasse für<br>100 kg und<br>1 km<br>Pesa |
| 2                                 | 1                      | 0,5                    | 1,6                                   | 0,8            | 0,4                                                                                            |

# Grundzüge für die Frachtenberechnung.

### A. Stückgut.

- 1. Die Fracht wird nach Kilogramm berechnet. Sendungen unter 20 kg werden für 20 kg, das darüber hinausgehende Gewicht wird mit 10 kg steigend so berechnet, daßs je angefangene 10 kg für voll gelten. Die Fracht wird von 4 zu 4 Pesa nach oben abgerundet.
  - 2. Der Mindestbetrag ist 40 Pesa für jede Frachtsendung.
- Die nachstehend unter den Spezialtarifen I und II der Stückgutklassen nicht aufgeführten Güter werden nach dem gewöhnlichen Tarifsatz berechnet.
   Der Soezialtarif I kommt in Anwendung in der Richtung Tanga—
- Inneres und umgekehrt bei Aufgabe von Kohlen, europäisehem Bauholz, Wellblech, Zement, landwirtschaftlichen Geräten, Geräten und Materialien für Wogenud Wasserbauten, Walz- und Stabeisen, Maschlien jeder Art, zur Ausaat bestimmten Saatfrichten, künstlichen Düngungsmitteln, lebenden Bäumen und Strüuchern und Gebrauchsgegenständen für Eingeborene.
- Der Spezialtarif II kommt nur für die Richtung Inneres—Tanga und nur für Erzeugnisse des Feld- und Gartenbaues, der Viehwirtschaft und Forstwirtschaft in Anwendung.
- 6. Werden Güter der Spezialtarife mit solchen, der gewöhnlichen Stückgrutklasse in getrennter Verpackung mit einem Frachtbrief aufgegeben, so wird die Fracht nach den Sätzen der gewöhnlichen Stückgutklasse berechnet, sofern nicht bei getrennter Aufgabe des Gewichts die Einzelberechnung sich billiger stellt.

- 7. Werden Güter des Spezialtarifs mit solchen der gewöhnlichen Stückgutklasso zu einem Frachtstück vereinigt, so wird die Fracht für das ganze Gewicht zu den Sätzen der gewöhnlichen Stückgutklasse berechnet.
- 8. Für sperrige Güter, d. h. solche Güter, welche im Verhältnis zu ihrem Gewicht einen ungewöhnlich grofsen Laderaum in Anspruch nehmen, wird bei Aufgabe als Stückgut die Fracht für das um 50 pCt. erhöhte wirkliche und alsdann vorschriftsmifsig abgerundete Gewicht nach dem gewöhnlichen Tarifsatz für Stückgut bezw. nach den Spesialtarifen 1 und II erhober.

gutladungen wird für das sperrige Gut das 1½fache, für das nichtsperrige Gut das wirkliche Gewicht in Ansatz gebracht. Unter Vorbehalt weiterer diesbezüglicher Bestimmungen gilt zunächst als sperrig:

 a) Bäume, Gesträuche — unverpackt oder nicht in fester Verschnürung —, lebende Pflanzen und Blumen — unverpackt und unverhüllt —;

Für teils aus sperrigem, teils aus nichtsperrigem Gut bestehende Stück-

- b) Hohlgefäße, leere, nicht ineinandergesctzt;
- c) Fässer, leere;
- d) Fafsreifen;
- e) Kisten, nicht ineinandergesetzt und nicht zerlegt in Bündeln;
   f) Korbwaren, leere;
- 1) Korbwaren, leere,
- g) Möbel, unzerlegte.
- 9. Für Verpackungsgegenstände, Emballagen, leere Flaschen, Säcke u. dergl., welche leer nach der Abgangsstation zurückgesandt werden, wird ein Drittel der Sätze der allgemeinen Stückgutklasse berechnet.

### Wagenladung.

- 10. Zu den Sätzen der Wagenladungsklasse werden diejenigen Güter befördert, welche der Absender mit einem Frachtbrief für einen Wagen als Wagenladung aufgeibt.
- Die Güter werden eingeteilt in drei Klassen: Güter der allgemeinen Wagenladungsklasse, Güter des Spezialtarifes I und Güter des Spezialtarifes II.
- Zu den Gütern der allgemeinen Wagenladungsklasse zählen die Güter der allgemeinen Stückgutklasse, zu den Gütern des Spezialtarifes I die Güter des Spezialtarifes I der Stückgutklasse und zu den Gütern des Spezialtarifes II die Güter des Spezialtarifes II der Stückgutklasse.
- 12. Der Frachtberechnung nach den Sätzen der Wagenladungskässen wird in and der Art des Wagens ein Gewicht von 5000 bew. 7000 bew. 12 500 kg zurunde gelegt. Es können also die Wagenladungssätze nur bei Aufgabe von Wagenladungen im Gewichte von 5000 bew. 7000 bew. 12 500 kg oder bei Bezahlung dieses Gewichts Anwendung finden. Ergibt jedoch die Berechnung bei Zugrundelegung des wirklichen Gewichts und des entsprechenden Stückgutsatzes eine billigere Fracht, so ist diese Berechnungsweise in Anwendung zu bringen, sofern nicht die Gestellung eines besonderen Wagens verlangt ist.
- 13. Im Falle der Zusammenladung ungleich tarifierter Güter wird die Fracht für die ganze Sendung auf Grund des höchsten für einen Teil der Sendung geltenden Tarifsatzes ermittelt, sofern nicht bei getrennter Gewichtsangabe die Einzelberechnung sich billizer stellt.

### 2. Nebengebühren.

 Für Auf- und Abladen der Stückgüter sind für je 100 kg 2 Pesa zu zahlen.
 Das Be- und Entladen der Wagenladungen hat der Absender bezw. der

Empfänger zu besorgen.

Wagen werden zum Beladen bezw. Entladen 24 Stunden zur Verfügung gestellt. Diese Zeit rechnet von dem Augenblick ab, wo dem Absender bezw. Enmfänger die Bereitstellung des Wagens mitgoeitli ist.

Nach Ablauf der Be- bezw. Entladungsfrist wird für je angefangene 24 Stunden erhoben:

a) für einen zweischsigen Wagen:

für die ersten 24 Stunden . . . . 2 Rupien, für die zweiten 24 Stunden . . . . . 3 "
für jede weitere 24 Stunden . . . . . 4 . . .

b) für einen vierachsigen Wagen:

für die ersten 24 Stunden . . . . . . 3 Rupien, für die zweiten 24 Stunden . . . . . 4 "

Für das Bereitstellen leerer Wagen am Hafenpier kommen folgende Gebühren in Anwendung:

für einen Wagen von 5000 kg Ladegewicht 1 Rupie,

für einen Wagen von 7000 kg Ladcgewicht 1 " 32 Pes

für einen Wagen von 12500 kg Ladegewicht 2 Rupien 32 "
3. Für die Überführung eines beladenen Wagens vom Bahnhofe Tanga
zum Pier sowie für die Überführung eines beladenen Wagens vom Pier zum Bahn-

hofe Tanga kommen zur Erhebung; für einen Wagen von 5000 kg Ladegewicht 2 Rupien,

für einen Wagen von 7000 kg Ladegewicht 3

für einen Wagen von 1000 kg Ladegewicht 5

 Für die Benutzung der Kräne am Hafenpier wird eine Krangebühr im Betrage von 2 Rupien für die Arbeitsstunde erhoben.

5. Wägegeld:

 a) für Stückgüter sind für 100 kg 2 Pesa zu erheben. Diese Gebühr ist zu zahlen:

α) für die Ermittlung des Gewichts von Frachtstückgut, wenn der Frachtbrief eine Gewichtsangabe nicht enthält, oder das angegebene Gewicht unrichtig ist;

β) wenn der Absender nach erfolgter balmseitiger Verwiegung die Wiederholung derselben beantragt hat und eine sich dabei etwa ergebende Differenz nicht mehr als 2 pCt. beträgt;

y) wenn der Empfänger die Verwiegung beantragt hat und die Nachwiegung kein von der Eisenbahn zu vertretendes Mindergewicht ergeben hat.

b) Für Wagenladungsgüter:

 a) für Verwiegung einzelner Frachtstücke sind für je 100 kg 2 Pesa zu entrichten;

 $\beta$ ) für die Verwiegung mittels der Güterwage für jeden Wagen 1 Rupie.

- Lagergeld wird erhoben, wenn das Gut in bedeckten Räumen lagert, für einen Tag und 100 kg 4 Pesa, wenn das Gut im Freien lagert, für einen Tag und 100 kg 2 Pesa.
- Deckenmicte beträgt für das Stück, ohne Rücksicht auf die Gebrauchszeit und die Entfernung. 2 Rupien.
- 8. An Desinfektionsgebühren werden berechnet für einen Wagen 1 Rupie 32 Pesa.
- Der Verkaufspreis der Frachtbriefe beträgt per Stück 1 Pcsa, bei Abnahme von mindestens 100 Stück für je 100 Stück 1 Rupic.
- 10. Für die Ausfüllung der Frachtscheine durch einen Eisenbahnbediensteten wird für je einen Frachtschein berechnet 2 Pesa.
- Für die Signierung der Frachtstücke wird nur unter Hergabe des Materials per Stück eine Gebühr berechnet von 4 Pesa,
- 12. Wenn der Absender oder Empfänger die Feststellung der Stückzahl bei Wagenladungsgütern beantragt, so ist dafür eine Zählgebühr zu entrichten, und zwar:

| • | für je angefangene 20 Stück . |  |  | 4 Pesa,  |
|---|-------------------------------|--|--|----------|
|   | mindestens für einen Wagen    |  |  | 1 Rupie, |
|   | höchetene für einen Wegen     |  |  | 9 Runian |

 Für Hilfeleistung bei Revisioneu wird an Gebühren berechnet: für Öffnen und Verschliefsen von Frachtstücken per Stück 5 Pesa, für Öffnen und Verschliefsen. Aus- und Einnacken 10 Pesa.

 Bei Zustellung einer Benachrichtigung durch einen Boten der Eisenbahn innerhalb des Stationsortes wird eine Gebühr bezogen von 2 Pesa.

Aufserhalb des Stationsortes gilt die Gebührvorschrift für die diesbezügliche Telegramm-Zustellung (siehe IV). Das unter dieser Nummer Gesagte gilt auch für die Zustellung von einem oder mehreren Briefen.

### 3. Geldbeförderung.

Für Geldbeförderung — immer auf Gefahr des Absenders — sind, unabhängig von der Transportlänge, für je 100 Rupien in Silber 10 Pesa zu zahlen, wobei auch für angefangene Huuderte dieser Betrag berechnet wird.

Die Geldsendungen dürfen uur in versiegelten Paketen oder in versiegelten Säcken und Kisten abgeliefert werden. Kupfergeldbeförderung wird nach dem Stückzuttarif berechnet.

### III. Viehverkchr.

| _  | Bezeichnung                                                      | Gewöhn-<br>licher<br>Tarifestz<br>für 1 Stöck<br>und km<br>Pesa | Wagen-<br>ladangasatz<br>für 1 Stück<br>und km<br>Pesa | Mindest-<br>satz bei<br>Einzel-<br>sendungen<br>Rap. | Bemerkungen                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pferde und enropäische<br>Znchtstiere<br>Rindvieh, Manltiere und | 10                                                              | 5                                                      | 3                                                    | Das Verladen bezw. Entladen des Viehr<br>ist Sache des Versenders bezw. des Emp-<br>fängers. Die Eisenbahnverwaltung über-<br>nimmt keins Gewähr für Unfälle irgend- |
|    | Maulesel                                                         | 6                                                               | 3                                                      | 2                                                    | Welcher Art, die dem Vieh während der<br>Fahrt oder beim Varladen oder Entladar                                                                                      |
| 3. | Esel, Fällen, Kälber                                             | 4                                                               | 2                                                      | 1                                                    | zustofeen. Der Tarif für Wagenladnna                                                                                                                                 |
| 4. | Kleinvieh bis 30 kg                                              | 1                                                               | 0,5                                                    | 1                                                    | kommt in Anwendung hei Varfrachtnuc                                                                                                                                  |
| 5. |                                                                  | 2                                                               | 1                                                      | 1                                                    | von 12 Stück Vieh und mehr. Der Trans-                                                                                                                               |
| 6. | Kleinvieh über 90 kg                                             | 8                                                               | 1,5                                                    | 1                                                    | port einzelner Tiers kann nur nach Mafe-<br>gabe des vorhandenen Platzes im Zng-<br>arfolgen.                                                                        |

### IV. Depeschenverkehr.

Die Gebühren für Depeschen sind:

für zehn oder weniger Worte . . . . . 32 Pesa, für jedes weitere Wort . . . . . . . . . 3

Innerhalb der Ankunftsstation werden Depeschen mentgeltlich ausgetragen. Nach außerhalb ist der Botenlohn jedesmal besonders festgesetzt.

# B. Kilometertafel,

Für die Berechnung der Gebühren ist die nachstehende Kilometertafel maßgebend,

|    |             | v | o n |   |   |   |     |   |   | Kilometer 7 | Steinbruch | Pongwe | Ngomeni | Muheza | Bombuera | Kibuhwi | Mnyuzi | Korogwe |
|----|-------------|---|-----|---|---|---|-----|---|---|-------------|------------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|---------|
| 0  | Tanga       |   |     |   |   |   |     |   |   | 7           | 11         | 14     | 29      | 40     | . 51     | 56      | 69     | 84      |
| 7  | Kilometer ' | 7 | ÷   | ÷ | ÷ | ÷ | ÷   |   | ÷ | _           | 4          | 7      | 22      | 33     | 44       | 49      | 62     | 77      |
| 11 | Steinbruch  |   |     |   |   |   |     |   |   | 4           | -          | 3      | 18      | 29     | 40       | 45      | 58     | 73      |
| 14 | Pongwe .    |   |     |   |   | Ċ | ÷   | ÷ | Ċ | 7           | 3          | _      | 15      | 26     | 37       | 42      | 55     | 70      |
| 29 | Ngomeni .   |   |     | ÷ | ÷ | · | ÷   | ÷ | ÷ | 22          | 18         | 15     | -       | 11     | 22       | 27      | 40     | 55      |
| 40 | Muheza .    |   |     |   |   |   |     |   |   | 33          | 29         | 26     | 11      | _      | 11       | 16      | 29     | 44      |
| 51 | Bombuera    |   |     |   |   |   |     |   | ÷ | 44          | 40         | 37     | 22      | 11     | -        | - 5     | 18     | 33      |
| 56 | Kihuhwi .   | Ċ |     |   | Ċ | ÷ | Ċ   | ÷ | ÷ | 49          | 45         | 42     | 27      | 16     | . 5      | -       | 13     | 28      |
| 89 | Mnyuzi .    |   |     |   |   | ÷ | - 1 | ÷ |   | 62          | 58         | 55     | 40      | 29     | 18       | 13      |        | 15      |
| 84 | Korogwe .   |   |     |   |   | - |     | - | - | 77          | 78         | 70     | 55      | 44     | 33       | 28      | 15     | -       |

Daressalam, den 24. März 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur.
I. V. Stuhlmann.

### 38. Auszug aus dem Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die Aufbewahrung der Kassengelder und Schlüssel. Vom 24. März 1903.

Ich ersuche, darüber zu berichten, wie die fiskalischen Geldbestände bei dier Dienstelle verwahr werden, insbesondere, ob die Rüume gegen Diebesund Feuersgefahr genügend gesiehert erseheinen, ob Duplikat- und Reserveshlüsser zu den Kassenschlössern und eventuell auch zu den Vorhängeschlössern an den Geldmagazinräumen vorhanden sind, wo diese Schlüssel aufbewahrt werden, bezw. wie dieselben unter das Kassenpersonal verteilt sind. Sofern dauernd oder zeitweise eine Bewachung des Kassenraumes oder Geldmagazins durch einen Posten stattfindet, würde diese behrafils zu berichten sein.

Die Vorhängeschlösser, durch welche Kassenschränke und Geldmagazine verschlossen gelaulten werden, müssen einer gründlichen Prüfung daraufhin unterzogen werden, ob sich dieselben nicht etwa mit anderen Schlüsseln öffnen lassen. Es sind nur Schlösser vorzüglicher Qualitiz zu verwenden, und solche im Bedarfsfalle durch das Zentralmagazin unter Angabe des Zwecks ihrer Verwendung zu bestellen.

Die aus Anlafs eines Wechsels in dem verantwortlichen Kassenpersonal dem Gouvernement einzureichenden Protokolle über die Kassenübergabe und die damit zu verbindende Revision des ganzen Kassenbetriebes sind mit chester Post70 Ausz. a. d. R. E. d. Gouv. v. D. O. A., betr. d. Aufbew. d. Kassengelder usw. 24. März.

gelegenheit einzusenden. Von jetzt an sind diese Protokolle nach dem beiliegenden Schema abzufassen und dabei zu beachten, dass die Protokolle auch eine Angabe über die Bestände an Inventarien, Materialien und Handelsmunition enthalten müssen.

Sofern es sich um eine Kassenübergabe aus Anlafs eines Wechsels der verantwortlichen Funktionäre handelt, ist diese Verhandlung im Original dem Gon-

| ernement einzureichen.                                          |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Die Protokolle bezw. Abschriften sind                           | von jeder Dienststelle in einem be |
| onderen Aktenstück zu sammeln.                                  |                                    |
| Daressalam, den 24. März 1903.                                  |                                    |
|                                                                 | Der Kaiserliche Gouverneur.        |
|                                                                 | I. V. Stuhlmann.                   |
|                                                                 |                                    |
| inlage Zu No. 38.                                               |                                    |
| Verhand                                                         | alt                                |
|                                                                 | den 19                             |
| Aus Anlais                                                      |                                    |
|                                                                 |                                    |
| vurde am heutigen Tage in Gemäßheit                             | and the state of the state of      |
|                                                                 |                                    |
| Seschäftsanweisung für Bezirks- und Statio                      |                                    |
| estandes vorgenommen und damit eine                             | den ganzen Kassenbetrieb un        |
| assende Revision verbunden.                                     |                                    |
| Nach dem zunächst abgeschlossener                               | n Kassenjournal betrug der buch    |
| näfsige Sollbestand der Kass                                    | e Rp P                             |
| näfsige Sollbestand der Kass<br>Die Buchungen im laufenden Mona | t wurden mit den Einnahme- une     |
| Ausgabebelegen verglichen; hierbei fand si                      | ch zu erinnern                     |
|                                                                 |                                    |
|                                                                 |                                    |
| Sodann fand die Feststellung des Kassenb                        | estandes statt.                    |
| Es wurden vorgefunden:                                          |                                    |
| ) in dem mit sicherem Verschluss verseh                         | enen und in gutem Zuetande be      |
| findlichen Kassenschrank, welcher in d                          |                                    |
| gebracht ist:                                                   | om                                 |
| in versiegelten Beuteln                                         |                                    |
| Stück à 2000 Rupien                                             | Pn D                               |
|                                                                 |                                    |
| " à 1000 "                                                      | = , ,                              |
| " à 500 "                                                       | = , ,                              |
| in versiegelten Rollen:                                         |                                    |
| Rollen à 50 Rupien                                              | = "   "                            |
| " à 25 "<br>" à 10 "                                            | <i>=</i> " "                       |
| " a 10 "                                                        | _ = , ,                            |
| in losen Münzen:                                                | P. = , ,                           |
| in losen Münzen:                                                |                                    |
| ) ferner sind Geldbeträge untergebracht:                        |                                    |
|                                                                 |                                    |
|                                                                 | <u> </u>                           |
| Ergibt einen Istbestand                                         | l von Rp P.,                       |
| velcher mit dem vorzeitig ermittelten S                         | ollbe-                             |
| tand von                                                        | Rp P.                              |
| übereinstimmt;                                                  |                                    |
| s ist vielmehr ein Fehlbetrag — Mehrbetrag —                    | -von Pn D                          |
| s ist vielmenr ein Fenioeurag — Menroetrag —<br>orhanden.       | - von                              |
| отнашиен.                                                       |                                    |
|                                                                 |                                    |

| V. d. Gouv. v. Togo, betr. A   | nmeldung d. z. A | Ausfuhr kon | amenden Gegenst | ände. 25. März. 71 |
|--------------------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| Das vorhandene<br>vereinnahmt. | Kassenplus w     | vurde im    | Kassenjonrnal   | Blatt No           |
| Der festgesetzte               | Fehlbetrag w     | urde vom    |                 | ofort der Kasse    |

Hierauf wurden die Bestände an Inventarien, Materialien und Handelsmunition an der Hand der abgeschlossenen Konten übergeben bezw. übernommen; hierbei fand sich . . . . . zu erinnern. . . . . . . .

 Verordnung des Gouverneurs von Togo, betreffend Anmeldung der zur Ausfuhr kommenden Gegenstände. Vom 25. März 1903.

(Kol. Bl. S. 256.)

Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzkl. 1900. S. 131) in Verbindung mit § 2 der Verfügung des Reichskantlers behufz übertragung konsularischer Befuguisse sowie des Rechtes zum Erlasse polizeilicher und sonstiger, die Verwaltung betreffender Strafvorschriften, vom 29. März 1889, bestimme ich hiefedurch, was folgt:

- § 1. Vom 1. April 1903 ab kommen die von den Exportfirmen vierteljährlich einzureichenden Nachweisungen über die Ausfuhr in Fortfall.
- § 2. Vom 1. April 1903 ab hat jeder, welcher einen Gegenstand aus dem Schutzgebiete seewärts ausführt, spätestens drei Tage nach der erfolgten Ausfuhr eine Ausführungsammeldung nach beifolgendem Muster der zuständigen Zollstelle einzureichen. Formulare zu diesen Anmeldungen werden von den Zollstellen gegen Entgelt abgegeben.
- § 3. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit einer Geldstrafe bis zu 150 Mark oder im Falle der Zahlungsunfähigkeit mit entsprechender Haft bestraft.
  - § 4. Die Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in Kraft. Lome, den 25. März 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. I. V. Dr. Graef.

### Anlage zu No. 39.

### Anmeldung zur Ausführ.

(Lebende Tiere, lebende Pfanzen und Feuerwaffen sind nach Stückzahl, Flüssigkeiten mit Ausnahme von Palmöl nach Litern, alle übrigen Waren nach Kilogramm anzugeben.)

| -     | Der Aus | sfuhr |         |    | D    | r Wa  | ren |     |             |        |
|-------|---------|-------|---------|----|------|-------|-----|-----|-------------|--------|
| .fde. |         |       |         | 3  | deng | e     | We  | r t | Bestimmungs | Bemer- |
| No.   | Monat   | Tag   | Gattung | kg | 1    | Stück | м   | Pt. |             | kungen |
|       |         |       |         |    |      |       |     |     |             |        |
|       |         |       |         |    |      |       |     |     |             |        |

49 Auszug aus dem Runderlaß des Auswärtigen Amtes der Kolonial-Abteilung, betreffend die ethnographischen und naturwissenschaftlichen Sammlungen der Beamten und Militärpersonen in den Schutzgebieten. Vom 30. Mätz. 1903.

### n 50. Marz 1905

(Kol, Bl. S. 169).

Die Bestimmungen des Runderlasses der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes vom 13. Oktober 1896, betreffend die ethnographischen und naturwissenschaftlichen Saumdlungen der in den Schutzgebieten befindlichen Beamteu und Militärpersonen (Kol. Bl. 1896, S. 669), sind in neuerer Zeit mehrfach nicht beächtet worden.

Derartige Sammlungen sind vor etwaiger Entäußerung an das "Königliche Museum für Völkerkunde, Kolonial-Abteilung, Berlin SW., Königgrätzerstr. 1204, zu senden, damit zunächst den heimischen wissenschaftlichen Instituten Gelegenheit zum Erwerb gegeben wird.

Diese Bestimmung wird hierdurch auch auf die Angehörigen der Schutztruppen und auf die in den Schutzgebieten befindlichen kommandierten Offiziere ausgedehnt.

Berlin, den 30. März 1903.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abteilung. Stuebel.

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. II, No. 230,

### Verordnung des Gouverneurs von Samoa, betreffend Gebühren der Rechtsanwälte. Vom 31. März 1903.

(Kol. Bl. S. 294.)

Auf Grund des § 3 der Verfügung des Reichskanzlers, betreffend die Regelung des gerichtlichen Kostenwesens in den Schutzgebieten Afrikas und der Südse, vom 28. November 1901,\*) wird hiermit verordnet, was fölgt i

Den Rechtsanwälten stehen Gebühren im doppelten Betrage der Sätze zu, die in den im § 19 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit bezeichneten Vorschriften bestimmt sind.

Apia, den 31. März 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Solf.

42. Bekanntmachung des Reichskanzlers, betreffend die kommunalen Verbände Rufivi und Morogoro in Deutsch-Ostafrika.

Vom 1. April 1903.\*\*) K. 3625/2

Nachdem das bisherige Bezirksnebenamt Rufiyi in ein Bezirksamt umgewandelt ist, sind die zu diesem Bezirksamt gehörigen Wohnplätze zu einem kommunalen Verbande vereinigt worden, welcher den Namen "Bezirk Rufiyi" zu führen hat.

Die Grenzen des Kommunalverbandes "Bezirk Kilossa" haben dadurch eine Änderung erfahren, daß der Verwaltungsbezirk Kilosa ki nach Anhörung des Bezirksamts dem Bezirk Kilossa einverdeibt worden ist. Gleichzeitig ist der Sitz des Bezirksamts von Kilossa nach Morogoro verlegt worden. Der bisherige Bezirk Kilossa wird in Zukunft den Namen "Bezirk Morogoro" führen.

Vorstehendes wird hiermit auf Grund des § 1 der Allerhöchsten Verordung, betreffend die Vereinigung von Wohuplitzen in den Schutzgebieten zu kommunalen Verbänden, vom 3. Juli 1899,\*\*\*) mit dem Hinzufügen bekannt gemacht, das für Verordunug des Reichekandtes, betreffend die Schaffung kommunaler Verbände in Deutsch-Ostafrika, vom 29. März 1901,†) auf die Bezirke Ru f i y i und M or g or o Auwendung finder.

Berlin, den 1. April 1903.

In Vertretung des Reichskanzlers. Graf v. Posadowsky.

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. VI, No. 282.

<sup>\*\*\*\*\*\*)</sup> Vgl. hierzu die Bekanntmachung des Gouverneurs vom 16. Dezember 1903: Bis zur endgültigen Übersiedelung des Berirksanties von Kilossa nach Morogoro ist in letztem Orte eine Bezirksnebenstelle eingerichtet worden; der Sitz des Berirksamtes Morogoro ist bis auf weiteres noch in Kilossa.

<sup>\*\*\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. IV, No. 75,

<sup>†)</sup> Ebenda VI, No. 203.

43. Bestimmungen der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes über die Aufnahme und Behandlung von Erholungsbedürftigen auf der Erholungsstation Suellaba (Kamerun). Vom 1. April 1903.

### (Kol. Bl. S. 349.)

- § 1. Die Erholungsstation ist bestimmt, Erholungsbedürftige des Gouvernents (einschließlich der Schutztruppe) und, soweit Platz vorhanden, auch Angehörige der Reichsposterwaltung, der Kaiserichem Marine, der Faktoreien und Missionen auframehmen.\*) Die Bewirtschaftung der Station erfolgt seitens des Gouvernenents.
- § 2. Für die Aftnahme in die Erholungsstation ist unter Vorlegung einer ärztlichen Bescheinigung die Erlaubnis des Gouvernements nachzunuchen. Der Aufenthalt darf bei Gouvernementsangebörigen die Dauer von 70 Tagen (§ 7 der Urlaubsordung\*\*s) nieht überschreiten. Die erteilte Erlaubnis kann soll Gouvernementsangehörigen als auch anderen Personen gegenüber jederzeit zurückgezogen werden. Der Erholungsebdürftige hat sieh bei seiner Aufnahme in die Anstalt durch Abgabe einer entsprechenden sehriftlichen Erklärung den vorliegenden Bestümmungen und der Hauserdnung zu unterwerfen.
- § 3. Das Eckzimmer des rechten Flügels ist im allgemeinen dem Arzt als Konsultation» und Schlaffaimmer bei seinen Besuchen vorbehalten und wird nur ausnahmsweise von Erholungsbedürftigen belegt. Das zweite Zimmer des rechten Flügels ist für ein en Pensionär, nötigenfalls für zwei Pensionäre der ersten Klasse, die beiden Zimmer des linken Flügels sind für je zwei Pensionäre der ersten Klasse bestimmt.
- § 4. Die zum Gouvernement oder zur Schutztruppe gehörigen Pensionäre rehlten freie ärztliche Behandlung und Arzneiverpflegung. Die weifsen Post- und Telegraphenbeamten erhalten freie ärztliche Behandlung; für die übrigen Pensionäre wird ärztliches Honorar nur aunnahmsweise bei besonderer Veran- lassung berechnet. Soweit die Arzneiverpflegung hiernach nicht frei gewährt wird, ist eine nach den Selbstkosten der Verwaltung, loco Suellaba, mit 10 pCt. Aufschlag zu berechnende Vergütung ne be neh Pensionspreisen zu entrichten.
- § 5. Die zum Gouvernement oder zur Schutztruppe gehörigen Pensionäre, desgleichen die Reichs-Post- und -Telegraphenbeamten sowie Missionare zahlen für Verpflegung in der ersten Klasse pro Tag 6 Mk., in der zweiten Klasse pro Tag 3,50 Mk.
- § 6. Kaufleute, Pflanzer usw. zahlen in der ersten Klasse 10 Mk. pro Tag, in der zweiten Klasse 7,50 Mk. pro Tag. Wird ein ganzes Zimmer beansprucht, so werden pro Tag 15 Mk. bezahlt.
- § 7. Jeder Pensionär der ersten und zweiten Klasse zahlt 3 Mk. pro Woche für das Besorgen der Wäsche.
- § 8. Für Getränke haben die Pensionäre selbet zu sorgen. Nur im Notfall bei schweren Erkrankungen darf ein auf der Erholungsstation deponierter kleiner Vorrat an Wein und Sauerbrunnen vom Verwalter angegriffen werden. Die Selbstkosten der Verwaltung, loeo Suellaba mit 10 pCt. Aufschlag, hat in diesem Falle der Patient zu tragen.

\*\*) D. Kol. Gesetzgeb. VI, No. 222.

<sup>\*)</sup> Für die Zeit des Aufeuthalts auf der Erholungsstation sind für Angehörige des Gouvernements und der Schutztruppe Tagegelder nicht zuständig.

- § 9. Jeder Pensionär hat das Recht, einen farbigen Diener zu seiner persönlichen Bedienung mitzunehmen, für dessen Verpflegung er selbst Sorge zu tragen hat.
- § 10. Gelegentliche Besucher der Erholungsstation haben, sofern sie ihre Verpflegung nicht selbst mitbringen, für Beköstigung ohne Getränke 6 Mk. pro Tag, bei Genufs nur einzelner Mahlzeiten 3,50 Mk. für jede zu entrichten.
- § 11. Die Pensionäre haben pünktlich zu den Mahlzeiten zu erscheinen. Nachservieren ist nicht gestattet.
- § 12. Die Pensionäre der zweiten Klasse sind verpflichtet, an den gemeinsamen Mahlzeiten im Mittelraum teilzunehmen, sofern sie nicht bettlägerig krank sind.
- § 13. Die Pensionäre der ersten Klasse haben das Recht, sich in ihren Zimmern oder auf der Veranda davor servieren zu lassen, sind aber an die festgesetzten Zeiten gebunden.
- § 14. Um 11 Uhr abeuds sind die Lampen und Lichter im Mittelraum und auf der Veranda zu löschen, ebenso in den Zimmern auf Wunsch eines der Mitbewohner.
  - § 15, Es wird verabreicht:

zu notieren.

- 1. Tee, Kaffee oder Kakao . . . . . . . um 6 bis 7 Uhr,
- 3. Suppe nebst 2 Gängen (2. Klasse: 1 Gang) , , 1 ,,
- 4. Kaffee oder Tee mit Brot und Butter . . . ,, 4 ,, 5 ,, 5. Suppe, nach Möglichkeit ein warmer Gang
  - und Aufschnitt mit Brot und Butter . . . , 7 ,,
    Bis auf Ziffer 3 ist die Verpflegung für sämtliche Pensionäre die gleiche.
- § 16. Der Verwelter hat über den Empfang und die tägliche Ausgabe von Provisionen usw. genau Buch zu führen. Er hat ferner für jeden Tag Speisezettel anzulegen, diese zu sammeln und dem Arzt bei seinen Besuchen vorzulegen, so dafs dieser darnus ersehen kann, was die Pensionäre erhalten haben. Über den Vielbestand ist besonders Buch zu führen. Ab- und Zuzämze sind rezelmäfsig
- Die Abrechnungen sind nach näherer Anweisung dem Gouvernement einzureichen.
- § 17. Die Benutzung der Badezimmer erfolgt morgens nach Verabredung. Während des übrigen Tages können Bäder auf Wunsch stets bereitet werden.
- § 18. Die Benutzung des seitens des Frauenvereins, Abteilung Leipzig, gestifteten Vergnügungsbootes "Leipzig" ist für die Pensionäre nur mit Zustimmung des Verwalters gestattet.
  - Letzterer ist für ordnungsmäßige Unterbringung des Bootes nach Rückkehr von Ausflügen verantwortlich.
    - Zum Verkehr mit Duala ist das Boot nicht zu benutzen.
    - § 19. Die Verbindung mit Sucllaba findet tunliehst jeden Mittwoch statt.
      § 20. Es ist verboten, in unmittelbarer N\u00e4he der Erholungsstation, be-
  - sonders von der Veranda des Hauses aus, zu schließen.
    - § 21. Das Mitbringen von Hunden ist verboten.
    - Berlin, den 1. April 1903.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abteilung. Stuebel. 44 Verordnung des Bezirksamtmanns zu Jap, betreffend das Verbot der Einfuhr getragener Kleidungsstücke. Vom 1. April 1903.

### (Kol. Bl. S. 486.)

§ 1. Mit Rücksicht auf die Gefahr einer Einschleppung ansteckender Krankheiten wird die Einfuhr getragener Kleidungsstücke zum Zwecke des Verkaufes an die Eingeborenen im Bezirk der Westkarolinen und Palaus verboten.

8 2. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Geldstrafe bis zu 1000 (tausend) Mark oder Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft. Auch kann auf Einziehung der eingeführten Kleidungsstücke erkannt werden.

8 3. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündigung in Kraft. Jap, den 1. April 1903.

Der Kaiserliche Bezirksamtmann. I. V. Dr. Born.

### Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die Handelsstatistik. Vom 2. April 1903.\*)

Den Dienststellen lasse ich anbei die Dienstanweisung zur Aufstellung einer Handelsstatistik für das deutsch-ostafrikanische Schutzgebiet nebst Warenverzeichnis\*\*) zugehen.

Die Aufstellung der Statistik nach Gattung, Gewicht und Wert der Waren erfolgt wie bisher durch die Zollämter auf Grund der Zollanmeldungen, welche die Verzoller für die Zollabfertigung vor der Güterentnahme aus dem Zollgewahrsam abzugeben haben.

Um ein bei allen Dienststellen gleiches Verfahren für die Anmeldung von Regierungsgütern einzuführen (vgl. § 23 der Zollordnung\*\*\*)), das gleichzeitig die Richtigkeit und Vollständigkeit der Warenstatistik des Schutzgebiets gewährleistet, werden die Dienststellen hiermit angewiesen, ihre ein- und auszuführenden Gegenstände so auf den Zollformularen - dieselben sind bei den Zollämtern erhältlich - anzumelden, daß die Gegenstände von den Zollämtern auch unter eine der mit arabischen Ziffern bezw. griechischen Buchstaben benannten Warenbezeichnungen des Warenverzeichnisses untergebracht werden können.

Hierbei ist darauf zu schen, dass das Reingewicht möglichst in englischen Pfunden eingetragen wird und als Zollwert

### a) bei der Einfuhr

entweder der hiesige Marktwert oder, wenn letzterer nicht festgestellt wird, der Einkaufspreis mit sämtlichen Unkosten (Eisenbahnfracht, Seefracht, Kommission usw.) zuzüglich eines zehn vom Hundert des Gesamtwertes betragenden Zuschlags, und

<sup>\*)</sup> Vgl. D. Kol. Gesetzgeb, VI, No. 343.

<sup>\*\*)</sup> Nicht abgedruckt. Das Verzeichnis eutspricht demjenigen in Anlage A, Spalte Ostafrika, zu No. 343 des VI. Bandes der D. Kol. Gesetzgeb. Nur sind einzelne Positionen dort weiter eingeteilt, so BIe in  $\alpha$  Bier,  $\beta$  Rum,  $\gamma$ ) andere Gegenstände; BII a 3 in  $\alpha$ ) Maskat und Halbblutesel,  $\beta$ ) Waniamweziesel; BII a 4 in  $\alpha$ ) männliches,  $\beta$ ) weibliches Rindvich: B II c 3 in α) Hörner von Büffeln, Elen-, Kudu- und Rappantilopen, β) Nashornnumericui Dilco mi aj liotner von ituffelh, Elen, Kudu- und Rappantilopen, f) Nashorimer, y) andere Homer; be B III ist als weitere Nummer himzefeiglis; 8. Gold: a) Goldetz, f) Goldstanh, y) anderes Gold. Endlich helfst es unter B IV von No. 9 ab:

\*\*\*J D. Kol. Gesetigeb. IV, No. 16.

b) bei der Ausfuhr

der hiesige Marktwert angemeldet wird.

Die Zollämter erteilen über einschlägige Fragen vorschriftsmäßige Auskunft. Gleichwohl werden hier in den beiden Anlagen\*) zwei Musterbeispiele zu vorbildlichen Zwecken mitgeteilt.

Damit bei der Empfangnahme oder Aufgabe von Gütern auf den Zollämtern Konnossemente (Ladescheine) und Rechnungen gleich zur Stello sind, weil hierdurch ein rasches Abfertigungsverfahren gewährleistet ist, ersuche ich die Dienststellen ergebenst, gleich bei ihren Bestellungen im Auslande den Warenlieferern zur Bedingung zu machen, daß Konnossemente und Rechnungen am Lieferungsorte nicht später eintreffen dürfen als die bestellten Waren selbst.

Daressalam, den 2. April 1903.

Der Keiserliche Gouverneur. I. V. Stuhlmann.

Anlage zu No. 45.

### Dienstanweisung zur Aufstellung einer Handelsstatistik für das deutsch-ostafrikanische Schutzgebiet. § 1. In die Handelsstatistik sind nach Maßgabe des anliegenden statisti-

schen Warenverzeichnisses nach Gattung, Menge, Wert, und getrennt nach Einfuhr und Ausfuhr sämtliche zur Einfuhr und Ausfuhr gelangenden Waren, gleichviel ob sie verzollt oder freigelassen worden sind, aufzunehmen mit Ausnahme der in § 2 aufgeführten Waren.

§ 2. Ausgeschlossen von der Aufnahme in die Statistik sind:

1. Waren, die auf zollfreie Niederlagen gebracht werden, vor ihrer Überführung in den freien Verkehr des Zollinlandes;

2. die unter Zollkontrolle von einem Orte des deutsch-ostafrikanischen Gebietes auf dem Seewege oder durch das Ausland nach einem anderen übergeführten, aus dem freien Verkehr stammenden und wieder in den freien Verkehr zurückgehenden Waren:

3. Waren, die mit der Bestimmung zur Wiederausfuhr eingeführt oder mit der Bestimmung zur Wiedereinfuhr ausgeführt werden:

4. die unter Zahl 7 und 11a der Anlage D zur Zollordnung von 1899 aufgeführten Gegenstände.

§ 3. Die statistischen Anschreibungen geschehen bei den Zollstellen, denen die Befugnis zur Ein- und Ausfuhrabfertigung erteilt ist, d. h. den Hauptzollämtern, den Zollämtern 1. und 2. Klasse und den mit der Zollerhebung betrauten Zollämtern 3. Klasse (gegenwärtig Moa, Kwale, Mohoro, Simbra-Uranga, Kionga).

§ 4. Die Anschreibung der Waren hat tunlichst nach dem Gewicht zu erfolgen, und zwar nach dem Reingewicht.

Soweit jedoch der Ermittlung des Gewiehts bei einzelnen Warengruppen unverhältnismäfsig viel Schwierigkeiten entgegenstehen, sind Abweichungen von dieser Regel in der Weise statthaft, daß die Menge bei Flüssigkeiten nach Litern, bei lebenden Tieren, lebenden Pflanzen und bei Feuerwaffen nach Stückzahl angesehrieben werden darf.

Bei Flüssigkeiten zählt die innere Umschliefsung mit zum Reingewicht.

§ 5. Der Anschreibung des Wertes ist der Marktpreis zugrunde zu legen, den die ein- bezw. ausgeführten Waren am Eingangs- bezw. Ausgangsorte des Schutzgebietes haben.

<sup>\*)</sup> Nicht abgedruckt,

- 8 6. Die für Rechnung der Regierung erfolgende Ein- und Ausfuhr ist nach Menge und Wert für jede einzelne Unterabteilung des statistischen Warenverzeichnisses mit roter Tinte besonders anzusehreiben.
- § 7. Als Herkunftsland ist dasjenige Land anzuschen, aus dessen Eigenhandel der Einfuhrgegenstand stammt, als Bestimmungsland dasjenige Land, in dessen Eigenhandel der Ausfuhrgegenstand übergeht.
- $\S$  8. Als Herkunfts- bezw. Bestimmungsländer sind bei der Ein- und Ausfuhr nachzuweisen:

Deutschland, England, übriges Europa, Sansibar, übriges Afrika, Indien, übrige Länder.

§ 9. Die Zollstellen führen für Ein- und Ausfuhr je ein Anschreibebuch nach aul. Muster 2. Diese verbleiben bei den Zollstellen und werden bis zu ihrer Füllung fortgeführt.

Jedes Anschreibebuch kann so eingerichtet werden, daß es chensoviele Unterabteilungen enthält wie das statistische Warenverzeichnis.

Die einzelnen Unterabteilungen des Warenverzeichnisses sind hierbei als Überschrift in den leeren Raum am Kopf der Formulare zu setzen.

Für die Herkunfts- bezw. Bestimmungsländer sind besondere Spalten vorgesehen.

Täglich werden aus den erledigten Zollanmeldungen getrennt nach Einund Ausfuhr die Eintragungen des Gewichts bezw. der Stückzahl (§ 4) und des Wertes (§ 5) nach Mafsgabe des Kopfes der Auschreibebücher in die betreffenden Länderspalten gefertigt.

Das in englischen Pfund auszuschreibende Gewicht und der Wert sind auf volle Einheiten abzurunden.

§ 10. Am Monatsschlufs sind die Summen der einzelnen Spalten zu ziehen, wobei unter der Gesamtsumme der Ein- bezw. Ausfuhr einer jeden Spalte die Summe der für Rechnung der Regierung ein- und ausgeführten Güter in roter Tinte zu vermerken ist.

§ 11. Auf Grund dieser Anschreibungen sind seitens der Zollstellen (Hauptzollämter, Zollimter 1, und 2. Klasse) nach Abschlüße siene jeden Vierteljahres der Zollinspektion bis zum 15. des folgenden Monats — mit einem Bericht über die Urasehen der wehrigsten in der Zie nud Ausfuhr eingetretenen Veränderungen — zwei Nachweisungen nach den anliegenden beiden Mustern 3 und 4 einzureichen, und zwar in doppelter Ausfertigung je für Zien und Ausfuhr. Die in § 3 genannten Zollämter 3. Klasse senden diese Nachweisungen an die vorgesetten Zollämter.

Menge und Wert sind in diesen Nachweisungen nach Kilogramm und Mark aufzunehmen,

Zu diesem Zwecke ist bei sämtlichen Unterabteilungen das nach englischen Pfund angegebenc Gewicht in Kilogramm umzurechnen, indem 112 Pfund euglischen Gewichts 50 kg gleichzurechnen sind.

Der Umrechnung von Rupie in Mark ist der durchschnittliche Vierteljahrskurs zugrunde zu legen. Dieser Kurs wird von der Zollinspektion den Zollstellen jeweils mitgeteilt.

§ 12. Aus den Nachweisungen der einzelnen Zollstellen fertigt die Zollinspektion vier Übersichten an, von denen die ersten zwei — gleichfalls auf Grund der Muster Anl. 3 und 4 — die gesamte Ein- und Ausfuhr des Schutzgebiets nach Herkunfts- und Bestimmungsländern derstellen und gleichzeitig die Regierungsgüter besonders nachweisen. Die beiden folgenden Übersichten, die nach auliegendem Muster 5 aufzustellen sind, unterscheiden die Einfuhr und Ausfuhr des Schutzzebiets nach den einzelnen Grenzbezirken.

Diese vier Übersichten sind der Kolonial-Abteilung unter Beifügung der Doppelschriften der von den einzelnen Zollstellen der Zollinspektion eingereichten Nachweisungen vorzulegen.

Diese Anweisung tritt mit dem 1. Januar 1903 in Kraft.

Daressalam, den 10. Dezember 1902.

Der Kaiserliche Gouverneur. I. V. Stuhlmann.

46. Ausführungsbestimmungen des Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika zur Zollverordnung vom 31. Januar 1903. Vom 10. April 1903.\*)

(Beilage zum Kol. Bl. vom 15. Mai 1903, S. 18.)

Auf Grund des § 62 der Verordnung des Reichskanzlers vom 31. Januar 1903 (Zollverordnung für das deutsch-südwestafrikanische Schutzgebiet) wird verordnet, was folgt:

Überwachung.

§ 1. Die den Zollämtern, Zollstationen und Zollabfertigungsstellen obliegende Überwachung der Befolgung der Zollvorschriften wird ausgeübt durch Grenzpatrouillen und durch Revision der Warentransporte.

### Zollanmeldung.

§ 2. Die vorgeschriebene Anmeldung sowohl zollpflichtiger als auch zollfreier Gegenstände, die über die Grenzen des Schutzgebiets ein- oder ausgeführt werden (§ 21 der Zollverordnung), hat auf Formularen nach den angeschlossenen Mustern A und B, die von der Zollbehörde bezogen werden können, zu erfolgen. Der Anmelder hat auf diesen Formularen die Spalten 1 bis 6 ausgrüßlen.

Die Anmeldungen sind in deutscher Sprache und nach deutschem Mafs, Gewicht und Geld auszustellen; sie sollen deutlich und sauber geschrieben sein und dürfen keine Rasuren enthalten. Anmeldungen, welche diesen Bedingungen

nicht entsprechen, können zurückgewiesen werden.

Auf Wunsch des Verzollers und bei des Schreibens unkundigen Personen bewirkt die Zollstelle gegen eine Gebühr von 50 Pfg. pro Anmeldung die Ausfertigung der Anmeldungen auf Grund der mindlichen Angaben des Verzollers; derselbe hat in diesem Fälle die Anmeldung mit seiner Unterschrift, falls er nicht schreiben kann, mit seinem zu beglaubigenden Handzeichen zu versehen.

§ 3. Für die Ausfertigung der Zollanmeldungen können nach Bedürfnis Privatpersonen als Zolldeklaranten bestellt werden; dieselben haben auf Antrag der Verzoller die Zollanmeldungen gegen eine 50 Pfg. für jede Anmeldung nicht übersteigende Gebühr auszufertigen.

Ausfuhr zur Wiedereinfuhr und Einfuhr zur Wiederausfuhr.

§ 4. Gegenstände, die nach Maßgabe des § 9, Absatz 1, der Zollverordnung von einem nach einem anderen Platze des Schutzgebiets durch das Ausland oder

<sup>\*)</sup> Vgl. oben No. 9.

auf dem Seewege übergeführt werden, sind unter Vorlegung der zugehörigen Frachtbriefe oder Konnossemente der Zollstelle des Ausgangsorts anzumelden; diese hat die Papiere abzustempeln und sie, mit einer entsprechenden Bescheinigung versehen, dem Warenführer behufs Legitimation zur zollfreien Wiedereinfuhr der Gegenstände zurückzugeben.

- § 5. Gegenstände, die nach § 9. Absatz 2, der Zollverordnung behufs spiterer Wiedereinfuhr ausgeführt oder nach § 10 der Zollverordnung behufs spiterer Wiedereinfuhr ausgeführt der nach § 10 der Zollverordnung bei dieser Ausführungsbestimmungen anzumelden. Auf den Annedbungsformtungen sit der Revisionsbefund sowie der Zeitpunkt, bis zu welchem die Wiedereinfuhrberew, Wiederausfuhr zu erfolgen hat, zu vermerken; ein Exemplar ist dem Wenneffihrer behufs Legitimation zur zollfreien Wiedereinfuhr bezw. Wiederausfuhr der Gegenstände zurückzugebet.
- $\S$ 6. Von der Hinterlegung des vollen Betrages des Ausfuhr- bezw. Einfuhrzolles kann abgesehen werden.

Die Rückerstattung des hinterlegten Zollbetrages erfolgt, falls die Wiedereinfuhr bezw. Wiederausfuhr der Gegenstände an einem anderen als dem ursprünglichen Ausgangs- bezw. Eingangsorte erfolgt, auf Grund einer Bescheinigung der Wiedereingangs- bezw. Wiederausgangszollstelle.

§ 7. Für eingeführte Gegenstände, welche, ohne aus dem Gevahrsam der Zoll-, Eisenbahn- oder Postbehörde gekommen zu sein, wieder nach dem Auslande zurückgebracht werden, ist der Zoll auf Antrag des Zollpflichtigen auch dann zu erlassen, wenn die betreffenden Gegenstände bei ihrer Einbringung nicht zur Wiederausfuhr angemeldet worden sind.

Dasselbe gilt für Gegenstände, welche in Seenot an Land gebracht werden, soweit sie wieder zur Ausfuhr gelangen.

### Zollrevision.

§ 8. Die Zollrevision (§ 23 der Zollverordnung) soll sich nur so weit erstrecken, als sie zur Feststellung der Richtigkeit der Zollanmeldungen unbedingt erforderlich ist.

Das Handgepäck von Reisenden ist nur dann einer Revision zu unterziehen, wenn der Verdacht unrichtiger Inhaltsangabe vorliegt.

§ 9. Bei der Abfertigung zur Verzollung sind seitens der Zollstelle auf en Anmeldungsformularen (Muster A und B) die Spalten 7 bis 15 auszufüllen. Bei dieser Eintragung muf die Benennung der Gegenstände tarifarisch richtig, d. h. so vollständig und verständlich sein, dafs eine Einreihung der Gegenstände unter eine andere Tarifposition ausgeschlossen ist. Der angemeldete Wert der Gegenstände ist von dem abfertigenden Beamten zu pr\u00e4fen und gegebenenfalls zu berichtigen.

Bei der Zollberechnung sind die unter eine und dieselbe Tarifposition fallenden Gegenstände einer jeden Zollanmeldung zusammenzuziehen.

Der abfertigende Beamte hat seine Eintragung mit dem Datum und seiner Unterschrift zu versehen.

Bei den mit mehreren Beamten besetzten Zollstellen haben sich an der Revision, soweit angängig, zwei Beamte zu beteiligen und den Befund zu unterschreiben. In zweifelhaften Fällen hat der Vorsteher der Zollstelle für die Tarifierung zu unterzeichnen.

### Zollabfertigung im Innern.

- § 10. Für diejenigen Einfuhrgegenstände, deren Schlufsabfertigung bei einer Zollstelle im Innern erfolgen soll (§ 37 der Zollordnung), hat die Zollstelle des Eingangsortes die beiden Ausfertigungen der Zollanmeldung mit der Reisionsbescheinigung zu verseben. Eines der bescheinigten Exemplare ist dem Frachtführer zu übergeben, der dieses Papier auf dem Transporte mit sich zu führen und der Abfertigungsstelle im Innern vorzulegen hat. Der zugehörige Frachtbrief ist von der Zollstelle des Eingangsortes abzustempeln und mit dem Vermerk zu versehen: "Zu Zollaumeldung No... "ebörig". Das zweite Exemplar der Zollanmeldung ist per Post an die Schlufsabfertigungsstelle zu senden.
- § 11. Findet wihrend des Transports vom Eingangsorte nach der Schlufsabfertigungsstelle eine Veränderung des Bestimmungsortes statt, so hat der Frachtführer umgehend die nichste Zollstelle zu benachrichtigen. Die lettzere hat der Zollstelle des ursprünglichen Bestimmungsortes eine entsprechende Mitteilung zu machen, nach deren Empfang diese das per Post erhaltene Duplikat der Zollameldung an die Zollstelle des neuen Bestimmungsortes weiterzugeben hat. Auf dem Begleitpapier wird der neue Bestimmungsort nach Streichung des alten vermerk.
- § 12. Nach der Abfertigung im Innern wird das Duplikat der Aumeldung, mit der Nummer des Heberegisters oder des Niederlageregisters bezw. mit dem Vermerk "zollfrei" versehen, an die Zollstelle des Eingangsortes zurückgesandt, welche nummehr die Nummer im Anmelderegister als erledigt zu löschen hat.
- g 13. Bei der Abfertigung von Ausfuhrgegenständen bei einer im Innern gelegenen Zollstelle bildet eines der beiden Exemplare des Anmeldung Beleg zu dem Register der betreffenden Zollstelle; das zweite Exemplar ist, abgestempelt und mit dem Bersienswermerhe versehen, dem Frachtführer zu übergeben, der dasselbe auf dem Transporte mit sich führen und der Zollstelle des Ausgangstensten versehen, der Abseite versehen, der des verzenenhemede Revision hat zich im allgemeinen auf eine Vergleichung der Zehl, Bersichung, Verpsekungsart und des Bruttogewichts der Gegenstände mit den Eintragungen der vorgelegten Anmedung zu beschränken; eine specifiel Revision Zollstelle des Ausgangsortes zu um zuf Antrag des Frachtführers oder in Eilden vornnehmen, in denen Verdacht vorliegt, dafs während des Transports eine Vertauschung von Frachstätischen saturgefunden hat.

### Eisenbahn-Güterverkehr.

- § 14. Gegenstände, welche nach Mafagabe des § 33 der Zollverordnung auf Eisenbahnen unter Zollkontrolle bef\u00f6rdert werden, m\u00e4ssen auf den Eisenbahnfrachtbriefe durch die zollamtliche Abstempelung und einen entsprechenden Vermerk als Zollgiter ausdr\u00fcidich bezeichnet sein. Die Eisenbahnverwaltung darf solche G\u00fcter zur Bef\u00f6rderung nur annehmen, wenn ihr zugleich die zugeh\u00f6rigen mit dem Revisionsvermerke versehnen Zollammeldunzen ausseh\u00e4ndigt die verien.
- § 15. Einfuhrgegenstände, deren Schlufashfertigung nach Mafsgabe des § 27 der Zollverordnung bei einer Zollstelle im Innern erfolgen soll, dürfen mit der Eisenbahn nur nach solchen Stationen befördert werden, an denen sich Zollabfortigungsstellen befinden. Die Eisenbahnverwaltung hat diese Gegenstände unter Vorlegung der Zollanmeldungen der betreffenden Zollahfertigungsstelle vorzuführen. Je nach der Bestimmung der Gegenstände immt diese Zollahferti-

gungsstelle entweder die Schlussbfertigung vor, oder sie bewirkt die Aufnahme der Gegenstände in eine Zollniederlage, oder sie überweist dieselben der Zollabfertigungsstelle ihres endgültigen Bestimmungsortes, falls dieser nicht an der Bahn gelegen ist.

§ 16. Die vom Gouvernement mit der Kontrolle des Eisenbahnverkehrsbeuftragten Zollbeamten haben das Recht, die Verladung und Ausladung der unter Zollkontrolle stehenden Eisenbahngüter zu beaufsichtigen. Die in den Zügen oder auf den Stationen und Haltestellen anwesenden Angestellten der Bahn sind verpfichtet, den Zollbeamten auf Verlangen Auskunft zu erteilen und nach Möglichkeit Hilfe zu leisten sowie den Oberbeamten der Zollverwaltung Einblick in die Frachtbriefe, Frachtkarten und in die auf den Güterverkehr bezüglichen Bücher zu gewähren. Dabei ist die Verurssehung von fahrplanwidrigen Verzögerungen nach Möglichkeit zu vermeiden.

Die Zollbeamten sind ferner befugt, den Bahnkörper und während der Betriebsdauer auf der Bahnstrecke auch die dort vorhandenen Gebäude und Räume, soweit sie den Zwecken des Güterverkehrs dienen, zu betreten und die von ihnen für nötig erschteten Nachforschungen vorzunehmen.

Die mit der Kontrolle des Bahnzolldienstes beauftragten Oberbeamten der Zollverwaltung sind mit allen Zügen unentgeltlich zu beförder; als Ausweis dient ihnen eine vom Gouverneur ausgestellte Legitimationskarte.

### Postpaketverkehr.

- § 17. Die Zollabfertigung der ein- und ausgehenden Postpakete findet nur an denjenigen Plätzen statt, an denen sich eine für den Paketverkehr geöffnete Postanstalt und eine Zollstelle befindet.
- § 18. Die Zollabfertigung der nach dem Auslande gehenden Pakete ist durch Abstempelung der Inhaltserklärungen zu beurkunden.
- § 19. Die Zollstellen haben den Postanstalten auf Verlangen über die erfolgte Ablieferung der eingegangenen Postpakete Quittung zu erteilen. Über die an die Postanstalten zurückgegebenen Pakete haben die letzteren Quittung, die Beleg für die Anmelderegister wird, auszustellen.
- Bei Dienststellen mit erheblichem Postpaketverkehr wird seitens der Postanstalt eine Kopie des Postlagerbuches der zuständigen Zollstelle übergeben. Die Kopie ersetzt für diese Postpakete bei der Zollstelle das Zollanmelderegister.
- § 20. Die Zollstellen liefern die eingegangenen Postpakete gegen Vorzigung und Aushändigung der zugehörigen Bogleitadressen aus. Die Begleitadressen werden von der Zollstelle aufbewahrt und von Zeit zu Zeit der zuständigen Poststelle zurückgegeben. Wird bei der Vorlage der Begleitadressen von der Zollstelle wahrgenommen, dafs die Postwertzeichen abgelöst worden sind, so ist die Herausgabe der Pakete so lange zu versagen, bis die Postanstalt durch Vermerk auf der Begleitadresse die Herausgabe genehmigt hat. Gehen Postpakete ohne Begleitadressen ein, so werden von der Post Notadressen ausgestellt, welche zur Empfangnahme der Pakete berechtigen.
- § 21. Fehlt bei den eingehenden Paketen die zugebörige Zollanmeldung, o ist eine Revisionsnote auszustellen, welche den Vermerk trägt: "Ohne Post-Zollanmeldung eingegangen". Die Revisionsnote ist, wie die Zolldeklaration, in das Anmelderegister einzutragen, und auf derselben ist der Revisionsbefund zu wermerken.
- § 22. Bei Postpakcten, die in äufserlich beschädigter Verpackung eingehen, oder bei solchen, deren Inhalt beschädigt oder verdorben ist, ist stets ein

Postbeamter zu der Zollrevision hinzuzuziehen, wenn nicht der Empfänger auf eine Reklamation wegen der Beschädigung usw. ausdrücklich schriftlich Verzieht leistet.

- § 23. Bleiben zollpflichtige Postpakete, zu welchen der Adressat die Paketadresse angenommen hat, bei der Zollbehörde unabgeholt, so hat diese die Postanstalt zu benachrichtigen, welche das Weitere veranlafst. Im übrigen greifen auch für solche Pakete die Niederlagevorschriften statt.
- § 24. Postpakete, deren Annahme der Adressat verweigert, oder deren Adressat nicht zu ermitteln ist, sind der Postbehörde mit den Inhaltserklärungen, die mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen sind, gegen Quittung zur Rücksendung zurückzugeben.
- § 25. Unrichtige oder unvollständige Zollinhaltserklärungen bei den vom Auslande eingehenden Postpaketen bleiben straffrei, wenn nicht nach den obwaltenden Umständen der Verdacht einer beabsichtigten Zolldefraude begründet erscheint.
- § 26. Postpakete, wolche aus einem Orte des Schutzgebietes durch das Ausland nach einem anderen Orte des Schutzgebiets gesandt werden, sind von jeder zollamtlichen Behandlung befreit.

### Dienststunden.

§ 37. Die durch öffentlichen Anschlag bei den Zollstellen bekannt zu mechenden Dienststunden sind für die Zollänter und Zollstetionen: an Wochentagen von 8 bis 12 Uhr vormittage und von 3 bis 5 Uhr nachmittags. Die Dienststunden an der Zollsbfertigungsstellen im Innenr richten sich nach den Dienststunden des Gouvernementsbureaus an dem betreffenden Platze, soweit nicht in Rücksicht zuf Sritliche Verhältnisse besondere Bestimmungen erlassen werden.

### Buch- und Registerführung.

- § 28. Bei den Zollstellen sind folgende amtliche Register zu führen:
  - das Zollanmelderegister (Muster C),
  - das Zollheberegister (Muster D),
     das Zollkassenbuch (Muster E).
- § 29. Alle Zollanmeldungen sind in das nach der Zeitfolgo zu führende Anmelderegister (Muster C) einzutragen, und zwar:
  - a) die Zollanmeldungen der vom Auslande eingehenden Frachtstücke bei dem Grenzeingangsamte,
  - b) die Zollanmeldungen über die vom Auslande eingehenden Postpakete und alle Ausfuhrzollanmeldungen bei denjenigen Zolldienststellen an der Grenze oder im Innern, welchen sie vorgelegt werden,
  - c) alle Zollanmeldungen über Weiterversendungen von Gegenständen aus einer Zollniederlage unter Zollkontrolle an eine andere Zollniederlage bei der Niederlage-Zollstelle,

Die durch das Rechnungsjahr fortlaufenden Nummern des Zollanmelderegisters sowie die Bezeichnung des Ausfertigungsamts ist auf der Zollanmeldung zu vermerken.

Am Monatsschlusse ist das Register abzuschließen; die etwa noch nicht erledigten Ammeldungen sind in das Register des nächsten Monats zu übertragen. Die Übertragung ist in Spalte 6 des abgelaufenen Registers, wo die urspringliche Nummer der Zollanmeldung anzugeben ist, und am Schlusse desselben zu bescheimigen. In dem Register des neuen Monats ist in Spalte 2 das ursprüngliche Ausfertigungsdatum und in Spalte 6 die Nummer, welche die Zollanmeldung am Konfe führt, anzureben.

§ 30. Das Zollheberegister (Muster D) wird laufend geführt. Die Nummern desselben laufen durch das Rechnungsjahr. Die einzelnen Spalten des Registers sind seitenweise aufzurechnen und zu übertragen.

In das Zollheberegister sind aufzunehmen:

- alle Ein- und Ausfuhrzölle. Die Ausfuhrzölle sind blau zu unterstreichen. Bei den schriftlich angemeldeten Waren bleibt Spalte 5 frei, bei den vom Reisenden mündlich angemeldeten Waren ist hier der Revisionshefund zu notieren:
- alle sonstigen Nebengebühren, wie Niederlagegeld, Deklarations- und Abfertigungsgebühren;
- alle Nacherhebungen und Herauszahlungen auf Zölle, die auf Grund spezieller Anweisungen oder auf Grund von Revisionserinnerungen erfolgen (§ 34).

Am Monatsechlufs ist das Register abzuschliefsen; dabei sind die Summen der verschiedenen Einnahmen (Einfuhr- berw. Ausfuhrzölle, Niederlage-, Deklarations- und Abfertigungsgebühren) getrennt nachzuweisen.

- § 31. Das Kassenbuch (Muster E) wird nur bei den Zollämetra und den Goldienststellen mit größeren Geschäftsumfange gefübrt. In dasselbe sind die Tagessummen des Zollheberegisters sowie sonstige Einnahmen und Ausgaben (Zollstrafgelder, Erlöse aus dem Verkaufe herrenboser Gegenstände usw.) einzuragen. Am Monatsschlufa ist des Kassenbowh in Einnahme und Ausgabe abzuschließen und der verbleibende Bestand, soweit er nicht an die Bezirkskasse abgeführt wird (§ 33), auf den nächsten Monat zu übertragen.
- § 32. Alle Ausgaben aus Zollgeldern bedürfen einer allgemeinen oder speziellen Zahlungsanweisung der hierfür zuständigen Dienststelle. Jede Ausgabe mufs aufserdem mit einer vorschriftsmäfaigen Quittung belegt sein.
- § 33. Am Monatsschlusses sind das Anmelde- und Heberegister mit den ugebörigen Belegen der zustämligen Gouvernementskasse (Berirks, Distriktsusw. Kasse) zur Aufnahme der Zolleinnahmen in ihre Abrechnungen einzureichen. Zugleich sind hierbei die monatlichen Zolleinnahmen abzuliefern. Bei den Zollämtern und den Zolldienststellen mit größesrem Geschäftsumfange ist den Recistern eine Abrechnung der Einnahmen und Aussaken beisurfügen (Muster F).

Im Laufe eines Monats sind größere Barbestände, spätestens, wenn deren Höhe bei den Zollämtern 6000 Mark, bei den übrigen Zollstellen 1000 Mark übersteigt, an die betreffende Gouvernementskasse abzuführen, soweit nicht ausdrücklich andere Bestimmung zetroffen ist.

- § 34. Die Zollbregister nebst Belegen, welche von der Gouvernementshauptkasse sogleich nach Eintreffen an die Zollbehörde weiterzugeben sind, werden von der letzteren geprüft. Die sich dabei herausstellenden Unrichtigkeiten werden durch Nacherhebung bezw. Herauszahlung ausgeglichen. Hierbei gilt als Grundastz, dat.
  - zu wenig erhobene Beträge unter 1 Mark unerhoben bleiben, von 1 Mark und darüber durch Nacherhebung ausgeglichen werden,
  - zu viel erhobene Zollbeträge unter 3 Mark nur auf Antrag, von 3 Mark und darüber von Amts wegen zurückgezahlt werden,

Die Nacherhebungen und Rückzahlungen von Zollbeträgen werden in dem Zollheberegister verbucht. Dabei sind die Rückzahlungen durch Eintragungen mit roter Tinte von der Einnahme abzusetzen.

### Strafverfahren und Strafbescheid.

§ 35. Wird jemand der Übertretung der Zollvorschriften beschuldigt, so sind über den Tatbestand und die zum Beweise dienenden Umstände Verhandlungen aufzunehmen. Die Verhandlungen haben zu enthalten:

Datum und Ort der Aufnahme, die Namen und den Wohnort der Personen, mit denen verhandelt wird, deren Stand, Alter und die Bemerkung, ob wegen Übertretung der Zollbestimmungen vorbestraft oder nicht, die Erzählung des Herganges, die Uhreschrift desjenigen, mit dem verhandelt worden ist, und des verhandelnden Beamten.

Ergeben die Verhandlungen die Schuld des Angeklagten, so ist die Höhe der verwirkten Strafe festzustellen und der Strafbescheid zu erlassen (Muster G).

§ 36. Die Strafbescheide der Zollstellen wegen Zuwiderhandlungen gegen die Zollvorschriften dürfen nur Geldstrafen sowie etwa verwirkte Einziehungen von Gegenständen festsetzen, jedoch keine Freibeitsstrafen androhen.

Der Strafbescheid muß ferner außer dem Namen, Stand und Wohnert des Veruteilten die strafbare Handlung, die angewendete Strafbestimmung und die Beweismittel bezeichnen, auch die Eröffnung enthalten, daße se dem Beschuldigten freisteht, binnen zweier Woehen Beschwerde bei dem Gouverneur einzugen oder binnen einer Wochen auf gerichtliche Entscheidung bei der Dienststelle, welche den Strafbescheid erlassen oder ihn bekannt gemacht hat, anzutragen.

Strafbescheide der Zollstellen, welche diesen Vorschriften nicht entsprechen, sind ungültig.

- § 37. Die Akten über die erhedigten Zollprozesse sind am Monatsachlusse der Zollverweitung des Gouvernements eitunreichen. Den Zollstellen wird vor Zeit zu Zeit ein Verzeichnis derjenigen Personen, welche im Schutzgebiete wegen Zuwiderhandlungen gegen die Zollverschriften bestraft worden sind, zugeschlt werden, um die Zollstellen in den Stand zu setzen, erforderlichenfalls die für Wiederholungen vorgesehenen Strafverschäftungen eintreten zu lassen.
- § 38. Zollbeamte, welche eine Zuwiderhandlung gegen die Zollvorschriften eindeckt haben, können nach rechtskräftiger Veurtreilung des Schuldigen eine Belohnung erhalten, welche jedoch ein Drittel des Strafgeldes einschließlich des Wertes der etwa einzusiehenden Gegenstände nicht übersteigen dafr und aus diesem zu bestreiten ist. Die Höhe der Belohnung wird auf Vorschlag der Zollverwaltung vom Gouvernement in jedem Einselfalle festgesenden.
  - § 39. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Juli 1903 in Kraft.

Windhuk, den 10. April 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur.

I. V. Tecklenburg.

Muster A zu No. 46. (Mit Probeeintragung.) Empfangestation Swakopmund.

Die Firma Wecke & Yoigts aus Seakopmund führte heute nachtstehende Waren vor, welche für sie selbst in Seakopmund bestimmt sind Zoll-Eingangs-Anmeldung No. 714. Ausfertigungsstation Swakepmund

|   |                                 | Benerkungen                                                                                                                | 16     | Ertanbaisschei               | den<br>ist vorgelegt.                     |            |                          |                       | 120 Fl. à 1 Lts       | Wart: 100 .//  | . 168 .          | ж<br>:              |
|---|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------|---------------------|
|   |                                 | Der Zoll ist<br>rereinnahmt<br>ron der un-<br>Station ter                                                                  |        |                              |                                           |            |                          |                       |                       |                |                  | . zollfrei Sandton. |
|   | ıffillen                        |                                                                                                                            | 13     | 20                           | 83 20                                     | 17 80      | zollfrei                 |                       | . 240                 | . 69           | 32 50            | zoufrei             |
|   | n ausz                          | Tarif.                                                                                                                     | 12     | 20 .                         | . 20                                      | . 10       | -                        |                       | 63                    | 1 30           |                  | :                   |
|   | Von der Zollstation auszufüllen | Amtlich ermitteltee<br>Brutto- Rewicht,<br>gewicht Mele oder                                                               | 11     | 1 Stück 20 .                 |                                           |            |                          |                       | 120 Ltr.              | 46,00 kg       | 32,50 .          | e,000°              |
|   | on der                          | Amtlich<br>Brutto-<br>gewicht                                                                                              | 20     |                              | 416,0                                     | 178,0      |                          |                       |                       |                |                  |                     |
| - | A.                              | Tariffalfsige<br>Benennung der<br>Waren                                                                                    | 6      |                              |                                           |            |                          |                       | Trinkbronntecin       | baumo, Kleider | lein. Leibwäsche | Hornknöyfe          |
|   |                                 | De Janah<br>Per-<br>Per-<br>Per-<br>Sechen<br>Seleben<br>Ind<br>Ind<br>Ind<br>Ind<br>Ind<br>Ind<br>Ind<br>Ind<br>Ind<br>In | œ<br>i |                              | 1                                         | 1          | 1                        | -                     | Ì                     | 9              | 7                | _                   |
|   |                                 | Herkunftsort<br>und<br>Herkunftse                                                                                          | 9      | Hamburg<br>150 Deutschland   |                                           |            |                          |                       |                       |                |                  |                     |
|   | len                             | Wert                                                                                                                       | i io   |                              | 350                                       | 80         | 1200                     | 40                    | 00                    | 360            |                  |                     |
|   | auszufü                         | Gewicht,<br>Mafs<br>oder<br>Sthekrahl                                                                                      | -      | rlade.<br>gewehr 1 Stück     | 400 kg                                    | , 081      | 1 Stück                  | 90 kg                 | 120 Ltr.              | 125 kg         |                  |                     |
|   | Vom Anmelder auszufüllen        | Handelettbliche<br>Beneunnng<br>der Waren                                                                                  | 8      | 1 Kiste K. S. 17 Hinterlade. | 10 Kisten S. P. 1/12 Wein, stiller 400 kg | 1/2 Zucker | Ochsenwagen 1 Stück 1200 | Möbel                 | Gin                   | Kleider        |                  |                     |
|   | Vo                              | Der Kolli zahl Zeichen Ver- and Kommer                                                                                     | 64     | K. S. 17                     | S. P. 3/12                                | R          |                          | I Kiste O. N. 3 Möbel | 10 Kisten W. 1/10 Gin | , 11 Kleider   |                  |                     |
|   |                                 | Der<br>Aurahl<br>und Vor-                                                                                                  | -      | 1 Kiste                      | 10 Kisten                                 | 2 Säcke    | 1 Stück                  | 1 Kiste               | 10 Kisten             | 1 Kiste        |                  |                     |

Swakopmund, den 11. Januar 1902. p. Wecke & Voigts.

Swakopmund, den 11. Januar 1902.

Zollamix - Vorsteher

Unikat. Duplikat.

Ausfertigungsstation Seakopmund.

Zoll-Eingangs-Anmeldung No. 715.

Muster A zu No. 46. (Mit Probeeintragung.) Empfangsstation Karibih.

|                                            | Vc                            | Vom Anmelder auszufüllen  | anszufül                              | len  |                                         |                                                                                  |                                        | Von der                             | Von der Zollstation auszufüllen                                                      | on ans         | szafüllen                         |                                                           |                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Der Kolli Anzahl Zele and Ver- packung Num | Zaichen<br>und<br>Nummer<br>2 | Beneanung<br>der<br>Waren | Gewieht,<br>Mafa<br>oder<br>Stackrahl | Wert | Herkanflaort<br>und<br>Herkanfland<br>6 | O idazak<br>po -to V bau t-<br>pombag<br>medoioX<br>pombag<br>medoioX<br>medoioX | Tarifmafeige<br>Besennung der<br>Waren | Antlich<br>Brutto-<br>gewicht<br>kg | Antilch ernitteltos<br>Srutto- Retto-<br>gewicht, Mafs oder<br>kg Stückrahl<br>10 11 | Tarif-<br>sals | Zoll-<br>betrag<br>.#   Pr.<br>13 | Der Zoll ist<br>vereinnahmt<br>von der lar<br>Station No. | Bemerkungen<br>15 |
| 10 Kisten K. P. 1/10 Bier                  | . P. 1/10                     | Bier                      | 806 kg                                | 305  | 806 kg 305 Deutschland                  |                                                                                  |                                        | 786,0                               |                                                                                      | - 70           | 09 82 01                          |                                                           |                   |
| 1 Suck                                     | , 11                          | 11 Kaffee                 | , 55                                  | 80   |                                         | -                                                                                |                                        | 52,5                                |                                                                                      | 30             | . 30 f5 75                        |                                                           |                   |
| 1 Kiste                                    | , 12                          | 12 Schulnearen            | * 09                                  | 220  |                                         | •                                                                                | Männerschule                           |                                     | 30 Pagr 1 .                                                                          |                | 30                                |                                                           |                   |
|                                            | . 13                          | 13 Papier                 | .35                                   | 96   |                                         |                                                                                  |                                        |                                     |                                                                                      | -              | zollfrei                          |                                                           |                   |
|                                            |                               |                           |                                       |      |                                         |                                                                                  |                                        |                                     |                                                                                      | -              | 124 85                            | 124 35 Karibib 46                                         |                   |

Swakopmund, den 11. Januar 1902. f. Erhard.

9es. X.

Karibib, den 18. Januar 1902.

Gesehen, der Zoll ist unter Vorführung der Baren in unveränderter Gestalt bei der Zollabsertigungsstelle in Karibib zu entrichten. Swakopmund, den 11. Januar 1902.

Kaiserl. Zoll-Amt.

gez. Z.

Ausfertigungsstation Windhuk.

# Zoll-Ausgangs-Anmeldung No. 317.

Muster B zu No. 46, (Mit Probeeintragung.)

Ausgangsstation Swakopmund. Postis bestimmt sind sloke fire O Massass Day Kim Schmerenhook and Wadhul fishers hants nachstahands We

| Vom Anmelder auszufüllen        | auszufüll                             | len  |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A                                     | n der 2                             | Von der Zollstation ausznfüllen                                     | n ausz         | nfüllen                    |                                                           |             |
|---------------------------------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Zeichen Benennung der und Waren | Gewicht,<br>Mafe<br>odar<br>Stückrahl | Wert | Bestimmings-<br>ort ind<br>Bestimmings-<br>land | D Identify D And Vote of P 201 P And Vote of P | Tarifmafsige<br>Benemang der<br>Waren | Amtlich<br>Brutto-<br>gewicht<br>kg | Amtlich ermitteltes<br>Brutto-<br>Fewicht Rafe oder<br>kg Stückrahl | Tarif-<br>sate | Zoll-<br>batrag            | Dar Zoll ist<br>vereinnahmt<br>von dar un-<br>station No. | Benerkungen |
| 8 3                             | +                                     | 9    | 9                                               | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                     | 10                                  | 11                                                                  | 12             |                            | 7                                                         | 16          |
| M. P. 1 Straufsen-              | 63                                    | 0091 | Hamburg<br>1600 Deutschland                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wie nebenstehend                      | 64,5                                | 30,7                                                                |                | 07 19                      |                                                           |             |
| 2/0 Gehörne                     | 287                                   | 009  |                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 283,0                               |                                                                     |                | 201frei Wind.<br>61 40 hul | Wind.<br>huk 215                                          |             |
| Windhuk, den 11. Januar 1902.   | 1902.                                 |      |                                                 | Win                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Windhuk, den 11. Januar 1902.         | tar 1902                            | 2                                                                   |                |                            |                                                           |             |
| gez. C. F. A. Schmerenbeck.     | Schmer                                | eupe | ck.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (h. s).                               | 50                                  | gez. X.                                                             |                |                            |                                                           |             |
|                                 |                                       |      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                     |                                                                     |                |                            |                                                           |             |

190 ...

Zoll-Anmelderegister

Geführt von:\_\_\_

Muster C zu No. 46.

190

Dieses Register enthält:

Die Zellverwaltung.

Zoll amtes

abfertigungsstelle zu

für den Monat

Windhuk, den tan

Blätter.

| Lau<br>fend<br>Nun        | le Zollanm<br>dung                             | der                                    | Waren-<br>hrers<br>Wohn-         | Des Wiempfär                      |     |                                  | mt I            | Semer-<br>cungen                     |
|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| mer                       | Monat                                          | Tag Nam                                | e ort                            | Name                              | ort | Station                          | mer             |                                      |
| 1                         | 2                                              |                                        | 3                                | 4                                 |     | 5                                |                 | 6                                    |
| Win                       | dhuk, den                                      | ten e Zollverw Zoll amtes zoll station | Blätter.  altnng.  Zoll-H        | 190<br>eberegis<br>de             | ter | Must.                            | er D zu         | No. 46.                              |
|                           |                                                |                                        | Gef                              | ührt von:                         | V   |                                  |                 |                                      |
| Lau-<br>fen-<br>de<br>No. | Datum<br>der Zoll-<br>entrichtung<br>Monst Tag |                                        | Des Zoll-<br>zahlers<br>Name Woh | Gegen-<br>stand<br>der<br>Zahlung |     | nng lage-<br>lage-<br>les bühren | Zoll-<br>betrag | Tages-<br>summe<br>Spalte<br>6 his 9 |
| 1                         | 2                                              | 3                                      | 4                                | 5                                 | 6   | 7 8                              | 9               | 10                                   |
|                           |                                                |                                        |                                  |                                   |     |                                  |                 |                                      |

| E zu No. 46 | <u>*</u>                    |                                         |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| D' 1        | 2                           |                                         |
|             |                             |                                         |
|             |                             |                                         |
|             |                             |                                         |
|             | 9                           |                                         |
|             |                             |                                         |
| Zellemi     | des                         |                                         |
| Zonamu      |                             |                                         |
|             | für das Rechnungsjahr 190 / |                                         |
|             | Geführt von                 |                                         |
|             |                             |                                         |
|             | Einnahme.                   |                                         |
|             |                             |                                         |
| Determ      | Walter and Are Pierri       | Geldbetrag                              |
| Datum       | Eriauterung der Einnanme    |                                         |
|             |                             | M Pf                                    |
| 2           | 3                           | 4                                       |
|             |                             |                                         |
|             |                             |                                         |
|             |                             |                                         |
|             |                             |                                         |
| 1           |                             |                                         |
|             | Annaha                      |                                         |
|             | Ausgave.                    |                                         |
|             |                             |                                         |
| Datum       | Erläuterung der Ausgabe     | Geldbetrag                              |
|             |                             |                                         |
|             |                             | ,K Pi                                   |
| 2           | 3                           | 4                                       |
|             |                             |                                         |
|             |                             |                                         |
|             |                             |                                         |
|             | Datum                       | Ausgabe.  Datum Erläuterung der Ausgabe |

### Muster F zu No. 46.

| э. | b | r | е | c | h | $\mathbf{n}$ | u | n |
|----|---|---|---|---|---|--------------|---|---|
|    |   |   |   |   |   |              |   |   |

Zollamtes zu

für den Monat 190

Aufgestellt von:

### 2. Seite.

### Einnahmen.

| Lau-<br>fende<br>Num-<br>mer | Nummer<br>der<br>Belege | Nummer<br>des<br>Kassen-<br>buches | Erläuterung der Einnahme | Geldbetrag |  |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|--|
| 1                            | 2                       | 3                                  | 4                        | 5          |  |
|                              |                         |                                    |                          |            |  |
|                              |                         |                                    |                          |            |  |
|                              |                         |                                    |                          | -          |  |
| -                            |                         |                                    |                          |            |  |
|                              | · ·                     |                                    |                          |            |  |

## 3, Seite.

### Ausgaben.

| Lau-<br>fende<br>Num-<br>mer | Nummer<br>der<br>Belege | Nummer<br>des<br>Kassen-<br>buches | Erläuterung der Ausgabe | Geldbetrag |  |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|--|
| 1                            | 2                       | 3                                  | 4                       | 6          |  |
|                              |                         |                                    |                         |            |  |
|                              |                         |                                    |                         |            |  |
| -                            |                         |                                    |                         |            |  |
|                              |                         |                                    |                         |            |  |

# Muster G zu No. 46.

(1. Probeausfüllung.)

#### Strafhescheid.

Der Bur N. N. ans Omaruru wird wegen Übertretung des § 29 der Zollverordnung gemäß § 53 derselben zu einer Ordnungsstrafe von 10 (zehn) Mark verurteit, weil er über eine nnter Zollkontrolle stehende Kiste Bier eigenmächtig verfügt hat.

#### Gründe

Der Bur N. N. hat von der Zollabfertigungsstelle in Karibib laut Zollameldung No. 417 vom 20, Juli 1903 20 Kisten Bier zur Vorführung bei der Zollstelle in Omarura in unversinderter Gestalt übernommen. In Epnkiro hat er auf Bitten dee Kaufmanns X. eine Kiste abgeladen (seiebe Verhandlung Blatt 6 usw.). Da er diese Verkinderung der Ladung sofort bei Eintreffen in Omarura nagemeldet hat, so ist nicht anzunehmen, daße er eine Zolldefraude hat verüben wollen, er ist daher gemäß § 53 der Zollverordnung zu oben angegebener Ordnungsstrafe verureitli worden.

Gegen diesen Strafbescheid steht dem Beschuldigten frei, bei der unterzeichneten Amtsstelle binnen zweier Wochen Beschwerde an den Gonvernenr einzureichen od er binnen einer Woche Antrag auf gerichtliche Entscheidnur zu stellen.

Omarnrn, den 31. Juli 1903,

Kaiserliche Zollabfertigungsstelle.

(L, S.)

gez. X.

Der Verurteilte erklärte, sich bei der festgesetzten Strafe beruhigen zu wollen, nnd zahlte den Betrag bar ein.

Datum und Unterschrift des Verurteilten.

 $10\,$  Mark Zollstrafe vereinnahmt am 31. Juli 1903 im Zollheberegister n<br/>nter No. . . .

gez, X,

Muster G zu No. 46.
(2. Probeausfüllung.)

#### Strafbescheid.

Der Kaufmann N. N. aus Swakopmund wird wegen unrichtiger Zolladmeldung, Übertretung des § 50, Ziff. 2 der Zollverordnung, gemäß § 49 der Zollverordnung mit einer Geldstrafe von 209 Mark 60 Pf. und Konfiskation der geschmuggelten Waren bestraft.

#### Gründe.

Der Kaufmann N. N. hat laut Zollanmeldung No. 1170 d. d. Swakopmund, den 26, Juli 1993 10 Kisten gez. E. 1/19 Wein breuto 420 kg. var Verzollung angemeldet. Bei der amtlichen Zollrevision am 27. Juli wurde testgestellt, dafs 5 Kisten, und zwar E. 1. 3. 1/19 brutto 210 kg Wein, die übrigen 5 Kisten, gez. E. 2. 4/1, jedoch Kognak, und zwar 59 Flaschen 16 0.8 Liter 47.2 Liter enthielten: eine Flasche war zerbrochen.

Der protokollarischen Aussage des N. N., daß er es nicht gewulst habe, daß in den 5 Kisten Kognak sei, und daß ein Irrtum des Absenders bei Ausfertigung des Konnossements vorliegen müßste, kann Glauben nicht beigemessen werden,

Der Tarifsatz für stille Weine (A II c des Einfuhrzolltarifs) ist 0,20 Mark für 1 kg brutto.

Der wirklich fällige Zoll berechnet sich dagegen auf:

für brutto 210 kg stille Weine nach dem Tarifsatze von 0,20 Mark für

1 kg brutto (Pos. A II c) . . . . 42,00 Mark,

für 47,2 Liter Branntwein nach dem Tarifsatze von 2 Mark für 1 Liter

Das oben berechnete Zollangebot von  $\frac{84,00~\text{m}^2}{52,40~\text{Mark}}$  bleibt also um  $\frac{52,40~\text{Mark}}{62,40~\text{Mark}}$  hinter dem fälligen Zollbetrage zurtick, diese 52,40 Mark sind daher als

hinterzogen anzuschen. Die Strafe berechnet sich daher gemäß § 49 der Zollverordnung auf 52,4 × 4 = 209,6 Mark. Der Wert der beschlagnahmten 59 Flaschen Kognak wird zu 3 Mark

pro Flasche, mithin zu 177 Mark festgestellt.

Der einfache Zoll mit 136,40 Mark ist außerdem zu entrichten,

Gegen diesen Strafbescheid steht dem Beschuldigten frei, bei der unterzeichneten Amtsstelle binnen zweier Wochen Beschwerde an den Gouverneur einzureichen od er binnen einer Woche Antrag auf gerichtliche Entscheidung zu stellen.

Swakopmund, den 27. Juli 1903.

Kaiserliches Zollamt,
(L. S.)

gez. N.

Der Verurteilte reichte heute Antrag auf gerichtliche Entscheidung ein. Swakopmund, den 30. Juli 1903.

gez. N.

47 Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betreffend die öffentlichen Zollniederlagen und die unter zollamtlichem Mitverschluß

stehenden Privatniederlagen. Vom 10. April 1903.

(Beilage zum Kol. Bl. vom 15. Mai 1903, S. 34.)

Auf Grund des § 38 der Verordnung des Reichskanzlers vom 31. Januar 1903 (Zollverordnung für das deutsch-südwostafrikanische Schutzgebiet) wird verordnet, was folgt:

- 8 1. Gegenstände, welche unter Zollaufsicht stehen, und auf denen noch ein Zollanspruch haftet, können auf Antrag in eine öffentliche Zollniederlage oder in eine unter zollamtlichem Mitverschluss stehende Privatniederlage aufgenommen werden.
- 8 2. Von Amts wegen werden den Zollniederlagen überwiesen alle diejenigen unter Zollaufsicht stehenden Gegenstände, welche aus irgend einem Grunde innerhalb einer örtlich zu bemessenden Frist nicht verzollt bezw. nicht in Empfang genommen sind (§§ 14 und 15 der Zollordnung).
- § 3. Ausgeschlossen von der Aufnahme in die Niederlage sind alle feuergcfährlichen Gegenstände sowie solche, welche schnellem Verderben ausgesetzt sind.
- Bei Gegenständen, welche in beschädigten Vernackungen eingehen. müssen diese vor Aufnahme in die Niederlage ausgebessert werden (Fässer, welche Leckage zeigen, Säcke mit Löchern, zerbrochene Kisten usw.).
- § 5. Von auswärtigen Niederlegern ist ein am Ort der Niederlage wohnhafter Vertreter zu bestellen, der im Niederlageregister als solcher zu vermerken ist.

Bei Gegenständen, deren Empfänger nicht feststehen, kann die Bestellung eines Vertreters von Amts wegen erfolgen.

8 6. Die Lagerfrist soll in der Regel einen Zeitraum von drei Jahren nicht überschreiten.

Wenn Gegenstände länger als drei Jahre lagern oder in Fäulnis überzugehen oder auf eine andere Weise zu verderben drohen, hat die Zollstelle, zu deren Amtsbezirk die Nicderlage gehört, den Niederleger zur Entnahme der Gegenstände aufzufordern; bleibt die Aufforderung ergebnislos, so werden die Gegenstände öffentlich meistbietend versteigert. Über den Erlös ist nach Maßgabe der Bestimmungen im § 12 der Zollverordnung zu verfügen.

§ 7. Über die in eine öffentliche Zollniederlage oder unter zollamtlichem Mitverschluss stehende Privatniederlage aufgenommenen Gegenstände wird ein

Niederlageregister (Muster A) geführt.

Das Register muß vor Ingebrauchnahme foliiert werden. Das Register ist kontenweise zu führen, das heifst, für jeden Niederleger ist ein besonderes, je nach Bedarf mehrere Blätter umfassendes Konto anzulegen, in welches die in die Niederlage aufgenommenen Gegenstände in der Zeitfolge der Einlagerung eingetragen werden.

Das Register muss vor dem ersten Konto mit einem Inhaltsverzeichnisse versehen sein, aus welchem die Namen der Niederleger und die Seite des Registers, die deren Konto enthält, zu ersehen sind.

§ 8. Die Aufnahme in die Niederlage erfolgt auf Grund eines auf einer in § 21 der Zollverordnung vorgeschriebenen Zollanmeldung schriftlich gestellten Antrages.

§ 9. Bei der Aufnahme in die Niederlage ist nach Prüfung der Bezeichnung, Verpackung und Anzahl der Kolli das Bruttogewicht derselben festzustellen, worauf die Anschreibung nach diesem amtlichen Befunde im Niederlageregister erfolgt.

Die Feststellung des Bruttogewichts kann durch probeweises Verwiegen erfolgen; von der Verwiegung kann gänzlich Abstand genommen werden, wenn das Gewicht bereits zollamtlich festgestellt war.

Zu einer Öffnung der Kolli und Feststellung des Inhalts ist nur auf Antrag des Niederlegers oder in Fällen begründeten Verdachts zu schreiten.

§ 10. Die Zolleingangsammeldungen der Grenzämter, mit denen die Gegenstände zur Schlusähefreigung nach dem Innern überwiesen sind, werden bei der Aufnahme der Gegenstände in die Zollniederlage durch den darauf zu setzenden, mit Ort, Datum und Unterschrift zu versehenden Vermerk; "In die Zollniederlage zu ... aufgenommen, Konto Seite No. des Niederlagereigter erledigt.

Das eine Exemplar der Zollanmeldung wird Beleg zum Niederlageregister, das mit der Post eingetroffene wird dem Ausfertigungsamte zurückgesandt, welches dasselbe dem Anmelderegister als Beleg beifügt und in Spalte 5 den Vermerk macht:

- "In die Zollniederlage zu . . . . aufgenommen, Konto . . . . . Seite . . . No. . . . des Niederlageregisters."
- § 11. Über die in äffentliche Niederlagen aufgenommenen Gegenstände ist dem Niederleger ein Niederlageschein (Muster B) auszuhändigen, welcher der Zollbehörde gegenüber ohne nähere Prüfung als Ausweis der Berechtigung, über die Gegenstände zu verfügen, gilt. Palls ein Niederlageschein verloren geht, wird derselbe auf Antrag beim Gouvernement für ungültig erklärt, worauf die Ausfertigung eines Dupliktste erfolgt und die Aushändigung der Gegenstände nur auf Grund desselben stattfinden dauf.
- § 12. Auf Antrag des Niederlegers kann unter Vorlage des Niederlagescheins eine Umschreibung der Gegenstände, welche in einer öffentlichen Niederlage lagern, auf das Konto eines anderen Niederlegers erfolgen.
- § 13. Jede Entnahme von Gegenständen aus einer öffentlichen Niederlage ist auf dem zugerbörigen Niederlageseheine durch Durchstreichen oder besondere Notiz unter Beischrift des Datums und des Namens des den entnommenen Gegenstand abfertigenden Zollbesumten zu vermerken. Sind sämtliche auf einem Niederlageseheine angesehriebenen Gegenstände abgemeldet, so ist der Schein zu durchstreichen; er bleibt an der Amtsatella als Beleg zu dem Niederlageregister.
- § 14. Die Eigentümer der Niederlagen haben für die wirtschaftliche Erhaltung derselben in Dach und Fach Sorge zu tragen und haften für Beschädigungen der Gegenstände, welche aus einer ihnen zur Last fallenden Unterlassung oder Vernachlässigung dieser Fürsorge entstehen.

Für Schäden, welche durch Feuer oder durch Naturereignisse entstehen, haftet die Niederlagererwaltung nicht, es ist vielmehr dem Niederleger überlassen, seine Gegenstände selber gegen solche Schäden zu versichern.

Das Ein- und Auslagern, das Verstauen und Unlagern in öffentlichen Niederlagen unter Beachtung der Anordnungen der Zollstelle ist von dem Niederleger zu bewirken, desgleichen das Ausschreiben der vorgeschriebenen Papiere. Erforderlichenfalls werden diese Verrichtungen auf Kosten des Niederlegers durch einen von der Zollstelle damit beauftragten Soediteur vorgenommen. § 15. Wenn Gegenstände aus einer öffentlichen Zollniederlage oder aus einer unter Mitverschluß der Zollbehörde stehenden Privatniederlage entnommen werden sollen, so ist darüber von dem Niederleger eine Abmeldung (Muster U) abzugeben, deren Spalten 1—7 von dem Niederleger ausstrüllen sind. Bei der Entnahme aus öffentlichen Niederlagen ist gleichneitig der Niederlagesehein vorzulegen. Die Übereinstimmung dieser Abmeldung mit der Eintragung im Niederlagereisteit zu brüffen und zu bescheinigen.

Es dürfen nur ganze Kolli auf einmal entnommen werden; eine Teilung

der Kolli ist nicht gestattet.

§ 16. Die Abmeldung hat den Antrag des Niederlegers zu enthalten, ob die zur Entnahme kommenden Gegenstände zu verzollen oder wieder auszuführen oder auf eine andere Zollstelle zu überweisen sind.

Bei der Überweisung auf eine andere Zollstelle ist die Abmeldung doppelt auszufertigen; die beiden Exemplare sind ebenso zu behandeln wie die Zollammeldungen nach § 10-13 der Ausführungsbestimmungen zur Zollweierordnung.

- § 17. Das Lagergeld wird nach dem bei der Einlagerung festgestellten Bruttogewichte berechnet und beträgt in staatlichen Niederlagen für jede angefangenen 100 kg einer jeden mit einer Abmeldung entnommenen Warenpost 0,20 Mark für jeden auch nur angefangenen Kalendermonat.
- In Privatniederlagen wird das Lagergeld im Einverständnis mit dem Eigentümer besonders festgesetzt.

Die festgesetzten Gebühren werden durch den Niederlage-Eigentümer bezw. durch die betreffende Zollstelle für dessen Rechnung erhoben.

- § 18. Die in der Niederlage aufgenommenen Gegenstände haften für die Zollgefälle und Niederlagegebühren ohne Rücksicht auf die Rechte eines Dritten und können, solange die Entrichtung dieser Zollgefälle und Niederlagegebühren nicht erfolgt ist, zurückbehalten werden.
- § 19. Von zollamtlicher Seite werden Gegenstände aus einer nicht staatlichen Niederlage nur abgelassen, wenn eine allgemeine oder besondere Entnahme-Vollmacht des Niederlage-Eigentümers vorgelegt wird.
- § 30. Am 1. Junuar jeden Jahrea wird das Niederlageregister in dem für de Anschreibung vorgesehener Telle abgeschlossen; alle nach diesem Zeitpunkte erfolgenden Einlagerungen werden im Niederlageregister für das neue Jahr eingertragen. Das Niederlageregister bleibt noch bis zum 1. April jeden Jahres für Abschreibungen offen. In der Zeit vom 1. Januar bis 1. April werden also zwei Niederlageregister heiben konschnafte geführe.

Am 1. April jeden Jahres sind die noch nicht zur Abschreibung gekom-

menen Gegenstände in das neue Niederlageregister zu übertragen.

Die Übertragung ist bei jedem einzelnen Konto durch Vermerk, aus dem Konto sowie Seite und Nummer des neuen Registers hervorgeht, ersichtlich zu machen und für alle Konten unter dem Inhaltsverzeichnis als richtig zu bescheinigen.

n dem neuen Niederlageregister sind Konto, Seite und Nummer des alten Registers, aus dem die Gegenstände übertragen worden sind, blau unterstrichen in der Bemerkungspalte anzugeben.

Das erledigte Niederlageregister nebst den erledigten Lagerscheinen ist am 1. Mai jeden Jahres zur Revision an das Gouvernement einzusenden.

§ 21. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Juli 1903 in Kraft.

Windhuk, den 10. April 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. L.V. Tecklenburg.

| V. 6    | d. Gon | v. v                   | . D. 8.        | W.A., beta | . d. ŏff. 2   | Collnie  | ederl | n. Mi         | tver   | schl. v. l    | rivatnie        | derl. 10      | ). April. 97 |
|---------|--------|------------------------|----------------|------------|---------------|----------|-------|---------------|--------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| 1. 8    | eite.  |                        |                |            |               |          |       |               |        |               | Mu              | ster A        | zu No. 47.   |
|         |        |                        | Das            | Register   | enthä         | t:       |       |               |        |               |                 |               |              |
|         |        |                        |                |            |               |          |       |               |        |               |                 |               |              |
| Wi      | ndh    | u k                    | , den          | ten        |               | -        | 190   | 0             |        |               |                 |               |              |
|         |        |                        | Die 2          | Zollver    | waltu         | ng.      |       |               |        |               |                 |               |              |
|         |        |                        |                | N          | iede          | r l a    | e e   | - R           | A 27 1 | ste           | -               |               |              |
|         |        |                        |                | -          |               |          | de    |               |        |               |                 |               |              |
|         |        |                        |                | Kaiserlie  | chen          |          |       |               |        |               |                 |               |              |
|         |        |                        | :              | zu         |               |          |       |               |        |               |                 |               |              |
|         |        |                        |                |            | für           | las J    | Jahr  |               |        |               |                 |               |              |
|         |        |                        |                |            |               | Ge       | führt | von:          |        |               |                 |               |              |
| _       |        |                        |                | I          | nhal          | ts-      | V e   | rze           | ic     | hnis          | 3.              |               |              |
|         | Ko     | nto                    |                |            |               |          |       |               |        |               | t               |               |              |
|         |        | n                      |                |            |               |          |       |               |        | . "           |                 |               | •••••        |
|         |        | 77                     |                |            |               |          |       |               |        |               |                 |               |              |
|         |        | 29                     |                |            |               |          |       |               |        | . 79          |                 |               |              |
| 2. 8    | cite.  |                        |                |            | Koı           | ı to     |       |               |        |               |                 |               |              |
|         | ****   | -                      |                | Anschr     | eibun         | g        |       | -             |        | į –           |                 |               | A b          |
| o Datan |        | Bezeith-<br>m nung und |                | Kolli Be   |               | e- Einla |       | are.          | Datum  | Der           | Kolli           | Be-           |              |
| No.     | der E  | in-                    | No. des        | Zahl und   | Zeichen       | nenr     | nung  | run           | gs-    | derAn         | Zahl und        | Zeichen       | nennung      |
| Lfde.   | lage   |                        | lichen<br>Vor- | Vor-       | und<br>Nummer | Wa       |       | gewi          | cht    | lage-<br>rung | Art dor<br>Ver- | and<br>Nummer | der<br>Waren |
| -       |        | -                      | papiers        |            |               |          |       |               | _      |               | -               |               |              |
| 1       | 2      | 4                      | 3              | 4          | - 5           | _        | В     | 7             |        | 8             | 9               | 10            | 11           |
|         |        | -1                     |                | 1          |               |          |       | ı             |        |               |                 |               |              |
| _       |        |                        |                |            |               |          |       |               |        |               | T               |               |              |
| -       |        | -1                     |                | -          |               | _        |       | -             | -      |               | -               |               |              |
|         | 1      | •                      |                |            |               |          |       |               | li     | ji            | 1               | 1             | 1            |
| 3. S    | eite.  |                        | zu             |            |               |          |       |               |        |               | Blatt           |               |              |
| s c     | hrei   | bи                     | n g            |            |               |          | -     | _             |        |               |                 |               |              |
| A       | uslag  | 677                    | nos.           |            |               |          | Lac   | erzeit        | Erh    | obenes        | Weiter:         | nach-         |              |
| -       | gew    |                        |                | Tarifsatz  | Zollbe        | trag     |       | erzere<br>seh |        | ergeld        | gewiese         |               | Bemer-       |
| bz      | rutto  | n                      | etto           |            | M             | Pf.      | _     | aten          | M      | Pf.           | Re- t           |               | kungen       |
| _       | 12     | _                      | 13             | 14         | 15            | _        |       | 16            |        | 17            | 18              |               | 19           |

Muster C zu No. 47.

Niederlage-Schein

Muster B zu No. 47.

des Niederlage-Registers pro 19

Nummer

Blatt

Konto

|          |                                     |                                              | Anse                                              | Anschreibnng                                                          | 2 11 12                |                                         |                                  |                                                                          | Abs                               | Abschreibnng                            | nng                                                            |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| No.      | der<br>der<br>Ein-<br>lage-<br>rung | Be-<br>zeich-<br>nnng<br>des Vor-<br>papiers | zeich- Zahl nnd nnng Art der Ver- Papiers packnng | zeich- Zahl nnd Zeichen nnng Art der und des Vor- Ver- Nnmmer packnng | Benennung<br>der Waren | Einlage-<br>rungs-<br>gewicht<br>brutto | Datum<br>der<br>Ans-<br>lagerung | Datum der Zahl nnd Zeichen Ans- Art der Jer- und lagerung packung nammer | Kolli<br>Zeichen<br>und<br>Nnmmer | Anslage-<br>rungs-<br>gewicht<br>brutto | Namensbelæhrift<br>des Abfertigungs-Besmten<br>und Bemerkungen |
| <u> </u> | 2                                   | 00                                           | -                                                 | 19                                                                    | 9                      | -                                       | 80                               | 6                                                                        | 10                                | Ξ                                       | 12                                                             |
|          |                                     |                                              |                                                   |                                                                       |                        |                                         |                                  |                                                                          |                                   |                                         |                                                                |

A bmeldung Verzollung

von Waren aus der Zollniederlage zur Weitersendung

Wiederausfuhr

| Von                                             | a Abmes                               | der nach                                     | Vom Abmelder nach dem Niederlage-Schein ausznfüllen | lerlage-Sch                                                   | ein auszn | fillen               |                                                       |                                    |       | Rev                                  | Revisionsbefund                                             | efund                                       |                                                                                                    |                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Des Niederlage-<br>Registers<br>toute Blatt No. | Datum<br>der<br>Ein-<br>lage-<br>rung | Der<br>Zahl nnd<br>Art der<br>Ver<br>Packung | Kolli<br>Zeichen<br>und<br>Nummer                   | Be- Einlage-<br>nenning rungs-<br>der gewicht<br>Waren brutto |           | Wert<br>der<br>Waren | Her-<br>kunfts-<br>ort und<br>Her-<br>kunfts-<br>land | Ans-<br>lagerings- Ti<br>gewicht s | arif. | Zoll. Lager. L. zeit betrag nach Mo. | Zoll- Lager-<br>zeit<br>zeit<br>nach<br>Mo-<br>M. Pr. naten | Lager Lager-<br>zeit geld 80<br>Mo- M Pr. R | Zoll. Lager. Lager. nach.<br>betrag nach geld gewiesen<br>Mo. R. Pt. Re- unter<br>A. Pt. Re- unter | Bemer-<br>kungen |
| 1                                               | en                                    | 60                                           | 4                                                   | 9                                                             | 9         | -                    | 80                                                    | 8                                  | 9     | 10 11 12 18                          | 13                                                          | 13                                          | 71                                                                                                 | 15               |
| Mit den Niederlass-Rezister übereinstimmend     | lage-Reu                              | ister über                                   | in                                                  |                                                               |           |                      |                                                       |                                    | 1     |                                      |                                                             |                                             |                                                                                                    |                  |

 Verfügung des Reichskanzlers, betreffend das Zollwesen der Schutzgebiete Kamerun und Togo. Vom 15. April 1903. N. J. 798 8. 3.

Auf Grund der Allerhöchsten Verordnung, betreffend das Zollwesen der Schutzgebiete in Afrika und der Sädses, vom 7. November 1902,\*) wird für die Schutzgebiete Kamerun und Togo verordnet, was folgt:

Einziger Paragraph.

Für die Zollgefälle, Gieldstrafen, Ernatz des Wertes konterbandierter oder geschnungeführe Gegenstände sowie für die Kosten des hierant bestiglichen Verfahrens, zu wiehen Personen verurteilt werden, die unter der Gewalt, der Anfasicht oder im Dienste einer anderen Person oder einer Gesellschaft stehen, können diese letzteren im Falle des Unvermögens der Schuldigen haftbar gemacht werden, und awar unabhängig von der Starfe, zu welcher sie selbst auf Grund der bestiechen Zollverordnungen etwa verurteilt werden. Dabei kann die Zollbehörde nach hiere Wahl die verhängte Geldstrafe von den Mitverhafteten einziehen oder unter Verzicht hieranf an den Schuldigen selbst die für den Unvermögensfall vorgesehene Preliebsstrafe zur Vollstreckung durch die Gerichte bringen.

Doch bleibt es den vorbezeichneten Personen und Gesellschaften vorbehalten, ihre Haftung durch den Nachweis auszuschließen, daß die Zuwiderhandlung nicht bei Ausführung der Verrichtungen verübt ist, die sie dem Täter über-

tragen oder ein für allemal überlassen hatten.

Sorrent, den 15. April 1903.

Der Reichskanzler. Graf v. Bülow.

 Runderlas des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend das Verfahren bei vorläufigen Festnahmen. Vom 17. April 1903.

Es ist in letter Zeit zweimal der Fall vorgekommen, dafs von einer Behörde im Innern ein Europäer wegen eines Vergehens festgenommen und mit großen Kosten hierher transportiert wurde, obwohl ein Fluchtverdacht offenbar nicht begründet war. Ich nehme daher Veranlassung, die Behörden zur Vermeidung unzulässiger Eingriffe in das hohe Gut der persönlichen Freiheit und im eigenen Interesse der Beamten, welche bei ungerechtfertigter Festmahme event. gerichtlich in Anspruch genommen werden Kömen, auf folgendes hinzuweisen:

Nach § 127, Abs. 2, der Strafprozefsordnung sind die Bebörden, an welche Gieser Erlaßs gerichtet ist, als Polizei- und Sicherheitsorgane zur vorläußen Festnahme von Weißen befugt, wenn die Voraussetzungen eines Haftbefehls vorliegen (Vorhandensein dringender Verdachtsgründe der Begehung eines stufbaren Handlung un de entweder Fluchtverdacht oder Gefahr der Verdunklung der Tabestandes, §§ 112, 113 St. P. O.), und wenn au 1s er de me Gefahr im Verzuge obwaltet. Eine Fluchtgefahr wird bei der für einen Weißen bestehenden Urnständehender Berökerung zu versehwinden, und bei dem Mangel raschgehender Beförderungsmittel nur unter ganz besonderen Umständen gegeben sein. Ferner ist zu berückschitigen, daß in der Heimat ein Festgenommener binnen wenigen Stunden oder Tage dem Richter vorgeführt wird, welcher im Falle einer nicht hirreichend begründeten Festnahme in der Lage ist, die Frei-

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. VI, No. 361.

lassung zu verfügen, während bei den Verhältnissen des Schutzgebietes ebensoviele Wochen oder gar Monate verstreichen, bis der im Innern festgenommene Beschuldigte sich vor dem ordenlichen Richter verantworten kann.

Im Hinblick auf diese Gesichtspunkte wird die vorläufige Festnahme eines Weißen — abgesehen von dem Falle, daß die Anordnung eines Richters vorliegt, welcher unter allen Umständen Folge zu leisten ist — nur dann als gerechtfertigt zu erachten sein, wenn es sich

1. um eine schwere Straftat handelt und dringende Verdachtsgründe für

die Begehung dieser Tat vorhanden sind, und wenn gleichzeitig

2. eine dringende Fluchtgefahr (Gefahr im Verzuge)) vorliegt. Dabei genigt nicht eine Gefahr, daß edr Verdichtige von seinem gegenwärtigen Aufenthaltsorte, sondern nur die Gefahr, daß er, ohne noch ergriffen werden zu können, aus dem Schutzgebiete entflicht. Liegt diese Gefahr nicht vo, so kann die Festnahme erfolgen, wenn bestimmte Tatsachen bekannt sind, aus denen zu schliefen sit, daß er Verdichtigs Spurzue der Tat verwischen oder daß er Zeugne oder Mitschuldige zu einer falseben Aussage oder Zeugnen dazu verleiten werde, sich der Zeugnispflicht zu entziehen (§ 112 St. P. O.).

Treffen die Voraussetzungen zu 1 und 2 zu und wird der Verdischtige festgenommen, osi two rallen Dingen unverziglich dem zuständigen Bezirksgericht unter Beifügung etwaiger Akten ausführliche Mitteilung zu machen. Ferner ist der Festgenommene, wenn irgend nöglich, nicht sofort zur Küste, sondern zunacheta nur bis zur nächsten Telegraphenstation zu verbringen und von dort telegraphisch eine Weisung des Bezirksgerichts darüber, was mit dem Festgenommenen gesehehen soll, einzuholen.

Treffen die Voraussetzungen zu 1 und 2 nicht zu und hält die Behörde trotze dem eine Pestnahme für angebracht, so ist stete, event. durch Eilboten oder telegraphisch von der nächsten Telegraphenstation, beim Besirksgericht über die ur ergreifenden Schritte anzufragen. In diesem Fall wire auch bis zum Eingange der Antwort des Gerichts der jeweilige Aufenthalt des Verdächtigen möglichst in Auge zu behalten, und wenn letzterer sich nach einem anderen Bezirke begibt,

die benachbarte Station entsprechend zu verständigen.

Daressalam, den 17. April 1903. Der Kaiserliche Gouverneur. I. V. Stuhlmann.

 Rundschreiben des Gouverneurs von Deutsch-Neu-Guinea, betreffend Bestellung von Prozess- oder Zustellungsbevollmächtigten für die Berufungsinstanz. Vom 21. April 1903.

(Kol. Bl. S. 385.)

In Zivilprozefssachen entstehen häufig Verzögerungen dadurch, daß die Parteien es unterlassen, für die Berufungsinstanz einen in Herbertshöhe wohnhaften Prozefs- oder Zustellungsbevollmächtigten zu bestellen zu ber

Indem ich den jeweiligen Bezirksrichter und dessen Stellvertreter gemäße § 1, Ziffer 4, der Reichskanzler-Verordnung vom 25. Dezember 1900°) hierzu ermächtige, ersuche ich, in Zukunft stets, sobald gegen ein Zivlippozefsurteil Berufung eingelegt wird, gemäß § 4, Ziffer 4 a. s. O., in meinem Namen anzuordnen, daße jede Partie eine im Gerichtsbezirk Herbertsbibe whahplafte Person zum

<sup>\*)</sup> D. Kol, Gesetzgeb. V, No. 169,

Empfange der für sie bestimmten Schriftstücke bevollmächtige. Ich ersuche ferner, in jedem einzelnen Fille die Parteien darunt aufmerksam zu machen, welche Nachteile es mit sich bringt, wenn sie für die Berufungsinstam zur einen Zustellungs, aber keinen Prozefsbevollmächtigten in Herbertsböhe bestellen. Falls eine Partei eine Blankovollmacht einreicht, wird dieselbe einer möglichst geeigneten Persönlichkeit übergeben werden.

Herbertshöhe, den 21. April 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur und Oberrichter.

Hahl.

 Bahnordnung für die Usambara-Eisenbahn, genehmigt durch Erlaß der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes vom 29. April 1903.\*)

# I. Zustand der Bahn,

§ 1. Spurweite.

Die Spurweite beträgt 1 Meter.

Ausnahmen hiervon sind zulässig mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

§ 2. Längsneigung.

Die Längsneigung der Bahn soll auf freier Strecke das Verhältnis von  $30^{9}/_{50}$  (1:  $33'/_{5}$ ) in der Regel nicht überschreiten. Für die Anwendung stärkerer Neigungen ist die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich.

§ 3. Krümmungen.

Der Halbmesser der Krümmungen auf freier Strecke soll nicht kleiner als 100 Meige sein. Im Krümmungen — mit Ausnahme derjenigen vom Weichen — soll die äufsere Schiene um so viel höher liegen als die innere, dafs bei der größsten für die betreffende Strecke vorgeschriebenen Fäugeschwindigkeit die Krümmungen mit Sicherbeit durchfahren werden Können. Die Überhöhung soll in den Übergangsbögen oder in den anschließenden geraden Strecken auf eine Länge auslaufen, welche mindestens das 200fache der Überhöhung beträgt. Verschiedene Krümmungen und Querneigungen sind stetig ineinander überzuführen.

§ 4. Spurerweiterung.

In Krümmungen darf die Spurerweiterung das Ma $\hat{s}$  von 20 Millimeter nicht überschreiten.

§ 5. Fahrbarer Zustand der Bahn.

1. Die Bahn ist fortwährend in einem solchen baulichen Zustande zu halten, daß jede Strecke, soweit sie sich nicht in Ausbesserung befindet, ohne Gefahr mit der von der Aufsichtsbehörde für die betreffende Strecke festgestezten größsten Geschwindigkeit (§ 26) befahren werden kann.

2. Bahnstrecken, auf welchen zeitweise die sonst für dieselben zulässige Fahrgeschwindigkeit ermäfsigt werden mufs, sind durch Signale als solche zu kennzeichnen und unfahrbare Strecken, auch wenn kein Zug erwartet wird, durch Signale abzuschliefsen.

§ 6. Umgrenzung des lichten Raumes.

 Sämtliche Gleise, auf denen Züge bewegt werden, sind von baulichen Anlagen und lagernden Gegenständen mindestens bis zu derjenigen Umgrenzung

\*) An Stelle der Bahnordnung vom 12. November 1895 getreten. S. Kol. Gesetzgeb. II, No. 178.

des lichten Raumes freizuhalten, welche in der Anlage A dargestellt ist. Dabei ist in Krümmungen auf die Spurerweiterung und die Überhöhung der äufseren Schiene Rücksicht zu nehmen.

 Inwieweit bei Ladegleisen Einschränkungen dieser Umgrenzung zulässig sind, bestimmt in jedem Einzelfalle die Aufsichtsbehörde.

3. Bei Gleisen müssen die bis zu 50 Millimeter über Schienenborkratute horvortretenden unbeweglichen Gegenatiade außerhalb des Gleises im allegemeinen mindestens 150 Millimeter von der Innenkante des Schienenkopfes entrett bleiber; bei unveränderlichem Abstand derselben von der Fahrschiene darf dies Mafs auf 135 Millimeter eingeschränkt werden. Innenhalb des Gleisen mufs ihr Abstand von der Innenkante des Schienenkopfes mindestens 67 Millimeter betragen, jedoch kaun dieser Abstand bei Zwangsschienen nach dem mittleren Teile hin allmählich bis auf 36 Millimeter eingeschränkt werden. In ge-krümmten Strecken mit Spuerweiterung mufs der Abstand der innerhalb des Gleises hervortretenden unbeweglichen Gegenstände von der Innenkante des Schienenkopfes um den Betrag der Spuerweiterung grüßer sein als die vorgenannten Mafse.

## § 7. Einfriedigungen der Bahn.

Ob und an welchen Stelleu Schutzwehren oder andere Sicherheitsvorrichtungen an Wegen erforderlich sind, welche unmittelbar neben einer mit Lokomotiven befahrenen Bahn herlaufen oder über die letztere führen, bestimmt die Aufsichtsbehörde.

## 8 Abteilungszeichen, Neigungszeiger, Merkzeichen.

- Die Bahn muß mit Abteilungszeichen versehen sein, welche Entfernungen von ganzen Kilometern angeben.
- Bei mehr als 500 Meter langen Neigungen von mehr als 40% (1:100) sind an den Gefällwechseln Neigungszeiger anzubringen.
- 3. Vor den in Schienenhöhe liegenden, unbewachten Wegeübergängen soll in genügender Entfernung auf der zur Fahrtrichtung rechts gelegenen Seite der Bahn ein Kennzeichen vorhanden sein, welches dem Lokomotivführer eines die Streeke befahrenden Zuges die Annäherung am einen derartigen Übergang arzeigt. Inwieweit Abweichungen stattfinden können, bestimmt die Aufsichtsbehörde.
- 4. Zwischen zusammenlaufenden Schienensträngen muße ein Merkzeichen angebracht sein, welches die Stelle angibt, über die hinaus auf dem einen Gleise Fahrzeuge mit keinem ihrer Teile vorgesehoben werden dürfen, ohne daße der Durchgang von Fahrzeugen auf dem anderen Gleise gehindert wird.

#### II. Zustand, Unterhaltung und Untersuchung der Betriebsmittel.

# § 9. Zustand der Betriebsmittel,

Die Betriebsmittel müssen fortwährend in einem solchen Zustande gehalten werden, dafs die Fahrten mit der gröfsten für die letzteren zulässigen Geschwindigkeit (§ 26) ohne Gefahr stattfinden können.

#### § 10. Einrichtung der Lokomotiven.

 Für jede Lokomotive ist nach Mafsgabe ihrer Bauart eine Fahrgeschwindigkeit vorzuschreiben, welche in Rücksicht auf die Sieherheit niemals überschritten werden darf. Diese Geschwindigkeit mufs an der Lokomotive angezeichnet sein.

- An jedem Lokomotivkessel muss sieh eine Einrichtung zum Anschlusse eines Prüfungsmanometers befinden, durch welches die Belastung der Sieherheitsventile und die Richtigkeit der Federwagen und Manometer geprüft werden kann.
  - 3. Jede Lokomotive muss versehen sein:
  - a) mit mindestens zwei zuverlässigen Vorrichtungen zur Speisung des Kessels, welche unablängig voneinander in Betrieb geeetzt werden können, und von denen jede für sich während der Fahrt imstande sein mufs, dass zur Speisung erforderliche Wasser zuzuführen. Eine dieser Vorrichtungen mufs geeignet sein, auch beim Stillstande der Lokomotive dem Kessel Wasser zuzuführen;
  - b) mit mindestens zwei voneinander unabhäugigen Vorrichtungen zur zuwerlässigen Erkennung der Wasserstandshöbe im Innern des Kesesls. Bei einer dieser Vorrichtungen mufs die Höbe des Wasserstandes vom Stande des Führers ohne besondere Proben fortwährend erkennbar und eine in die Augen fallende Marke des niedrigsten zulässigen Wasserstandes angebracht sein;
  - e) mit wenigstens zwei Sicherheitsventilen, von welchen das eine so eingerichtet sein soll, dafs die Belastung desselben nicht über das bestimmte Maß gesteigert werden kann. Die Sicherheitsventile sind so einzuriehten, daß sie vom gespanten Dampfe nicht weggeschleudert werden können, wenn eine unbeabsichtigte Eutlastung derselben eintritt. Die Einrichtung der Sicherheitsventile muß denselben eine senkrechte Bewegung von 3 Millimetern gestatten;
  - d) mit einer Vorrichtung (Mauometer), welche den Druck des Dampfes zuverlässig und ohne Anstellung besonderer Proben fortwährend erkennen lätst. Auf den Zifferbikttern der Mauometer mufs der höchste zulässige Dampfüberdruck durch eine in die Augen fallende Marke bezeichnet sein:
  - e) mit einer Dampfpfeife.
- § 11. Abnahmeprüfung und wiederkehrende Untersuchungen der Lokomotiven und Tender.
- 1. Neue oder mit ueuen Kesseln versehene Lokomotiven dürfen erst in Betrieb gesetzt werden, nachdem sie einer technisch-polizeilichen Abnahme-prüfung unterworfen und als sicher befunden sind. Der hierbei als zulässig erkannte höchste Dampfüberdruck, sowie der Name des Fabrikanten der Lokomotive und des Kessels, die laufende Fabrikunmer und das Jahr der Anfertigung missen in leicht erkennbarer und dauerhafter Weise an der Lokomotive bezeichnet sein.
- 2. Nach jeder umfangreichen Ausbesserung des Kessels, im übrigen in Zeitabschnitten von hichsten drei Jahren, sind die Lokomotiven nebst den zugehörigen Tendern in allen Teilen einer gründlichen Untersuchung zu unterweren, mit welcher eine Kesseldruchprobe zu verbinden ist. Diese Zeitabschutte zind vom Tage der Inbetriebsetzung ranch beendeter Untersuchung zis zum Tage der Aufserbeitriebsetzung zu Werch den Aufserbeitung zu bemessen.
- 3. Bei den Druckproben ist der Kessel vom Mantel zu entblöfsen, mit Wasser zu fällen und mittels einer Druckpumpe zu prüfen. Der Probedruck soll den höchsten zulässigen Dampfüberdruck um fünf Atmosphären übersteigen.
- soll den höchsten zulässigen Dampfüberdruck um fünf Atmosphären übersteigen.

  4. Kessel, welche bei dieser Probe ihre Form bleibend ändern, dürfen in diesem Zustande nicht wieder in Dienst genommen werden.

104 Bahnordnung f. d. Usambara-Eisenb., genehm. durch Erlafs d. Kol. Abt. 29. April.

 Bei jeder Kesselprobe ist gleichzeitig die Richtigkeit der Manometer und Ventilbelastungen der Lokomotiven zu pr
üfen.

 Der angewendete Probedruck ist mittels eines Prüfungsmanometers zu messen, welches in angemessenen Zeitabschnitten auf seine Richtigkeit untersucht werden mufs.

7. Längstens sechs Jahre nach Inbetriebsetzung eines Lokomotivkessels muß eine innere Untersuchung desselben vorgenommen werden, bei welcher die Siederohre zu entfernen sind. Nach spätestens je fünf Jahren ist die Untersuchung zu wiederholen.

 Über die Ergebnisse der Kesseldruckproben und der sonstigen mit den Lokomotiven und Tendern vorgenommenen Untersuchungen ist Buch zu führen.

## § 12. Läutevorrichtungen der Lokomotiven.

Sofern auf einer Bahnstrecke unbewachte Wegeübergänge vorkommen, sind die Lokomotiven, welche die Bahnstrecke befahren, mit einer Vorrichtung zum Länten auszurüsten.

#### § 13. Bahnräumer, Aschkasten, Funkenfänger,

 An der Stirnseite der Lokomotiven und an der Rückseite der Tender und Tenderlokomotiven müssen Bahnräumer angebracht sein.

 Jede Lokomotive muſs mit einem verschlieſsbaren Aschkasten und mit Vorrichtungen verschen sein, welche den Auswurf glübender Kohlen aus dem -Aschkasten und dem Schornstein zu verhüten bestimmt sind.

## § 14. Bremsen der Lokomotiven und Tender.

Tenderlokomotiven und Tender müssen ohne Rücksicht auf etwa vorhandene anderweite Bremsvorrichtungen mit einer Handbremse versehen sein, die jederzeit leicht und sehnell in Tätigkeit gesetzt werden kann.

# § 15. Federn, Zug- und Stofsvorrichtungen.

Sämtliche Wagen, mit Ausnahme der nur in Arbeitszügen laufenden, missen mit Tragfedern, sowie an beiden Stirnseiten mit federnden Zugund Stofsvorrichtungen versehen sein.

# § 16. Spurkränze.

Sämtliche Räder müssen Spurkränze haben.

# § 17. Stärke der Radreifen.

Die Stärke der Radreifen der Lokomotiven und Tender muß mindestens 16 Millimeter, die der Wagen mindestens 14 Millimeter betragen.

# § 18. Untersuchung der Wagen.

 Jeder Wagen ist von Zeit zu Zeit einer gründlichen Untersuchung zu unterwerfen, bei welcher die Achsen, Lager und Federn abgenommen werden müssen. Diese Untersuchung hat spätestens drei Jahre nach der ersten Ingebrauchnahme oder nach der letzten Untersuchung zu erfolgen.

Several Code

#### § 19. Bezeichnung der Wagen,

- Jeder Wagen muß Bezeichnungen haben, aus welchen zu ersehen ist:
- a) die Eisenbahn, zu welcher er gehört;
- b) die Ordnungsnummer, unter welcher er in den Werkstätten geführt wird;
- c) das eigene Gewicht einschliefslich der Achsen und R\u00e4der und ausschliefslich der losen Ausr\u00fcstungsgegenst\u00e4nde;
- d) bei Güter- und Gepäckwagen das Ladegewicht und die Tragfähigkeit;
- e) der Zeitpunkt der letzten Untersuchung.

## III. Einrichtungen und Maßregeln für die Handhabung des Betriebes.

#### § 20. Bewachung der Bahn,

- Die Bahnstrecke nufs mindestens einmal an jedem Fahrtage auf ihren ordnungsmäßigen Zustand untersucht werden, sofern die zulässige Geschwindigkeit mehr als 20 Kilometer in der Stunde beträgt.
- 2. An Stellen, deren Befahrung in Rücksicht auf die örtlichen Verhältnisse besondere Vorsicht erfordert, insbesondere auch bei verkehrsreichen, in Schienenhöhe liegenden Wegeübergängen, ist bei Anwendung einer Geschwindigkeit von mehr als 15 Kilometer in der Stunde eine Bewachung der Bahn erforderlich.
- 3. Bei Anniherung eines Zuges oder einer einzeln fahrenden Lokomotive an einen in Schienenhöbe liegenden unbewachten Wegeübergung hat der Lokomotivführer von der nach § 8,3 gekennzeichneten Stelle an bis nach Erreichung est Uberganges die Läutevorrichtung in Tätigkeit zu alsten. Aufserdem ist die Läutevorrichtung in Tätigkeit zu setzen, wenn Mensehen oder Fuhrwerke auf der Bahn oder in gefährdröhender Nibe derselben bemerkt werden.
- 4. Beim Schieben der Züge (§ 30) liegt die Verpflichtung zum Läuten in den vorbezeichneten Fällen dem wachthabenden Beamten oder Arbeiter auf dem vordersten Wagen des Zuges ob. Bei Zügen von 20 Arbeiten und wenige genügt es, wenn die Läutevorrichtung der Lokomotive in Tätigkeit gesetzt wird.

# § 21. Rechtsfahren der Züge.

Auf doppelgleisigen Strecken der freien Bahn sollen die Züge in der Regel das in ihrer Fahrtrichtung rechts liegende Gleis befahren.

# § 22. Stärke der Züge.

Mehr als 80 Wagenachsen sollen in keinem Zuge befördert werden.

# § 23. Zahl der Bremsen eines Zuges.

1. In jedem Zuge sollen aufser den Bremsen am Tender und an der Lokomotive so viele Bremsen bedient sein, dafs mittels derselben mindestens die aus nachstahendem Verzeichnisse zu entnehmenden Prozente des Gesamtgewichts der Wagen bezw. der Anzahl der Λchsen bremsbar sind.

| 1                       | 2         | 3                 | 4                              | 5              |
|-------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| Auf Neig                | ungen von | für eine          | Bremsprozente<br>Zuggeschwindi | gkeit von      |
| 0/00                    | 1:x       | 20<br>und weniger | . 25                           | 30             |
| 700                     |           | Kilon             | aeter in der St                | tunde          |
| 0                       | 1: ∞      | 6                 | 6                              |                |
| 2,5<br>5,0<br>7,5<br>10 | 1:400     | 6                 | 6                              | 6              |
| 7.5                     | 1:133     | 6                 | 8                              | 10             |
| 10                      | 1:100     | 8                 | 10                             | 13             |
| 12,5                    | 1: 80     | 10                | 13                             | 15             |
| 15                      | 1: 66     | 12                | 15                             | 18             |
| 17,s<br>20<br>22,s      | 1: 57     | 15                | 18                             | 18<br>21<br>25 |
| 20                      | 1: 50     | 17                | 20                             | 23             |
| 22,5                    | 1: 44     | 19                | 22                             | 26             |
| 25                      | 1: 40     | 21                | 25                             | 25             |
| 30                      | 1: 33     | 26                | 30                             | 34             |

- 2. Für die Berechnung der Bremsprozente nach diesem Verzeichnisse ist maßgebend:
  - a) diejenige größte Geschwindigkeit, welche bei dem Zuge auf der betreffenden Strecke in Anwendung kommen darf;
  - b) diejenige Bahnneigung Steigung oder Gefälle —, welche dargestellt wird durch die Gerade, die zwei auf der betreffenden Strecke in 1000 Meter Entfernung liegende, den größten Höhenunterschied zeigende Punkte des Längenschnittes der Bahn miteinander verbindet;
  - c) dafs bei der Berechnung der Bremsprozente nach Achsen eine unbeladene Güterwagenachse stets gleich einer halben Achse, dafs ferner der sich etwa ergebende überschiefsende Bruchteil stets als ein Ganzes gerechnet wird, und dafs die Achsen von Personen-, Post- und Gepäckwagen stets als voll in Ansatz gebracht werden:
  - d) daß für Geschwindigkeiten unter 20 Kilometer in der Stunde die für 20 Kilometer in der Stunde angeführten Bremsprozente gelten;
  - e) dass bei der Verwendung von Schiebelokomotiven die Geschwindigkeit von 20 Kilometern in der Stunde angenommen wird.
- 3. Für Züge und Wagen, welche auf längeren Strecken ausschliefslich durch die Schwerkraft oder mit Hilfe stehender Maschinen sich bewegen, werden die erforderlichen Sicherheitsvorschriften von der Aufsichtsbehörde erlassen. Das gleiche gilt für Strecken von aufsergewöhnlicher Bauart.
- Den Stationsvorstehern sowie den Lokomotiv- und Zugführern ist bekannt zu geben, der wievielte Teil der Wagenachsen auf jeder Strecke bei den vorgeschriebenen Fahrgeschwindigkeiten muß gebremst werden können,

# § 24. Bildung der Züge.

Bei Bildung der Züge ist darauf zu achten, dafs die Wagen gehörig zusammengekuppelt sind, die Belastung in den einzelnen Wagen tunlichst gleichmäfaig verteilt ist, die nötigen Signalvorrichtungen angebracht und die nach § 23 erfordorlichen Bremsen bedient und tunlichst gleichmäfsig im Zuge verteilt sind.

# § 25. Erleuchtung der Wagen.

Das Innerc der zur Beförderung von Personen benutzten Wagen ist während der Fahrt bei Dunkelheit und in Tunneln, zu deren Durchfahrung mehr als zwei Minuten gebraucht werden, angemessen zu erleuchten.

# § 26. Gröfste zulässige Fahrgeschwindigkeit.

- 1. Die größter zulässige Fahrgesehwindigkeit für Züge und einzeln fahrende Lokomotiven wird durch die Aufsichtsbehörde festgestellt. Größere Gesehwindigkeiten als 30 Kilometer in der Stunde sind nur für Personenzüge ausnahmsweise gestatets, welche nicht mehr las 26 Wagenachsen führen und mit durchgehender Bremse versehen sind. Am Schlusse eines solchen mit durchgehender Bremse versehens zuges dürfen innerhalb der vorbezeichnetem Zugstärke einzelne Wagen ohne durchgehende Bremse bis zu höchstens 12 Achsen angehingt werden; in diesem Fahle mufs auf Neigungen von mehr als 5% (£ 1:200) in einer nunnterbrochenen Länge von 1000 Meter oder darüber der letzte Wagen eine bediente Bremse haben.
- 2. Wird bei einem Zuge mit durchgehender Bremse letztere unterwegs ungangbar, so darf die Fahrt ohne Verminderung der sonst dafür zugelassenen Geschwindigkeit fortgesetzt werden, sofern die Bedienung der nach § 23 erforderlichen Anzahl von Bremsen mit der Hand bewirkt wird.

# § 27. Langsamfahren.

- Wenn ein Signal zum Langsamfahren gegeben ist oder ein Hindernis auf der Bahn bemerkt wird, mufs die Fahrgeschwindigkeit in einer den Umstünden angemessenen Weise ermäfsigt werden.
- Auf Strecken, in welchen eine Drehbrücke liegt oder welche aus einem sonstigen Grunde stets mit besonderer Vorsicht befahren werden müssen, ist die größte zulässige Geschwindigkeit für die einzelnen Zuggattungen besonders festzusetzen.

# § 28. Abfahrt der Züge.

- Kein Zug darf eine Station verlassen, bevor die Abfahrt von dem zuständigen Beamten gestattet ist.
- Bei einer Fahrgeschwindigkeit von mehr als 15 Kilometer in der Stunde darf ein Zug einem anderen in derselben Richtung abgelassenen Zuge nur in Stationsabstand folgen.

# § 29. Sonderzüge.

Sonderzüge und einzeln fahrende Lokomotiven, welche den beteiligten Stationen sowie dem Bahnbewachungspersonal nicht vorher angekündigt sind, dürfen mit keiner größeren Geschwindigkeit als 15 Kilometer in der Stunde befördert werden.

# § 30. Schieben der Züge.

Das Schieben von Zügen, an deren Spitze sich eine führende Lokomotive nicht befindet, ist nur damn zulässig, wenn die Stärke derselben nicht mehr als 50 Wagenachsen beträgt und die Geschwindigkeit 15 Kilometer in der Stunden nicht übersteigt. Der vorderste Wagen mußt alsdam mit einem wachthabenden Beamten oder Arbeiter besetzt sein, welcher eine weithin tönende Glocko bei sich zu führen hat (§ 20).

#### § 31. Begleitpersonal.

Das Begleitpersonal darf während der Fahrt nur ein em Beamten untergeordnet sein. Derselbe hat einen Fahrbericht zu führen, in welchem die Abgangs- und Ankunftszeiten auf den einzelnen Anhaltepunkten und außergewöhnliche Vorkommnisse genau zu verzeichnen sind.

#### 8 32. Stillstehende Lokomotiven und Wagen.

- Bei angeheizten Lokomotiven muſs, solange sie stillstehen, der Regulator geschlossen, die Steuerung in Ruhe gesetzt und die Bremse angezogen sein. Die Lokomotive muſs dabei stets unter Aufsicht stehen.
- Die ohne ausreichende Aufsicht, wie die über Nacht auf den Gleisen verbleibenden Wagen sind durch geeignete Vorrichtungen festzustellen.

# § 33. Mitfahren auf der Lokomotive.

Ohne Erlaubnis der zuständigen Beamten darf außer den durch ihren Dienst dazu berechtigten Personen niemand auf der Lokomotive mitfahren.

# § 34. Gebrauch der Dampfpfeife.

- Der Gebrauch der Dampfpfeife, sowie das Öffnen der Zylinderhähne ist auf die notwendigsten Fälle zu beschränken.
- In der N\u00e4he einer dem \u00f6\u00fcntliehen Verkehr dienenden Strasse soll unter m\u00f6\u00dcitet Vermeidung des Gebrauchs der Dampfpfeife vorzugsweise die L\u00e4utevorriehtung zur Anwendung kommen (§ 12).

#### § 35. Führung der Lokomotive.

- 1. Die Führung der Lokomotiven darf nur solehen Personen übertragen wechen, welche mindestens 21 Jahre alt und unbescholtenen Rufos sind und ihre Befähigung als Lokomotivführer unter Beachtung der von der Aufsichtsbehörde darüber erlassenen Vorschriften nachsewiesen haben.
- Heizer müssen mit der Handhabung der Lokomotiven mindestens so weit vertraut sein, um dieselben erforderlichenfalls still- oder zurückstellen zu können.

# IV. Signalwesen.

#### § 36. Streckensignale.

Auf der Bahn müssen die Signale gegeben werden können:

#### der Zug soll langsam fahren und der Zug soll halten.

2. Bewegliche Brücken, mit Ausschlufs derjenigen, welche nur ausanlmseis bei vorübergehender Aufserbetriebsetzung der betreffenden Gleise geöffnet werden, sind nach beiden Richtungen durch Signale abzuschliefsen, welche mit der Verriegelungsvorrichtung der Brücke dergestalt in gegenseitigter Abhängigkeit stehen, dals das Fahrsignal nur bei genauer und völlig sieherer Feststellung der Brücke orscheinen kann.

# § 37. Weichensignale.

Die jedesmalige Stellung der Einfahrtsweichen mufs dem Lokomotivführer durch Signale kenntlich sein, wenn nicht die Weichen durch einen sicheren Verschlufs unverrückbar festgestellt sind.

#### § 38. Zugsignale.

Jeder geschlossene fahrende Zug mufs mit Signalen versehen sein, welche bei Tage den Schlufs, bei Dunkelheit aber die Spitze und den Schlufs desselben erkennen lassen; gleiches gilt für einzeln fahrende Lokomotiven.

#### § 39. Signale des Lokomotivpersonals.

Das Lokomotivpersonal muß die Signale geben können:

Achtung, Bremsen anziehen und

Bremsen anziehen und Bremsen loslassen.

# § 40. Elektrische Verbindungen.

Die Bahnhöfe müssen zur Verständigung untereinander mit elektrischen Schreibtelegraphen oder Fernsprechern ausgerüstet sein. Ausnahmen sind mit Genehmizung der Aufsichtsbehörde zulässig.

# § 41. Signalordnung.

Im übrigen bleibt die Einrichtung des Signalwesens von der Eigenart des Betriebes abhängig und dem Ermessen der Aufsichtsbehörde anheimgestellt.

## V. Bestimmungen für das Publikum.

# § 42. Allgemeine Bestimmungen.

Die Eisenbahnreisenden und das sonstige Publikum müssen den allgemeinen Anordnungen nachkommen, welche von der Bahnverwaltung behröt
Aufrechthaltung der Ordnung innerhalb des Bahngebietes und bei der Beförderung von Personen und Sachen getroffen werden, und haben den dienstlichen
Anordnungen der in Uniform befindlichen oder mit einem Dienstabzeichen oder
einem sonstigen Ausweis über ihre amtliche Eigenschaft versebenen Bahnpolizeibeamten (§ 447 P Zeige zu leisten.

- § 43. Betreten der Bahnanlagen und der Stationen. Bahnbeschädigungen und Betriebsstörungen sowie Verhalten der Reisenden beim Ein- und Aussteigen und während der Fahrt.
- 1. Das Betreten der Bahn, soweit sie nicht zugleich als Weg dient, sowie das Betroten der zur Bahn gehörigen Böschungen, Dämme, Gräben, Brücken und sonstigen Anlsgen ist nur der Aufsichtsbehörde, deren Vertretern und den in der Ausübung ihres Dienstes befindlichen Beamten und Offizieren des Gouvernements estattet. Die beziehntent Personen haben, sofern sie nicht durch ihre Uniform kenntlich sind, sich durch eine Bescheinigung ihrer vorgesetzten Dienstbehörde auf Fefrodren auszuweisen.
- 2. Das Publikum darf die Bahn, soweit sie nicht zugleich als Weg dient, nur an den zu Übergängen bestimmten Stellen betreten, und zwar nur so lange, als dieselben nicht abgesport sind oder sich kein Zug nähert.
  - 3. In allen Fällen ist jeder unnötige Verzug zu vermeiden.
- Für das Betreten der Bahn und der dazu gehörigen Anlagen, soweit dieselben nicht zugleich als Weg dienen, durch Vieh, bleibt derjenige verantwortlich, welchem die Aufsicht über dasselbe obliegt.
- 5. Sobald sich ein Zug n\u00e4hert, m\u00fcssen Fuhrwerke, Reiter, Fulsg\u00e4nger, Treiber von Vieh und Lasttieren in angemessener Entfernung von der Bahn, und zwar, sofern Warnungstafeln vorhanden sind, an diesen halten, bezw. die Bahn sehnell r\u00e4umen.
- Es ist untersagt, die Schranken oder sonstigen Einfriedigungen eigenmächtig zu öffnen, zu überschreiten oder zu übersteigen, oder etwas darauf zu legen oder zu hängen.

- Jede Beschädigung der Bahn und der dazu gehörigen Anlagen mit Einschluß der Telegraphen, sowie der Betriebsmittel nebst Zubehör, imgleichen das Auflegen von Steinen. Holz und sonstigen Sachen auf das Planum, oder das Anbringen sonstiger Fahrthindernisse ist verboten, ebenso die Erregung falschen Alarms, die Nachahmung von Signalen, die Verstellung von Ausweichevorrichtungen und überhaupt die Vornahme aller den Betrieb störenden Handlungen.
- 8. Solange ein Zug sich in Bewegung befindet, ist das Ein- und Aussteigen verboten.
- 9. Es ist untersagt, Gegenstände, durch welche Personen oder Sachen beschädigt werden können, während der Fahrt aus dem Wagen zu werfen.

#### 8 44.

Feuergefährliche, sowie andere Gegenstände, die auf irgend eine Weise Schaden verursachen können, insbesondere geladene Gewehre, Schiefspulver, leicht entzündliche Stoffe und dergleichen, sind von der Mitnahme ausgeschlossen. Die Eisenbahnbediensteten sind berechtigt, sich von der Beschaffenheit der mitgenommenen Gegenstände zu überzeugen. Jägern und im öffentlichen Dienste stehenden Personen ist die Mitführung von Handmunition gestattet.

#### § 45. Bestrafung von Übertretungen.

Wer den Bestimmungen der §§ 42, 43 und 44 zuwiderhandelt, wird, sofern nicht nach den allgemeinen Strafbestimmungen eine härtere Strafe verwirkt ist. mit Geldstrafe bis zu einhandert Mark, an deren Stelle im Nichtbeitreibungsfalle eine nach 88 28 und 29 des Reichs-Strafgesetzbuches festzusetzende Freiheitsstrafe tritt, bestraft.

# § 46. Anshang von Vorschriften, Beschwerdebuch.

Ein Abdruck der §§ 42 bis 46 dieser Vorschriften in Deutsch-Kisuaheli ist in jedem Warteraum auszuhängen. Bei jedem Stationsvorstande ist ein dem Publikum zugängliches Beschwerdebneh aufzulegen, welches zunächst der Eisenbahnverwaltung einzureichen ist. Wenn Abänderungen grundsätzlicher Art hierbei in Frage kommen, so ist dasselbe dem Gouvernement vorzulegen.

# VI. Bahnpolizeibeamte.

- § 47. Bezeichnung und Befugnisse der Bahnpolizeibeamten.
- 1. Zur Ausübnug der Bahnpolizei sind zunächst berufen dieienigen Personen, welche mit den Verrichtungen betraut sind, der
  - Betriebsleiter.
    - 2. Vertreter des Betriebsleiters,
      - 3. Bahnhofsverwalter.
      - 4. Bahnmeister,
      - 5. Weichensteller.
      - 6. Streckenvorarbeiter.
    - 7. Zugführer. 8. Stationsdiener,

    - 9. Nachtwächter.
- sowie deren Stellvertreter.

2. Die Bahnpolizeibeamten müssen bei Ausübung ihres Dienstes die vorgeschriebene Dienstumiform oder das festgestellte Dienstabzeichen tragen oder mit einem sonstigen Ausweis über ihre autliehe Eigenschaft versehen sein.

#### § 48. Dienstanweisung.

Allen im § 47 genannten Bahnpolizeibeamten sind von der Eisenbahnverwaltung über ihre Dienstverrichtungen und ihr gegenseitiges Dienstverhältnis schriftliche oder gedruckte Anweisungen zu erteilen.

#### § 49. Befähigung.

- Alle zur Ausübung der Bahnpolizei berufenen Beamten müssen mindestens 21 Jahre alt und unbescholtenen Rufes sein und die sonst zu ihrem besonderen Dienste erforderliehen Eigensehaften besitzen.
- Die Bahnpolizeibeamten werden von der Bahnverwaltung vereidigt. Sie treten alsdann in Beziehung auf die ihnen übertragenen Dienstverrichtungen dem Publikum gegenüber in die Rechte der öffentlichen Polizeibeamten.

# § 50. Verhalten der Bahnpolizeibeamten. Personalakten.

- Diejenigen Bahnpolizeibeamten, welche sich als zur Ausübung ihres Dienstes ungeeignet zeigen, müssen sofort von der Wahrnehmung polizeilieher Verrichtungen entfernt werden.
- Die Bahnverwaltung ist verbunden, über jeden Bahnpolizeibeamten Personalakten anzulegen und fortzuführen.

# § 51. Bezirk der Amtstätigkeit.

Die Amtstätigkeit der Bahnpolizeibeamten erstreckt sieh, ohne Rücksicht auf den ihnen angewiesenen Wohnsitz, auf die ganze Bahn, die dazu gehörigen Anlagen und soweit, als solches zur Handhabung der für den Eisenbahnbetrieb geltenden Polizeiverordnungen erforderlich ist.

# § 52. Gegenseitige Unterstützung der verschiedenen Polizeibeamten.

Die sonstigen Polizeibeauten sind verpflichtet, die Bahupolizeibeauten auf deren Ersuehen in der Handhabung der Bahnpolizei un unterstützen. Ebenso sind die Bahnpolizeibeauten verbunden, den übrigen Polizeibeauten bei der Austbung ihres Auntes inmerhalb des im vorhergehenden Paragraphen bezeichneten Gebiets Beistand zu leisten, soweit es die den Bahubeauten obliegenden besonderen Pflichten rulassen.

# VII. Aufsiehtsbehörde.

# § 53.

Aufsichtsbehörde im Sinne dieser Bahnordnung ist das Kaiserliehe Gouvernement für Deutsch-Ostafrika.

#### Anlage zu No. 51.

# Umgrenzung des lichten Raumes für die Usambara-Eisenbahn mit 1,00 m Spurweite.

Mafsstab: 1:42.



# Runderlas des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Beglaubigungen. Vom 15. Mai 1903.

Die Dienststellen weise ich darauf hin, daß die Befugnis zur Erteilung öffentlicher Beglanbigunga ausschliefalich den Gorichten (und Notaren), anderen Behörden oder Personen aber nur insoweit zusteht, als ihnen die Ausübung dieser Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit ausdrücklich übertragen ist. Die Zuständigkeit der Bezirksämter und Militärstationen zu öffentlichen Beglaubigungen auf dem Gebiete der Eingeborenen-Rechtspflege wird hierdurch nicht berührt.

Daressalam, den 15. Mai 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Graf v. Götzen. 53. Verordnung des Gouverneurs von Kamerun, betreffend Erhebung einer Kopfsteuer im Verwaltungsbezirke Duala. Vom 16. Mai 1903.

Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes in Verbindung mit § 2 der Verfügung des Reichskanzlers vom 29. März 1889 bezw. § 1 der Allerhöchsten Verordnung vom 19. Juli 1886 wird hiermit verordnet, was folgt:

- § 1. Vom 1. Juli d. Js. ab wird im Verwaltungsbezirk Duala von der farbigen Bevölkerung eine Konfateuer erhoben.
- § 2. Steuerpflichtig ist jeder arbeitsfähige erwachsene eingeborene Mann sowie jedes arbeitsfähige unverheiratete erwachsene farbige Weib.
- § 3. Die Höhe der Steuer beträgt für den Kopf und das Jahr 3 Mark. Sie ist zahlbar im voraus zur Hälfte je am 1. April und am 1. Oktober des Jahres.
- § 4. Verheiratete Männer, welche mehrere Frauen haben, haben für jede zweite usw. Frau einen Zuschlag von 2 Mark für den Kopf und das Jahr zu zahlen, dessen Höbe von Jahr zu Jahr unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse des Bezirks von dem Gouverneur besonders festgesetzt wird.
- § 5. Das Steuerjahr umfafst die Zeit vom 1. April bis 31. März eines jeden Jahres,
- § 6. Die Veranlagung zur Steuer und Eintragung in die Steuerlisten erfolgt bezirksweise durch eine Kommission, welche aus drei Mitgliedern besteht.

Vorsitzender der Kommission ist der Bezirksamtmann bezw. dessen Stellvertreter. Die beiden übrigen Mitglieder werden auf Vorschlag des Bezirksamtmannes aus der farbigen Bevölkerung des Bezirks durch den Gouverneur ernannt.

- § 7. Gegen die Entscheidung der Veranlagungskommission ist Beschwerde an deu Gouverneur zulässig.
- Die Besehwerde hat keine aufschiebende Wirkung. Sie ist einzulegen binnen einer Frist von vier Wochen nach Empfang des Steuerzettels oder der öffentlichen Auslegung der Steuerliste oder der mündlichen Mitteilung über die Versnlagung zur Steuer.
  - § 8. Die Erhebung der Steuer erfolgt gleichfalls bezirksweise.
- Mit der Erhebung der Steuer können die Stammeshäuptlinge betraut werden, denen dafür ein verhältnismäfsiger Anteil an dem Steuererträgnis als eigene Einnahme überwiesen werden kann. An Stelle der Stammeshäuptlinge können für einzelne Bezirke auch besondere Steuererheber bestellt werden.
- § 9. Über die erfolgte Zahlung ist dem Steuerpflichtigen eine mit dem
  Stempel des Bezirksamtes versehene Empfangsbescheinigung auszustellen.
- § 10. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit hat der Steuerpflichtige den Steuerbetrag durch Arbeitsleistung zu ersetzen.

Die Art der Arbeitsleistung und die Höhe des auf die Steuer zu verrechnenden Tagelohnes bestimmt der Bezirksamtmann. Eine Stundung der Steuer findet nieht statt.

§ 11. Wer sich der Eintragung in die Steuerlisten arglistig entzieht, hat den fünffachen Steuerbetrag für das Steuerjahr, in welchem die Hinterziehung erfolgt ist, zu zahlen.

Daneben kann auf Geldstrafe bis zu 500 Mark und Gefängnis biz zu drei Monaten allein oder in Verbindung miteinander erkannt werden. 114 V., betr. poliz, Strafverfüg. 20. Mai. Ausführ. Best., betr. Rechte an Grundstück, 23. Mai.

Die gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher eine Steuerhinterziehung arglistig versucht oder einen Steuerpflichtigen bei der Hinterziehung der Steuer wissentlich unterstützt.

Buea, den 16. Mai 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. v. Puttkamer.

 Verordnung des Gouverneurs von Samoa, betreffend die polizeilichen Strafverfügungen. Vom 20. Mai 1903.

Auf Grund des § 2 der Verfügung des Reichskanzlers vom 17. Februar 1900, betreffend die Ausübung konsularischer Befugnisse und den Erlafs polizeilicher und sonstiger die Verwaltung betreffender Vorschriften in Samoa, wird hierdurch verordnet, was folgt:

Einziger Paragraph.

Die Gouvernementsverordnung vom 15. November 1900\*) wird folgendermaßen geändert:

Das Strafverfügungsrecht des jeweiligen Vorstehers der Stadtpolizei von Apia wird auf die Inseln Upolu, Manono und Apolima ausgedehnt.

Die Frist des Paragraph 2 beträgt zwei Wochen, Apia, den 20. Mai 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Solf.

55. Ausführungsbestimmungen des Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika zu der Kaiserlichen Verordnung, betreffend die Rechte an Grundstücken in den deutschen Schutzgebieten, vom 21. November 1902 (Reichs-Gesetzbl. S. 283),\*\*) und der hierzu erlassenen Verfügung des Reichskanzlers vom 30. November 1902.\*\*\*) Vom 23. Mai 1903.

(Kol. Bl. S. 357.)

Auf Grund der §§ 1 und 26 der Kaiserlichen Verordnung, betreffend die Rechte an Grundstücken in den deutschen Schutzgebieten, vom 21. November 1902 (Reichs-Gesetzbl. S. 283) wird hierdurch mit Genehmigung des Reichskanzlers folgendes bestimmt:

§ 1. (Zu § 2 Abs. 2 der Kaiserlichen Verordnung.)

Auf die Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung eines Grundstücks finden die in § 1 Abs. 1 der Kaiserlichen Verordnung bezeichneten Vorschriften Anwendung, sobald das Grundstück in das Grundbuch oder Landregister eingetragen worden ist.

Auf die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung von Grundstücken, die in das Grundbuch oder Landregister noch nicht eingetragen sind, finden die für den bisherigen Geltungsbereich des Proufsischen Allgemeinen Landrechts bestimmten Vorschriften des viorten Abschnitts des Preußischen Gestezes, betreffend die Zwangsvollstreckung in das unbewegliehe Vermögen, vom 13. Juli 1858 (Gesetz-Samml. S. 131) mit der Mafagabe Anwendung, dafs, soweit darin

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. VI, No. 174.

\*\*) D. Kol. Gesetzgeb. VI, No. 2. — \*\*\*) Ebenda VI, No. 3.

auf andere Vorschriften desselben Gesetzes verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Vorschriften der Gesetze treten, die nach Absatz 1 für die in das Grundbuch oder Landregister eingetragemen Grundstücke gelten.

# § 2. (Zu den §§ 5 und 6 Abs. 1 der Kaiserlichen Verordnung.)

Zur Besitzergreifung oder Erwerbung von Rechten an herrenlosem Lande sowie zu Verträgen, die den Erwerh des Eigentums oder dinglicher Rechte an Grundstücken Eingeborener oder die Beuutzung solcher Grundstücke durch Nichteingeborene betreffen, bedarf es innerhalb des Schutzepbeist der Genehmigung des Gouverneurs. Die Genehmigung kann an Bedingungen geknipung werden. Die Verordnungen, betreffend den Erwerb von Grundeigentum, vom 1. Mit 1988 und die Nachtragsverordnung, betreffend den Abschlufs von Pachtverträgen, vom 1. Mit 1989) treten aufser Kraft.

# § 3. (Zu § 6 No. 2 der Kaiserlichen Verordnung.)

Inwieweit Eingeborene zur Eintragung ihrer Grundstücke in das Grundbuch oder das Landregister berechtigt sind oder hierzu angehalten werden können, bestimmt in jedem einzelnen Falle der Gouverneur.

# § 4. (Zu § 8 Abs. 2 der Kaiserlichen Verordnung.)

Die Eigentümer von Grundsticken, welche von der Regierung oder mit Genchmigung des Gouverneurs von Eingebernen erworben sind, können auf Antrag des Gouvernements von dem Grundbuchrichter durch Geldstrafen bis zu 300 Mark zur Stellung des Antrages auf Anlegung eines Grundbuchbliettes, binnen einer vom Riichter zu bestimmenden Frist, angehalten werden, sobald die Vermessung erfolgt ist.

# § 5.

Personen, für welche Rechte an Grundstücken des Schutzgebiets in das Grundbuch eingetragen werden sollen, haben, wenn sie weder im Schutzgebiete wohnen, noch sich dauernd daselbst aufhalten, auf Erfordern des Grundbuchrichters einem Vertreter im Schutzgebiete für alle die erste Anlegung des Grundbuchbattes betreffenden Angelegenheiten zu bestellen und dem Richter zu beziehnen. Das Gleiche gilt für Gesellschaften, die im Schutzgebiete nicht ihren Sitz haben.

Die Erfüllung dieser Verpflichtung kann durch Ordnungsstrafen bis einhundert Mark erzwungen werden. Auch kann der Richter in Fällen, in denen ungeachtet der Verhängung von Ordnungsstrafen die Bestellung eines Vertreters binnen einer der Partei bekannt zu gebenden Frist nicht erfolgt, einen Vertreter von Amts wegen bestellen.

Gegen die in den §§ 4 und 5 bezeichneten Verfügungen findet Beschwerde nach den für Grundbuchsachen geltenden Vorschriften statt.

# § 6. (Zu den §§ 7 und 9 der Kaiserlichen Verordnung.)

Als gültig im Sinne der §§ 7 und 9 der Kaiserlichen Verordnung sind nur solche Vermessungen und Karten anzusehen, die im Vermessungsbureau des Gouvernements angefertigt oder dort geprüft und amtlich beglaubigt sind.

#### 8 7.

Die Vermessungskosten trägt stets der Antragsteller. Dieselben betragen bei der Ausführung der Vermessung durch Vermessungsbeamte des Gouvernements:

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. I, No. 102, 103.

- a) bei Grundstücken innerhalb von Ortschaften: bei einer Fläche bis zu 2500 gm einen Pfennig, für die weitere Fläche einen Viertelpfennig für ieden Ouadratmeter:
- b) bei Grundstücken außserhalb von Ortschaften: bei einer Fläche bis einschliefslich 10 ha eine Mark für jeden angefangenen Hektar, für die weitere Fläche bis einschliefslich 100 ha fünfaig Pfenmig für jeden angefangenen Hektar, für die 100 ha übersteigende Fläche fünf Pfennig für jeden angefangenen Hektar.

Ob ein Grundstück als innerhalb oder außerhalb einer Ortschaft gelegen anzusehen ist, entscheidet im Zweifelfalle das zuständige Bezirksamt.

# § 8. (Zu § 2 der Verfügung des Reichskanzlers.)

Grundbücher werden angelegt für den Umfang des gesamten Schutzgebietes. Die Bestimmung der Ortschaften oder Bezirke, für welche die einzelnen Bände des Grundbuches anzulegen sind, bleibt den Beamten, denen die Bearbeitung der Grundbuchsachen nach § 1 der Verfügung des Reichskanzlers obliegt, überlassen.

#### 8 9

Als amtliche Verzeichnisse der Grundstücke im Sinne des § 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung dienen bis auf weiteres die Vermessungsakten des Gouvernements.

Windhuk, den 23. Mai 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Leutwein.

 Verordnung des Gouverneurs von Samoa, betreffend den Ladenschlufs. Vom 25. Mai 1903.

Auf Grund des § 2 der Verfügung des Reichskanzlers vom 17. Februar 1900, betreffend die Ausibung konsularischer Befugnisse und den Erlafs polizeilicher und sonstiger die Verwaltung betreffender Vorschriften in Samoa, wird hierdurch verordnet, was folgt:

§ 1. Ladenbesitzer sind gehalten, ihre Läden an Wochentagen spätestens um 6 Uhr abends, Sonnabends spätestens um 7 Uhr abends zu schließen.

An Sonntagen und öffentlichen Feiertagen sind die Läden geschlossen zu halten.

Ausnahmen sind mit besonderer Erlaubnis des Polizeivorstehers zulässig. § 2. Öffentliche Feiertage sind:

Neujahr (der 1. Januar).

Kaisers Geburtstag.

Karfreitag.

Ostern (Sonntag und Montag). Himmelfahrtstag.

Pfingsten (Sonntag und Montag).

Weihnachten (25. und 26. Dezember).

 $\S$  3. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden als Übertretung bestraft.

Apia, den 25. Mai 1903.

Der Kaiserliche Gonverneur.

- 57. Bestimmungen des Reichskanzlers wegen Vernichtung der Rechnungen und Kassenbücher sowie der Belege berichtigter Rechnungen über die Einnahmen und Ausgaben des Reichs. Vom 25. Mai 1903.
  - I. Vernichtung der Rechnungen und Kassenbücher.
- § 1. Urschriften der Rechnungen sowie Manuale, welche deren Stelle verteen, k\u00fcune nach Ablauf von zehn \u00e4nen seit Entlastung des Rechnungsf\u00fchreiten wersichtet werden, falls aufser der an den Rechnungshof eingesandten Reinsachrift der Rechnung eine zweite Ausfertigung an die die Rechnung abnehmende Stelle eingereicht und bei dieser noch vorhanden ist. Trifft diese Voraussetzung nicht zu, so darf die Vernichtung ernt nach dweifsig Jahren sied dem Ablaufe des Rechnungsjahrs, f\u00fcr welche die Rechnungen und Manuale aufgestellt sind, erfolgen. Nach Ablauf der letzteren Frist sind auch die zweiten Rechnungsausfertigungen, welche bei der die Rechnung abnehmenden Stelle aufbewahrt werden, zur Vernichtung gezignet.
- § 2. Die Urschriften und Reinschriften derjenigen Rechnungen, hinsichtlich deren die Prüfung und Entlastung den Reichsverwaltungen überlassen ist, sowie Manuale, welche die Stelle solcher Rechnungen vertreten, sind nach dreifsig Jahren seit dem Ablaufe des Rechnungsjahrs, für welches sie aufgestellt sind, zur Vernichtung geeignet.
- § 3. Die Bestimmungen unter § 1 und 2 finden auch auf diejenigen nicht unt der Rechnung verbundenen Rechnungsunterlagen (Verziehimisse und Zusammenstellungen) Auwendung, welche die ein zeln en Rechnungsposten enthalten und die Grundlage für die in die Rechnung selbst aufgenommen Gesant zu mme bilden, mithin ein wesentlicher Bestandteil der Rechnung selbst sind.
- § 4. Die Vernichtung der Kassenbücher und zugehörigen Listen kann, soweit nicht die Bestimmungen der §§ 1, 2, 5 und 6 Anwendung finden, nach Absauf von zehn Jahren erfolgen. Die Frist rechnet von dem Zeitpunkte der dem Rechnungsführer über die betreffende Jahresrechnung erteilten Entlastung an.
- § 5. Zur Vernichtung nach dreifsig Jahren sind geeignet die Manuale, sowit is nicht unter § 1 Satz 1 fallen, ferner die Konten über Pfand- und Verwahrgelder sowie über Vorschüsse, ebenso die Verzeichnisse über Verwahrgüter und die Hauptjournale. Die Frist beginnt mit dem Ablaufe des Rechnungsjahrs, für welches die Bücher und Verzeichnisse geführt sind.
- § 6. Lassen besondere Gründe eine längere Aufbewahrung von Rechnugen der Büchern augemessen erscheinen, so können sie von der Vernichtung ausgeschlossen werden. Die Bestimmung hierüber bleibt bei Zentralkassen den zuständigen Zentralbehörden, bei den übrigen Rassen den zuständigen Mittelbehörden überlassen. Der Ausschlufs von der Vernichtung wird sich in der Regelempfehlen:
  - a) für die Hauptrechnungen,
  - b) für alle diejenigen Rechnungen, welche sich auf dauernde Verhältnisse, insbesondere auf die Verwaltung von Grundstücken, auf umfangreiche Bauten und Meliorationen sowie auf die Vermögensangelegenheiten von Instituten, Kirchen, Pfarren, Schulen und Stiftungen beziehen.
  - c) für diejenigen Rechnungen und Kassenbücher, welche erheblichen geschichtlichen oder statistischen Wert haben,

§ 7. Die Vernichtung von Rechnungen und Kassenbüchern bedarf der Geniehmigung derjeuigen Stelle, welche nach § 6 Rechnungen und Kassenbücher von der Vernichtung ausschließen kann. Vor Erteilung der Genehmigung hat eine songfältige Prüfung seitens eines damit beauftragten Beamten stattzufinden.

Über das hierbei zu beobachtende Verfahren bleibt die nähere Bestimmung den einzelnen Reichsverwaltungen vorbehalten.

#### II. Vernichtung der Belege.

- § 8. Die zu den Rechnungen gehörigen Belege (vergl. jedoch § 3) können nach Ablauf von fünf Jahren seit Entlastung des Rechnungsführers vernichtet werden.
- § 9. Den Zentralbehörden bleibt überlassen, für bestimmte Arten von Belegen eine längere als fünfjährige Aufbewahrungsfrist allgemein anzuordnen und hierzu im Bedarfsfall auch die Mittelbehörden zu ermächtigen. Die Anordnungen der letzteren bedürfen indessen der Genehmigung der zuständigen Zentralbehörden.
  - § 10. Dauernd sind folgende Rechnungsbelege aufzubewahren:
  - a) Bauanschläge und Revisions-Kostenzusammenstellungen über mehr als 30 000 Mark, deren Aufbewahrung nach dem Ermessen der Behörde besonderen Wert hat, sowie zugehörige Zeichnungen.
  - b) Schluſsabrechnungen über gröſsere, von Unternehmern ausgeführte Bauten, soſern sieh darin Angaben beſniden, die auf die Konstruktion und Dauer des Bauwerkes beziigliche wesentliche Angaben enthalten,
     c) Verträge über Erwerb und Verlust des Eigentums an Grundstücken
    - e) vertrage uber Erwerb und verhat des Engentums an Grundstucken nebst den etwa zugehörigen Vermessungsschriftstücken und Lageplänen sowie Anweisungen und Quittungen über den gezahlten Kaufpreis,
  - d) Verträge über den Erwerb und die Aufhebung von Rechten an Grundstücken und von sonstigen dauernden Rechten sowie Verträge über dauernde Lasten und Verbindlichkeiten mit den dazugehörigen Anweisungen und Quittungen,
  - Schuldverschreibungen und andere Urkunden und Schriften, deren Vernichtung möglicherweise von Nachteil für die Reichskasse sein könnte,
  - f) Urkunden über Sonder- und Gewohnheitsrechte sowie über Familienund Erbrechte und
  - g) Schriftstücke, die erheblichen geschichtlichen Wert haben,
- soweit vorstehende Arten von Belegen der Rechnung in Urschrift beigefügt sind. § 11. 1. Die dauernd aufzubewahrenden Belege (§ 10) sind in der Zu-
- fertigungsverfügung an die Kasse oder die rechnunglegende Stelle mit dem Buchstaben A zu bezeichnen und seitens der Kasse usw. in einem besonderen Hefte mit der Aufsehrlit

"Nicht zu vernichtende Belege"

der Rechnung beizufügen.

2. Die nicht dauernd, aber l\u00e4nger als f\u00fcnf Jahre aufzubew\u00e4hrenden Belege (\u00e4\u00e4) 9) sind in der Zufertigungsverf\u00fcgrung an die Kasse oder die rechnunglegende Stelle mit dem Buchstaben B zu bezeichnen und seitens der Kasse usw. cbenfalls in einem besonderen Hefte mit der Aufschrift

"Länger als fünf Jahre aufzubewahrende Belege" der Rechnung beizufügen.

der Kechnung beizulügen.

- 3. Der mit der Abnahme der Rechnung beauftragte Beamte hat bei der ihm obliegenden Durchsicht der Belege sein Augenmerk zugleich darauf zu richten, daß die dauernd oder länger als fünf Jahre aufzubewahrenden Belege als solche bezeichnet sind. Ist dies bei der Zufertigung an die Kasse oder die rechnunglegende Stelle übersehen, so sind die Nummern der betreffenden Belege am Schlusse der Abnahmeverhandlung oder in einer besonderen Beilage anzugeben. In der Abnahmeverhandlung ist stets seitens des die Rechnung abnehmenden Beamten zu vermerken, dass die Belege von ihm auch in bezug auf ihre Aufbewahrungszeit geprüft sind.
- § 12. Der die Rechnung abnehmenden Stelle bleibt die Bestimmung darüber überlassen, welche von den nach fünf Jahren zu vernichtenden Belegen nach Entlastung des Rechnungsführers der Kasse oder der rechnunglegenden Stelle zuzufertigen sind. Von welchen Dienststellen die übrigen Belege nach Entlastung des Rechnungsführers aufzubewahren sind, bestimmen die zuständigen Zentralbehörden. Vor der Vernichtung der nicht dauernd, aber länger als fünf Jahre aufzubewahrenden Belege wird es sich empfehlen, die unter ihnen etwa befindlichen Verträge, Personalpapiere und ähnliche Schriftstücke, deren weitere Aufbewahrung im Dienstinteresse liegt, zu den Akten zu nehmen.

Über die Art der Aufbewahrung der von der Vernichtung ausgeschlossenen Belege bleibt die Verfügung der zuständigen Zentralbehörde vorbchalten.

# Allgemeine Bestimmungen.

8 13. In welchen Zwischenräumen die Vernichtung stattzufinden hat, bestimmt die zuständige Zentralbehörde.

8 14. Die Veräußerung der zur Vernichtung bestimmten Rechnungen. Bücher und Belege darf nur zum Einstampfen in Papiermühlen oder zu ähnlichen Zwecken an zuverlässige Personen stattfinden.

Berlin, den 25. Mai 1903.

58. Wichtigere Deckblätter zu den Organisatorischen Bestimmungen für die Kaiserlichen Schutztruppen in Afrika (Schutztruppen-Ordnung). gemäß den Anordnungen des Reichskanzlers herausgegeben vom Oberkommando der Schutztruppen. Vom Mai 1903.

Vgl. D. Kol. Gesetzgeb, HI. No. 40. Die Seitenzahlen im nachfolgenden Text beziehen sich auf die in der bei E. S. Mittler & Sohn erschienenen amtlichen Ausgabe.)

Deckbl. 42.

Seite 3, § 3, Zeile 5 bis 9\*) sind zu streichen und dafür zu setzen: Unteroffiziere - mit bezw. ohne Portepee -

Zu den Unteroffizieren gehören:

a) Deckoffiziere (Zahlmeisteraspiranten, Ober-Unteroffiziere mit feuerwerker, Unterrofsärzte), Portepee. Feldwebel, Sanitätsfeldwebel,

c) Sergeanten, Sanitätssergeanten, Feuerwerker, Unteroffiziere ohne d) Unteroffiziere, Sanitätsunteroffiziere. Portepee.

<sup>\*)</sup> Vgl. D. Kol. Gesetzgeb, III, No. 40, S. 50,

Deckbl. 43, 44,

Seite 5, § 6. Der erste Absatz von "afrikanische" bis "vorher" (Beginn der Seite bis Schlus des Absatzes) ist zu streichen und dafür zu setzen:")

Schutztruppen von Kamerun und Togo den Zeitraum von zwei Jahren, für die ostafrikanische Schutztruppe den Zeitraum von 3½ Jahren, für die südwestafrikanische Schutztruppe den Zeitraum von 3½ Jahren zu umfassen. In die Zeit ist der Rest einer mit dem bisherigen Truppenteil bezw. der Marine noch vorhandenen Kapitulation oder der noch nicht abgeleistenen aktiven Dienstzeit (bei Südwestafrika) eingeschlossen. Die Dienstverpflichtungen sind unabhängig von der Dauer der bereits zurückgelegten Gesamtdienstzeit der Betrefüngleichen jedesmal nach Ablauf auf denselben Zeitraum zu erneuern. Anspruch auf Heimatsurlaub siehe S 18a.

Deckbl. 47.

Seite 9, § 11.\*\*) Besondere Obliegenheiten der Sanitätsoffiziere, erhält folgende Fassung:

Die den Schutztruppen zugeteilten Sanitätooffiziere sind verpflichtet, auch die Familien der Schutztruppenangehörigen sowie die Beamten und sonst im Dienste des Reiches oder des Schutzgebietes angestellten Personen, welche sich an ihren Standorten aufhalten, und deren Familien unentgetilch zu behandeln, sofern nicht ein anderer zur Behandlung der Beamten usw. und der Familien vertraglich verpflichteter Arzt am Orte ist.

Deckbl. 48.

Seite 11, § 18 a.\*\*\*) Heimatsurlaub, der erste Satz des dritten Absatzes bis zu den Worten "erteilt wird" ist zu streichen und dafür zu setzen:

Wird die Dienstverpflichtung verlängert, so hat als Regel zu gelten, daßs der Urlaub nach einem jedesmaligen Aufenthalt von 1½ Jahren in Kamerun und Togo, von zwei Jahren in Ostafrika und von drei Jahren in Südwestafrika erteilt wird.

Deckbl. 49.

Seite 12, § 18 b.†) Urlaub in Afrika. Hinter "2. Der Kommandeur bis zu 30 Tagen" ist einzufügen:

Der Kommandeur der Schutztruppe für Südwestafrika hat aufserdem die Befugnis, diejenigen Schutztruppenangehörigen, welche sich zur Ansiedelung im Schutzgebiet nach Ablauf ihrer Dienstperiode verpflichten, mit Zustimmung des Gouverneurs sechs Monate vor dem letztgenannten Zeitpunkte ohne Gebührnisse zu beurlauben.

Deckbl. 50.

Seite 19, § 29.††) Hinter dem ersten Absatz ist als zweiter Absatz einzufügen:

Diejenigen in den Schutztruppendienst übernommenen deutschen Milliärpersonen, welche vor ihrer ersten Ausresie in das Schutzgebiet zu irgend einer Ausbildung — Infanterie-Schiefsschule, Maschinengewehr-Abteilung, Routenaufnahmen uw- kommandiert werden, erhalten für die Dauer solcher Kommandos die Gebührnisse (Gehalt, Tagegelder usw.), wie sie solche ihrem Dienstgrade entsprechend in der heimischen Armee beziehen würden. Erst mit der Antritt der Ausresie wird das für diese Personen im Etat der Schutztruppe vorgesehene Gehalt zuständig.

\*) Vgl. D. Kol, Gesetzgeb. III, No. 40, S. 51, § 6 Zeile 3 ff. — \*\*) Ebenda S. 53. — \*\*\*) Ebenda S. 54. — †) Ebenda S. 54. .— ††) Ebenda S. 58.

Wichtigere Deckbl. z. d. Organis, Best. f. d. Kaiserl, Schntztr, in Afrika. Mai 1903. 121

Deckbl. 51.

Seite 22, § 31\*) ist als neuer, letzter Absatz hinzuzufügen:

Die gemäß 8 9 c 2, und 3. Absatz zu Übungen bei den Schutztruppen zugelassenen Offiziere und Mannschaften des Beurlaubtenstandes der Armee haben für die aus diesem Anlass etwa erforderliche Reise nach dem betreffenden Schutzgebiete und eintretendenfalls für die Rückreise nach Beendigung der Übung eine Vergütung aus öffentlichen Fonds nicht zu beanspruchen.

Seite 37 und 38, Anlage 3 zu § 7 ist zu entfernen und durch anliegenden Neudruck zu ersetzen.

Anlage zu Deckbl. 54.

Anlage 3 zu § 7 der Schutztruppenordnung.

Anforderungen an die körperlichen Eigenschaften der in den afrikanischen Dienst einzustellenden Militärpersonen.

- Die in den afrikanischen Dienst einzustellenden Militärpersonen sollen in bezug auf körperliche Brauchbarkeit zu diesem besonderen Dienst militärärztlich untersucht werden. Die Untersuchung ist mit aller Gründlichkeit vorzunehmen und über den Befund ein militärärztliches Zeugnis unter Berücksichtigung des § 90 der D. A. vom 1. Februar 1894 auszustellen; dasselbe muß enthalten:
  - a) Angaben über in der Familie des Untersuchten vorgekommenen Erkrankungen. Geisteskrankheiten und Störungen des Nervensystems sind besonders zu berücksichtigen:
  - b) eine Aufzählung der von dem Untersuchten überstandenen Krankheiten, wobei auch leichte Störungen des Verdauungskanals und Nervensystems aufzuführen sind (z. B. Neigung zu Verstopfung, Kopfschmerzen, Urlaub wegen Überanstrengung oder Nervosität);
  - c) eine Angabe über Alkohol-, Tabaks- und etwaigen Morphium- oder Kokaingenuss\*\*) sowie über das Temperament des Untersuchten:
  - d) bei dem Untersuchungsbefund ist Körpergröße, Körpergewicht, Brustumfang, Bauchumfang (in Höhe der Darmbeinstachel) und allgemeiner Körperbau anzugeben, ferner:
  - e) Herzgrenzen, Beschaffenheit der Herztöne, Anzahl und Beschaffenheit der Pulsschläge in Ruhe und nach leichter körperlicher Anstrengung (10 Kniebeugen);
  - f) Sehschärfe ohne Brillengläser und nach Verbesserung etwaiger Brechungsfehler auf iedem einzelnen Auge, \*\*\* Zustand des Gehörorgans, Beschaffenheit der Zähne;
  - g) etwaige Fehler oder Abweichungen an sonstigen Körperteilen.

\*) Vgl. D. Kol. Gesetzgeb. III, No. 40, S. 60.

\*\*) Von einer Verwendung bezw. Wiederverwendung in dem afrikanischen Dienst sind auszuschließen diejenigen Militärpersonen, welche sich nachweislich dem chronischen Morphinm-, Kokain- oder Alkoholgenuis hingegeben haben oder noch hingeben.
\*\*\*) Von einer Verwendung bezw. Wiederverwendung in dem afrikanischen Dienst

ν του camer νετνευινώμες σενάν. ντεμεντεννευικής in dem atrikanischen Dienst sind anszanschliefen diejenigen Militärpersones, deren Sebschäfte ohne Brillengläser auf einem Ange weniger als  $^{1}$ g der normalen beträgt, ferner Knrzsichtige, die mit einer Lines von 33 $^{1}$ g, cam negativer Bernaveite, d. h. mit einem sphärischen Konkauglass bis zn 3 Dioptrien (=  $^{1}$  $^{1}$  $^{2}$  $^{3}$ ) volle Sehschärfe nicht erreichen. Ferner sind solche Militärpersonen, welche auf den Gebranch von Konvexgläsern oder von Zylindergläsern angewiesen sind, zum Dienste in den Schutztruppen in der Regel nicht geeignet.

Volle Sehschärfe ist dann vorhanden, wenn Reihe 6 nach Snellen in sechs Meter

Entfernung mit jedem Ange einzeln gelesen wird.

- Diejenigen Militärpersonen, bei welchen nach vorstehender Ziffer 1 Bedenken gegen die Brauchbarkeit zum afrikanischen Dienst nicht bestehen, würden
  - a) nach vorheriger Einholung ihres Einverständnisses ein Gramm salzsaures Chinin einzunehmen haben, um festzustellen, dafs sie dieses für tropische Malarialander uneutbehrliche Mittel vertragen können;
     b) sich einer nochmaligen Schutzpockenimpfung zu unterziehen haben.

Die Einnahme des Chinins ist so wie die Impfung in dem militärärztlichen Zeugnis zu bescheinigen. Etwaige nach dem Einnehmen von Chinin auftretende Beschwerden sind auzuführen.

Eine nochmalige Schutzpockenimpfung kann unterbleiben, wenn der Untersuchte den Nachweis einer innerhalb eines Jahres vor der Untersuchung stattgehabten Impfung zu erbringen vermag.

Jagdschutzverordnung f
 ür das deutsch-ostafrikanische Schutzgebiet.
 Vom 1. Juni 1903.

(Kol. Bl. S. 351.)

Auf Grund des § 15 letzter Absatz des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900, S. 812) in Verbindung mit der Verfügung des Reichskanzlers vom 1. Juni 1891 (Kol. Gesetzgeb. 8,3366) wich hierdurch unter gleichzeitiger Aufhebung aller früheren einschlägigen Vorschriften verordnet, was folgt:

# A. Allgemeine für Nichteingeborene und Eingeborene gültige Bestimmungen.

- § 1. Zum Schutz des Wildstandes werden möglichst innerhalb jeden Beirksantes und Militärbeirkse ein oder mehrere für jede Art Jagd und für jedernamn geschlossene Jagdreservate bestimmt. Die Bekanntgabe derselben erfolgt durch den amtlichen Amzeiger für Deutsch-Ostafrik und aufserden innerhalb jeden Bezirks in landesüblicher Weise. In einzelnen Bezirken kann ferner die Elefantenigad in einem bestimmten Gebiet zeitweise verboten werden. Das Verbot bedarf der vorherigen Genehmigung des Gouverneurs und ist durch den amtlichen Amzeiger bekannt zu machen.
- § 2. Auf angebauten Flächen, Feldern, Pflanzungen und Schonungen ist ie Jagd nur mit Genehmigung des Besitzers gestattet. Innerhalb der Gebiete, welche der Gouverneur nach Bekanntmachung im antlichen Anzeiger bestimmten Personen zur ausschliefalischen Ausbung des Tierfangs bierlassen hat (§ 13), darf die Jagd nur im Einverstündis mit dem Tierfangberechtigten ausgeüte werden. Zur Ausbüng der Jagd und des Tierfangs bedarf es einer polizilichen Erfalunis, welche durch Ausstellung eines Jagdscheins erteilt wird. Für den "Jagdschein ist eine Gebühr von 10 Rupien zu entrichten.
  - § 3. Zur Ausstellung von Jagdscheinen sind die Kaiserlichen Bezirksämter, Militärstationen und Offizierposten befugt.
  - § 4. Die Jagdscheine haben nur für dasjenige Kalenderjahr Gültigkeit, in welchem sie gelöst sind; sie werden auf den Namen des Berechtigten ausgestellt und sind nicht übertragbar.
    - § 5. Der Jäger hat den Jagdschein bei sich zu führen.
  - § 6. Der Jagdschein ist auf Verlangen vorzuzeigen. Zur Kontrolle sind innerhalb ihrer Bezirke die Verwaltungsbehörden und deren Beauftragte befugt.

- § 7. Wer seinen Jagdschein verliert und nachweisen kann, dass er einen solchen besessen hat, bezahlt für Ausstellung eines Duplikats 2 Rupien.
- § 8. Die Ausstellung eines Jagdscheins kann verweigert werden Personen, welche
  - a) in den letzten fünf Jahren wegen Vergehens gegen die Jagdverordnung bestraft sind, oder
  - b) in den letzten fünf Jahren wegen Vergehens gegen das Eigentum bestraft sind, oder
  - c) mit der Zahlung der Schufsgelder im Verzuge sind.
- § 9. Von Bewerbern um einen Jagdschein, die nicht im Schutzgebiet ihren dauernden Wohnsitz haben, kann die Hinterlegung einer Sicherheit bis zur Höhe von 500 Rupien durch die ausstellende Behörde gefordert werden.

Diese Sicherheit haftet für die zu zahlenden Schufsgelder (§ 16) sowie für Geldstrafen, zu denen die Inhaber der Jagdscheine etwa verurteilt werden, und für die Kosten des Strafverfahrens.

- § 10. Verboten ist jede Art der Jagd auf:
- 1. Giraffen, 4. Schimpansen, 7. Schlangengeier (Sekretäre).
- 2. Zebras. 8. Eulen, 5. Straufse,
- 3. Elenantilopen, 6. Geier, 9. Madenhacker und Kuhreiher.
- Zu wissenschaftlichen Zwecken oder zur Zähmung kann das Töten oder Fangen einzelner Exemplare dieser Tiere vom Gouverneur gestattet werden.
- § 11. Die Jagd auf Jungwild und weibliches Wild ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Das Kaufen, Verkaufen und zum Kauf Anbieten von Elefantenzähnen unter 5 kg Gewicht ist verboten.
- § 12. Verboten ist das Fischen mit Dynamit oder anderen Sprengstoffen oder mit Gift.
- § 13. Der gewerbsmäßige Tierfang ist nur auf Grund einer besonderen Erlaubnis des Gouverneurs gestattet.
- § 14. Wer in den vom Gouverneur festgesetzten Jagdreservaten jagt, wird mit einer Geldstrafe bis zu 3000 Rupien, im Falle des Unvermögens mit einer gemäß §§ 28, 29 des Reiohs-Strafgesetzbuchs festzusetzenden Gefängnisstrafe bis zu drei Monaten bestraft.

Im übrigen werden Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung soweit sie nicht nach dem Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich strafbar sind, mit Geldstrafen bis zu 500 Rupien bestraft, die für den Fall, dass sie nicht beizutreiben sind, nach Maßgabe der §§ 28, 29 des Reichs-Strafgesetzbuches in Haftstrafen umzuwandeln sind.

In allen Fällen einer Bestrafung auf Grund dieser Verordnung kann auf Einziehung der gebrauchten Jagdgerätschaften, der unrechtmäßigen Jagdbeute und des Jagdscheins erkannt werden.

§ 15. Für die Tötung eines ausgewachsenen Löwen wird eine Prämie von 20 Rupien, für einen ausgewachsenen Leoparden eine solche von 10 Rupien gegen Ablieferung des frischen Felles mit Klauen und Kopf bezahlt. Die Felle können für 5 bezw. 3 Rupien zurückgekauft werden. Bei Benutzung der vom Gouvernement frei zur Verfügung gestellten Raubtierfallen beträgt die Prämie nur 10 bezw. 5 Rupien.

schein erlaubt.

B. Sonderbestimmungen für Nichteingeborenc.

§ 16. Für folgende Wildarten ist ein besonderes Schufsgeld zu zahlen, und zwar beträgt dasselbe für

| einen Elefanten                                       |     |      |      |      |    |  |  |               |
|-------------------------------------------------------|-----|------|------|------|----|--|--|---------------|
| ein Nashorn .                                         |     |      |      |      |    |  |  |               |
| ein Flusspferd                                        |     |      |      |      |    |  |  | in 90 Punion  |
| ein Flusspferd<br>einen Büffel .                      |     |      |      |      |    |  |  | Je 20 Rupien, |
| ein Gnu                                               | ٠.  |      |      |      |    |  |  | 1             |
| ein Hartebeest (                                      | Kul | ant  | ilor | e).  |    |  |  |               |
| einen Wasserboo<br>eine Schraubens<br>einen Spiefsboo | sk. |      |      |      |    |  |  | 1             |
| eine Schraubens                                       | nti | lope | (F   | Cude | 1) |  |  | je 3 Rupien,  |
| einen Spiefsboc                                       | k ( | Ory  | x)   |      | ٠. |  |  |               |
| einen Colobusaff                                      | en  |      |      |      |    |  |  | 1             |

schliefslich Zwergantilopen . . . je 1 Rupie.

Das Töten und Fangen von Raubtieren, von Affen, mit Ausnahme der
Colobusaften, von Wildschweinen. Krokodilen und Reptillen ist auch ohne Jagd-

- § 17. Auf jedem Jagdschein (Formular A) befindet sich eine fortlaufend zu führende Abschufgliste, in welche die Anzahl der mit Schufsgeld belegten Tiere einzuträgen ist.
  - § 18. Die Jagdscheine haben, vorbehaltlich der Bestimmungen des § 1, für das ganze Schutzgebiet Gültigkeit.
- § 19. Die Bezirksamtmänner, Stationschefs und Führer eines selbständigen Militärpostens, bezw. deren Beauftragte, sind berechtigt, innerhalb ihrer Bezirke sich die Abschufslisten jederzeit vorlegen zu lassen.
- § 20. Wer seine Abschuſsliste unrichtig führt, wird für den Fall, daſs nicht eine höhere Straſe nach dem Reichs-Straſgesetzbuche verwirkt ist, wie unter § 14 Absatz 2 und 3 bestraſt.
- § 21. Die Bezahlung des Schulsgeldes wird von derjenigen Behörde, welche den Jagdschein ausgestellt hat, kontrolliert. Die Kontrolle ist auf Antrag des Jägers einem anderen Kontrollamt zu überweisen, ein diesbezüglicher Vermerk ist auf dem Jagdschein vorzunehmen.

Die Überweisung an ein anderes Kontrollamt kann abgelehnt werden, wenn zu befürchten ist, dass

- a) die Kontrolle über das von dem Jäger erlegte Wild von einem anderen
- Amt nicht in genügendem Maße wird geführt werden können, oder b) die Überweisung nicht mehr vor dem 1. Januar in die Hände des neuen Kontrollamtes gelangen wird.
- § 22. Am Ende des Jahres oder nach Aufgabe der Jagd hat der Jäger seine Abschufsliste abzuschliefsen, mit Namensunterschrift zu versehen und den Jagdschein dem zuständigen Kontrollamt einzureichen bezw. eine Fehlanzeige zu

machen.

Is List bis zum 1. April des auf das Jahr der Gültigkeit des Jagdscheins folgenden Jahres die Abschufsliste bezw. eine Fehlanzeige durch ein Verschulden des betreffenden Jägers nicht eingegangen, so hat derselbe ohne weiteres ein

Schufsgeld von 100 Rupien verwirkt, unbeschadet des Rechts des Kontrollamtes, wenn eine höhere Summe als Schufsgeld zuständig ist, diese einzufordern.

Das Kontrollamt soll alsbald nach Ablauf des Kalenderjahres die Inhaber der bei ihm kontrollierten Jagdscheine, soweit ihm deren Adressen bekannt sind, an die Einreichung der Abschufalliste bezw. der Fehlanzeige erinnern, ohne dafs der Jäger durch das Unterbleiben dieser Erinnerung von den Bestimmungen dieses Pacagraphen befreit wird.

Die zwangsweise Beitreibung des Schufsgeldes und der Jagdscheingebühr (§ 2) erfolgt nach den besonders zu erlassenden Vorschriften über das Verwaltungszwangsvorfahren.

# C. Sonderbestimmungen für Eingeborene.

- § 23. Unter Jagd im Sinne dieses Abschnitts ist nur die Jagd mit Feuerwaffen verstanden. Die Jagd mit Speer, Pfeil und Bogen ist Eingeborenen allgemein und ohne Lösung eines Jagdscheines\*) erlaubt.
- § 24. Die Jagd ist nur in dem Bezirk gestattet, in dem der Jäger angesessen ist. Der Jagdschein hat nur für den Bezirk Gültigkeit, in dem er ausgestellt wird.
- § 25. Das Töten und Fangen von Raubtieren, Wildschweinen, Affen, Krokodilen, Reptilien und Vögeln, mit Ausnahme der in § 10 genannten, ist ohne Jagdschein erlaubt.
- § 26. Das Töten und Fangen von Elefanten ist nur auf besonderen Antrag bei der Behörde gestattet, die erteilte Erlaubnis ist auf dem Jagdachein zu vermerken; sie darf nur bekannten und zuverlässigen Personen erteilt werden. Für jeden Elefanten sind 100 Rupien oder ein Zahn des erlegten Tieres an die Behörde abzuliefern.
- § 27. Jagdgenossenschaften dürfen aus nicht mehr als sechs Personen bestehen, von denen jede einen Jagdschein zu lösen hat. Diese Jagdscheine haben gleiche Nummer (z. B. 9a, 9b, 9c usw.) zu tragen.
- § 28. Die Jagd mit vergifteten Pfeilen auf Elefanten sowie jede Jagd mit Feuer, Netzen oder <u>Fallgruben</u> ist verboten.
- § 29. Die Bezirksbehörde ist befugt, im Falle von Hungersnot in einzelnen Lundschaften das Töten oder Fangen von Tieren, mit Aisnahme von Elefanen und der im § 10 genannten, auf eine bestimmte Zeit ohne Jagdschein zu gestatten; in diesem Falle sind auch Netziagden zuzulassen. Dieselben Vergünstigungen können einzelnen Dorfschaften gewährt werden, wenn ihr Wohlstand durch Wildschaden gefährdet ist.
- § 30. Die Jagd mit Hinterladergewehren ist verboten. Dieses Verbot erstreckt sich, ebenso wie die übrigen Bestimmungen für Eingeborene, auch auf die Askaris der Polizei- und Schutztruppe.
- § 31. Bei Ausstellung eines jeden Jagdscheines an einen Eingeborenen ist derselbe über die ihn betreffenden Bestimmungen dieser Verordnung zu belehren.

Daressalam, den 1. Juni 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur Graf v. Götzen.

<sup>\*)</sup> Formular B (unten).

#### Formular A zu No. 59.

| A. Für Nichteingeborene.                                                                                                                                                        | Kor                                                                                                                 | ntrollamt                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Jagds                                                                                                                                                                           | chein No.                                                                                                           |                                     |
| für                                                                                                                                                                             | Januar bis 31. Dezember                                                                                             |                                     |
| Inhaber ist berechtigt, im dente<br>der Bestimmunge                                                                                                                             | ch-ostafrikanischen Schntzgel<br>a der Jagdschntzverordnung                                                         | siet unter Beobachtung<br>zu jagen. |
| Verboten ist die Jagd auf: 1. Girnefen, 2. Zebras, 3. Elenantilopen, 4. Schimpansen, 6. Stranße, 6. Geier, 7. Schlangengeier (Sekretäre), 8. Enlen, 9. Madenhacker und Knhreihe | C berwiesen an Kontrollamt                                                                                          | Datum                               |
| Gebahrenmarke. Für diesen Ji Notiz: Abschnfelliste und Schufsgeldert                                                                                                            | Namensunterschrift der Ini<br>agdschein ist die Gebühr von 10<br>Unterschrift bezw. Stempel der K<br>arif umseitig. | Rupien gezahlt worden.              |
| B. Für Eingeborene.                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                     |
| Jagd                                                                                                                                                                            | schein No.                                                                                                          |                                     |
| für                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                     |
| gültig nur im Bezirk                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                     |
| vom 1. Ja                                                                                                                                                                       | nuar bis 31. Dezember 19                                                                                            |                                     |
| Inhaber ist über die Bestimm<br>worden und hat                                                                                                                                  | ungen der Jagdschntzverordnu<br>die Gebühr von 10 Rnpien er                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                 | Unterschrift oder Stempel d                                                                                         | ler Kontrollbehörde.                |
| Gehührenmarke.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                     |

 Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die Jagdschutzverordnung. Vom 1. Juni 1903.

(Kol. Bl. S. 355.)

Im Auschlufs an die Jagdschutzverordnung vom 1. Juni 1903 wird folgendes verordnet:

§ 1. Die Jagdschutzverordnung vom 1. Juni 1903 tritt mit dem 1. Sepember d. Js. für das deutsch-ostafrikanische Schutzgebiet in Kraft. Mit dem 1. September 1903 verlieren alle vorher gelösten Jagdscheine ihre Gültigkeit.

- § 2. Da die neuen Jagdscheine auf das Kalenderjahr lauten, so werden für die vier Monate vom 1. September bis 31. Dezember 1903 Jagdscheine gegen eine Gebühr von 4 Rupien ausgegeben. Die Ausgabe dieser Jagdscheine erfolgt nicht vor dem 1. September 1903.
- § 3. Bei Löung eines solchen für den Rest des Kalenderjahres 1903 gültigen Jagdscheines erhält der Besitzer eines alten, alsdann ungültig gewordenen Jagdscheines den auf die vollen Monate, die der alte Jagdschein noch laufen würde, entfallenden Betrag von der Kasse, bei der er die Gebühr für den neuen Schein entrichtet, zurückgezahlt.
- $\S$  4. Hinsichtlich der Gebühren ist der Fang eines Tieres dem Abschufs eines solchen gleich zu achten.

Daressalam, den 1. Juni 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Graf v. Götzen,

61. Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die Jagdschutzverordnung. Vom 1. Juni 1903.

(Kol. Bl. S. 355,)

Auf Grund des § 1 der Jagdverordnung vom 1. Juni 1968 werden die nachfolgend bezeichneten Gebiete bis auf weiteres als Jagdreservate erklärt. In den Jagdreservaten ist jede Art der Jagd für jedermann vom 1. September 1963 an verboten. Zuwiderhandlungen werden nach § 14 genannter Verordnung mit Geldstraße bis zu 3000 Rupien bezw. Gefängnis bis zu 3 Monaten bestraft.

#### Jagdreservate.

Bezirk Kilwa (s. Bl. F. 6 Karte 1: 300 000).

Nordgrenze: Matanduflufs. Ostgrenze: Singaflufs.

Südgrenze: Strafse Kilwa-Liwale.

Westgrenze: Liwalebach,

2. Bezirk Morogoro (s. Karte Nyassa-Expedition II).

Südgrenze: Rufiyifluss von den Panganischnellen bis Mroka.

Ostgrenze: Thomsonstrafse von Mroka-Behobeho.

Nordgrenze: Behobeho-Sumbasiquelle.

Westgrenze: Sumbasifluss.

Bezirk Bagamoyo — Morogoro (s. Bl. D. 5 Karte 1:300 000).
 Südgrenze: Tame- und Wamiflufs.

Ostgrenze: Lukingurafluss.

Nordgrenze: Msselekobach von Kamangira bis Mündung.

Westgrenze: Von Kamangira nach Süden Ostabhang des Ngurugebirges und Mdjongaflufs, Mto-ya-mawe (Mkindobach) bis zum Dorf Mto-ya-mawe, Strafse Herrmann-Böhmer-Stuhlmann bis Mawerokwa-Mkivira

 Bezirk Wilhelmsthal (s. Baumannsche Karte, Nordwestblatt).
 Westgrenze: Panganiffuls vom Südpunkt des Paregebirges bis Marago-Opuni aufwärts. Nordgrenze: Bezirksgrenze gegen Moschi, Linie Opuni-Marago-Same.

Ostgrenze: Westabhang des Paregebirges.

 Bezirk Moschi\*) (s. Spezialkarte des Kilimandjaro von Dr. Hans Meyer).

Westgrenze: Weru-Weru und Rongafluß.

Südgrenze: Rufu-Panganiflufs.

Ostgrenze: Englische Grenze, Muambobach.

Nordgrenze: Nördliche Urwaldgrenze des Kilimandjaro.

Bezirk Mahenge (s. Kiepertsche Karte 1:2000000).
 Nordgrenze: Großer Ruaha.

Ostgrenze: Rufiyiflufs. Südgrenze: Ulangaflufs.

Westgrenze: Ort Kidatu und Msolvebach.

 Bezirk Iringa-Mahenge (s. Kiepertsche Karte 1:2000 000 und Spezialskizze der Station Iringa).

Landschaft Lupembe und Massagati.

Süd- und Ostgrenze: Ruhudjeflufs.

Nordgrenze: Ruaha-Nyeraflufs.

Westgrenze: Udekabach und eine Linie von dessen Quelle direkt südlich bis zum Ruhudie.

Bezirk Iringa (s. Bl. E. 4 der Karte 1 : 300 000).

Südwestgrenze: Kl. Ruahaflufs von Iringa bis zur Einmündung des

Ostgrenze: Höchster Kamm der Yamulenge- oder Merengeberge und der Hämbaberge. Nordwestgrenze: Von Iringa Kamm der Mkigongi-, Kengimono-

und Matanagangaberge.

 Bezirk Mpapua (s. Kiepertsche Karte 1:2000000).
 Westgrenze: Bach Kirambo vom Dorf Mvuni nach Süden in den Kisigröfulfs fliefsend.

Nordgrenze: Linie Myuni-Wota-Rudege.

Ostgrenze: Bach von Rudege nach Süden in den Ruaha fliefsend.

Südgrenze: Kisigo- und Ruahaflufs.

10. Bezirk Kilimatinde (s. Worthersche Karte 1:750000).

Südwest- und Nordwestgrenze: Lusilukuru—Wembereflus.
Ostgrenze: Dulumo, Mumpiulasius aufwärts bis Senyamba und
Straßes Senyamba—Mupule am Lusilukuru.

<sup>\*)</sup> Bekanntmachung des Gouvernenrs von Dentsch-Ostafrika, betreffend die Abgrenzung des Jagdreservats im Bezirk Moschi. Vom 29, September 1903. (Kol. Bl. S, 609.)

Die Grenzen des in der Bekanntmachung vom 1. Juni 1903 nnter No. 5 aufgeführten Jagdreservats im Bezirk Moschi werden dahin abpesindert, dafa sals Nordgrenze der Untere Rand der Knitnrzone, als Ostgrenze der Himoflufs zu gelten hat. Daressalam, den 20. September 1903.

# R. E. d. Gouv. v. D. O. A. z. Ausführung d. Jagdschutzverordnung v. 1. 6. 03. 1. Juni. 129

11. Bezirk Tabora (s. C. 3 und D. 3 der Karte 1 : 300 000),

Nordgrenze: Gerade Linie vom Lager Kwalabach über Rubugwa nach Somano.

Westgrenze: Weg Somano—Gombe und weiter bis zum Schnittpunkt mit dem Kwalabach. Ostgrenze: Kwalabach.

12. Bezirk Muanza (s. Bl. A. 3 der Karte 1:300 000).

Insel Ukerewe und die gegenüberliegende Halbinsel.

Ostgrenze: Ruwannflufs von Mindung bis zum Einflufs des Grumeti, Kamm des Mrandiriragebirges und des Baridigebirges in Höhe von Tshanguke bis zum Sugutiflufs, Unterlauf des Ssugutiflusses bis zur Mündung.

13. Bezirk Langenburg (s. Kiepertsche Karte 1:2000000).

Nordgrenze: Kibirafluß. Ostgrenze: Nyassasce.

Sädgrenze: Ssongweflufs.

Westgrenze: Westfufs der Kavoloberge von der Einmündung des Tshiyabaches (s. Kiepertsche Karte 1:150000) in den Ssongwe nach Norden bis zum Kibira.

Daressalam, den 1. Juni 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Grafv, Götzen.

 Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika zur Ausführung der Jagdschutzverordnung vom 1. Juni 1903. Vom 1. Juni 1903.

Mit dem heutigen Tage wird im Amtlichen Anzeiger die zum 1. September 1903 in Kraft tretende neue Jagdschutzverordnung veröffentlicht werden. Durch dieselbe werden alle bisher in dieser Materie erlassenen Verordnungen auf ser Kraft gesetzt, insbesondere die Verordnungen um Bekanntmachungen usw. unter No. 643. 644. 645. 685. 661 der Landesgesetzzebung.\*)

Die Verordnung sowie die gleichzeitig bestimmten Grenzen der Jugdererwets eind im ortsiblicher Weise durch Anschlag und Verkündigung im Schauri und auf Dienstreisen bekannt zu geben, auch sind die Eingeborenen wiederholt und eingehend zu belehren, besonders auch beziglich der Schonenn des weiblichen und jungen Wildes und der Arten, deren Jugd überhaupt verboten ist. Über die Anstellung vom Wildwirtern ergelt besondere Verfügung.

Im ersten Jahre sind die Bestimmungen, bis sie in das Bewufstesin der Bewülkerung Eingang gefunden haben, den Eingebornenen gegenüber nachsichtig zu handhaben, und es darf überhaupt nicht erwartet werden, dafs ohne öftere Beihrung dersbehen die Verordnung die beabsichigte Wirkung haben kann. Es ist ferner darauf aufmerksam zu machen, dafs die Ausübung der Jagd zu Zwecken der Verpflegung von den Bestimmungen der Verordnung nicht befreit.

<sup>\*)</sup> Die "Landesgesetzgebung des deutsch-ostafrikanischen Schutzgebietes 1903" ist nicht veröffentlicht worden. Es handelt sich unter anderem um folgende Nummern der D. Kol. Gesetzgeb. II, No. 198, III, No. 16, V, No. 93.

Die nach § 15 bei der Behörde ausgelieferten Felle, soweit sie nicht von den Dig ger se 1b st zurückgekauft werden, sind in öffentlicher Auktion meistbietend zu versteigern, und zwar bis auf weiteres am Sitz aller Bezirksverwalturgen. Die Nebenstellen und Offkriersposten haben die Felle ihrer vorgesetzten Bezirksbehörde einzusenden. Der Tag der Auktion ist so zu wählen, daße eine möglichst großer Zahl von Käufern auwesend sein kann.

Am 1. April jeden Jahres ist eine Liste der Namen aller nichteingeborenen Empfänger von Jagdscheinen an das Gouvernement zur Veröffentlichung im Amtlichen Anzeiger abzusenden. Die spätere Ausstellung von Jagdscheinen ist bis zum Schlufs des Kalenderjahres allmonatlich zu melden.

Bis zum Erlafs von besonderen Vorschriften über das Verwaltungswangsverfahren (§ 22, letzter Abastz der Jagdschutzverordnung) ist in jedem Falle, in welchem die zwangsweise Beitreibung des Schutsgeldes oder der Jagdscheingebühr nötig wird, unter genauer Bezeichnung des Schuldners nach Namen, Stand oder Gewerbe und Wohnort hierher zu berichten.

Die nach der gleichzeitig erlassenen Bekauntmachung zurückzuzahlenden Gebühren für die alten ungültigen Jagdscheine sind bei dem betreffenden Einnahmetitel (Tit. 3 Pos. 2) zurückzurechnen. Angefangene Monate werden nicht zurückerstattet.

Den Verwaltungsbehörden, die nach § 3 zur Ausstellung von Jagdscheinen befugt sind, werden eine Anzahl Formulare beigefügt, über die als Wertobjekt eine genaue Kontrolle zu führen ist.

Daressalam, den 1. Juni 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Graf v. Götzen.

63 Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die Verpflegung und Beschäftigung der eingeborenen Gefangenen.

Vom 11. Juni 1903.

Auf Grund des Runderlasses vom 9. August 1897\*) wurde die Verpfegung der Ketten- und anderen farbigen Strafgefangenen den Kommunalkassen gegen eine Pauschalvergütung von 7 Pesa pro Kopf und Tag aus der Landeskasse übertragen. Nach Aufhebung der Studtkassen war den Kommunalvorbänden die Verpfegung unter denselben Bedingungen überlassen. Dieses an sich zwar einwandsfreie Verfahren hat den Nachteil, dafs etwaige Ersparnisse nicht dem Gouvernenent zugute kommen.

Ich bestimme daher, dafa vom 1. des auf das Eintreffen dieses Erlasses Olgenden Monats ab die Bezirksämter die Verpflegung der fanbigen Gefangenen auf eigene Rechnung übernehmen, die erforderlichen Lebensmittel ankaufen und den Gefangenen verahfolgen lassen. Der erforderliche Bedarf ist auf billigste Weise zu beschaffen. Insoweit Beschaffungen im Werte von über 500 Rupien in Frage kommen, würde im Himblick auf § 9 der Vorschriften für Irventerien- und Materialien-Verwaltung\*\* die Sicherstellung im Wege

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. VI, No. 80,

<sup>\*\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. VI, No. 63.

der beschränkten Ausbietung ins Auge zu fassen sein. Selbstredend begegnet die Liefernug von Verpflegungsegenständen durch den Kommunalerband zu angemessenen Preisen erentuell auf Grund entsprechender Vereinbarung keinem Bedenken. Ebenso könnten etwaige auf Grund der Verordnung über die Häuserbenden Hittensteuer zur Einlieferung kommenden Früchte jedoch nur unter der Voraussetzung zur Verpflegung der farbigen Gefangenen herangezogen werden, dals dadurch eine sofortige Verwertung der Früchte gewährleistet und keine Verwaltung von Vorräten bedingt wird. Auf jeden Eall ist darauf hinzuwirken dals die Beköstigung im Rahmen des bisberigen Verpflegungsstates von 7 Sers für des Kopf und Tag erfolgt und den Gefangenen eine ausreichende, kräftige und der nötigen Abwechslung nicht ermangelom Kost zuteil wird.

Am Monatssehlusse ist die Summe der Verpflegungstage und der nach dem vorstehenden Einheitssatz sich ergebende zuverlässige Verpflegungsaufwand nach dem beiliegenden Muster zu berechnen und der Summe der tatsächlichen Ausgaben gegenüberzustellen. Diese Berechnung ist der monatliehen Abrechnung als Unterlage beitzufügen.

Zur Vereinfachung des Kassenverkehrs werden die Bezirksämter ermächtigt, dem Polizeiunteroffzier zum Ankauf von Lebensmitteln einen Vorsehufs von nicht über 50 Rupien aus der Bezirkskasse zu geben und diesen im Laufe des Monats, wenn der Verbrauch naeligewiesen, nach Bedarf zu ergänzen. Der Polizeiunteroffzier hat in diesem Falle auf einem besonderen Bogen die Verwendung des Vorsehusses nachzweisen und am Monatschlusse auf Grund dieses Beleges nit der Kasse abzurechnen, die abdann die tatsächliche Ausgabe in einer Summe in das Kassenbuch übernimmt. Durch den Polizeiunteroffsier ist die ordnungsmäßige Verwendung der beschaften und verbrauchten Verpflegungsgegenstände auf dem Belege zu bescheinigen.

Bei dieser Gelegenheit weise ich ferner darauf hin, dafa die Gefangenen Staatsgefangene sind, und dafa demnach ihre Arbeitskraft in erster Linie zu fiskalischen Arbeiten verwendet werden mufs. Hierdurch soll indes nicht ausgeschlossen sein, dafa die Gefangenen, soweit sie für fiskalische Arbeiten nicht aus verwenden sind, oder wenn keine fakklischen Arbeiten vorliegen, von den Kommunen im öffentliche Eschäftigung von Gefangenen durch die Kommunen diese Voraussetzungen nicht vor, so haben dieselben, ebenso wie Privatpersonen und die Usambara-Eisenbahn eine Vergütung für die Arbeitsleistung der Gefangenen an den Landesfaktus zu entriehten. Die letztere ist nach dem Wert der Arbeitsleistung und Erwicksprüssen vor der Arbeitsleistung und Verster der Verstünstern und soll im allgemeinen nicht hinter dem durchsehnittlieben Aufwand zurückstehen, welcher dem Fiskus durch die Unterhaltung der Gefangenen erwächst. Der Arbeitsverdienst der Gefangenen ist dem Einnahme-Titel 3, Position 23 (für 1903) zuzuführen.

Bei den Bezirksnebenstellen ist in gleicher Weise zu verfahren.

Daressalam, den 11. Juni 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Graf v. Götzen. Anlage zu No. 63.

Muster.

# Monat Juli 1903. Gefangenen-Verpflegungs-Bericht.

| 1                                                                             | )ie Z                      |                                                                                              | ler Getrng              | efangenen                                                         |               |     | Laut Abrechnung ist                                                                                 | angek                         | anf | t                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-------------------------|
| Tag                                                                           | Zabl                       | Tag                                                                                          | Zahl                    | Be-<br>merkungen                                                  | Lfile.<br>No. | Tag | Bezeichnung                                                                                         | Beta<br>Rp.                   | ~   |                         |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15 | 40<br>41<br>39             | 16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31 |                         |                                                                   | 1 2 3         | 30  | 10 Lasten Mais 10 Pfd. Salz 10 Lasten Mais 10 Lasten Mais Laut Abrechnung des Polizeiunterofficiers | 20<br>1<br>20                 | 16  |                         |
| Very<br>7 Pe                                                                  | oflegu<br>esa si<br>oraucl | nem<br>ngss<br>nd n                                                                          | durch<br>atze<br>nithin | schnittlichen von täglich zuständig 14 Rp. 03 P. 14 n n Rp. 03 P. |               |     | Potzetunterofficies Summe  der Bestand aus Juni  just übertragener Bestand: 5 Lasten Mais 10.—      | 150<br>-1<br>154<br>10<br>144 |     | Aufstellung<br>umseitig |

Die Richtigkeit wird bescheinigt.

Der Bestand an Vorräten betrug lant Abrechnung des Vormonates:

2 Lasten Mais . . . . . . . 4 Rp. - P.

- 64. Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend das Marktwesen im Bezirk Pangani. Vom 12. Juni 1903.
- Auf Grund des § 15, letzter Absatz des Schutzgebietagesetzes (Reichst.)
  Gesetzhi. 1900, S. 319) in Verbindung nit der Verfügung des Reichskanzlers vom
  1. Januar 1891 (Kol. Gesetzgeb. S. 389), wird hierdurch für die Ortschaften
  Pangani einschließlich Bweni, sowie für Mwenbeni, Kipunbwe und Mkwaji und
  für einen Umkreis um dieselben von 2 km, vom Weichbilde an gerechnet, hinsichlich des Marktwesens verordnet, was folge.
- § 1. Erzeugnisse der einheimischen Land- und Forstwirtschaft, Viehzucht, Fischerei und Jagd sowie daraus hergestellte Lebensmittel, welche der Befriedigung täglicher Bedürfnisse der Bevölkerung dienen sollen, dürfen zum Zwecke des Kleinverkaufs an die Verbraucher nur in der Markhalle feilgeboten werden.
- § 2. Die Verkäufer der im § 1 bezeichneten Gegenstände haben Marktgebühren nach dem anliegenden Tarif an die von der örtlichen Polizeibehörde zu bezeichnende Stelle zu entrichten.
- § 3. Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft, Viehzucht, Fischerei und Jagd, die zum eigenen Verbrauche der Produzenten bestimmt sind, müssen auf Verlangen der örtlichen Polizisibehörde obenfalls in die Markthalle gebracht und dem Markthallenaufseher vorgezeigt werden, bleiben jedoch von den Vorschriften des § 2 unberührt.
- § 4. Auf Antrag des Verkäufers können alle in die Markthalle gebrachten Erzeugnisse durch einen amtlich zugelassenen Auktionator öffentlich versteigert werden.
- Es ist dafür eine besondere Gebühr von 4 Pesa für jede Rupie und 1 Pesa für jede angefangene Viertelrupie des Erlöses zu zahlen.
  - § 5. Die Vorschriften des § 1 finden keine Anwendung:
  - auf den Handel mit Mtama, Mais, Reis, Sesam, Kopra und geschälten Erdnüssen,
  - auf den Handel mit Eseln, Pferden, Maultieren, Kamelen sowic mit Rindvieh und Kleinvieh, welches nicht zum Schlachten bestimmt ist.
  - 3. auf den Gewerbebetrieb der Bäcker, Milch- und Palmweinhändler.
- Erfolgt trotzdem der Verkauf der vorstehend genannten Erzeugnisse in der Markthalle, so ist die Marktgebühr nach Mafsgabe des § 2 zu entrichten.
- § 6. Verkäufer von Fleisch und Fleischwaren, Fischen, Gemiise und Obst, selche glaubhaft zu machen vermögen, dafs sie die genannten Erzeugnisse zwecks Versorgung von Seeschiffen nicht eingeborener Bauart ausführen, sind hinsichtlich dieser Erzeugnisse von der nach § 2 zu entrichtenden Gebühr befreit.

Bereits gezahlte Marktgebühren werden auf den Nachweis der bewirkten Ausfuhr erstattet.

§ 7. Die örtliche Polizeibehörde kann bestimmten Personen die widerrufliche Erlaubnis zur Feilhaltung und zum Verkaufe von europäischem Gemüse,
Gefügel, Eiern und Obst sowie von rubereiteten Efswaren oder Genufsmitteln
der Eingeborenen auf den Strafsen oder im Umherziehen unbeschadet der Verpflichtung zur Entrichtung der nach § 3 für den Verkauf in der Marktable zuständigen Marktgebühr und unter der Auflage zur Vorausbezahlung der letzteren
gestatten.

134 Hinweis a. d. Zollv. v. 13, Juni. V. d. Gouv. v. D. O. A., betr. d. Pafswesen. 16. Juni.

Die Verkäufer habeu den Erlaubnisscheiu und eine Bescheinigung über die Zahlung der Gebühr bei sich zu führen.

§ 8. Zuwiderhandlungeu gegen die Vorsehriften dieser Verordnung were, soweit nicht nach den bestehenden Gesetzen eine härtere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 90 (zwanzig) Rupieu, an deren Stelle im Unvernögensfalle Haft bis zu einer Woche — bei Eingeborenen Gefängnis mit Zwangsarbeit oder Kettenhaft derselben Dauer — tritt, bestraft.

Sofern eine Hinterziehung nach § 2 zu entrichtender Gebühren stattgefunden hat, kommt aufserdem der vierfache Betrag der hinterzogenen Gebühr, mindestens iedoch 1 Ruwie als Zusatzstrafe zur Erhebung.

§ 9. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Juli 1903 in Kraft,

Daressalam, den 12. Juni 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Graf v. Götzen.

## Anlage zu No. 64.

# Markthallen-Tarif.

An Marktgebühren (§ 2 der Verordnung) werden erhoben:

| von |    |     |       |        | ıfern täg |        |      |     |      |     |     |     |    |    |      |
|-----|----|-----|-------|--------|-----------|--------|------|-----|------|-----|-----|-----|----|----|------|
|     | 1. | für | einen | Fleise | herstan   | d.     |      |     |      |     |     |     |    | 16 | Pesa |
|     | 2. | für | einen | Fische | erstand   |        |      |     |      |     |     |     |    | 12 | Pesa |
|     | 3. | für | eiuen | 2 qm   | grofsen   | sou    | stig | eu  | Ηä   | adb | ers | tan | ıd | 8  | Pesa |
|     | 4. | für | einen | kleine | ren sons  | stiger | ı II | änd | lers | tan | d   |     |    | 4  | Pesa |

von Gelegenheitsverkäufern für jede Rupie des erzielten Kaufpreises 4 Pesa, für jede angefangene Viertelrupie 1 Pesa. Erlöse unter 16 Pesa bleiben frei;

|     |      |        |          |            |      | 11   | I. |      |    |     |      |   |      |    |    |      |
|-----|------|--------|----------|------------|------|------|----|------|----|-----|------|---|------|----|----|------|
| von | Viel | verkäi | ıfern fü | ir den Ver | kau: | f:   |    |      |    |     |      |   |      |    |    |      |
|     | 1.   | eines  | Stücks   | Grofsvieh  | (R   | ind, | Ka | mel, | Me | ult | ier, | E | csel | () | 64 | Pesa |
|     | 2.   | einer  | Ziege ·  | oder eines | Sel  | hafs |    |      |    |     |      |   |      |    | 16 | Pesa |
|     | 3.   | eines  | Stücks   | Geflügel   |      |      |    |      |    |     |      |   |      |    | 1  | Pesa |

65 Zollverordnung für das deutsch-ostafrikanische Schutzgebiet, erlassen Kom Reichskanzler am 13. Juni 1903, mit Geltung vom 1. April 1904. Die Verordnung ist als Anlage zum Runderlasse des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika vom 14. November 1903 aberdruckt.

66. Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend das Paßwesen. Vom 16. Juni 1903.

Auf Grund des § 2, Abs. 5, der Verfügung des Reichskauslers, betreffend das Pafswesen in den deutschen Schutzgebieten Afrikas und der Südsee von 28. August 1952 (Amtl. Anz. No. 34 v. 1962),\*) wird hierdurch mit Genchmigung des Auswärtigen Amts (Kolonial-Abteiluug) den jeweiligen Chefs der Militärstationen zu Moschj, Muanza und Buköba bezw. deren Stellverteterin widersteinen zu Moschj, Muanza und Buköba bezw. deren Stellverteterin widersteinen zu Messen, deren Stellverteterin widersteinen zu Messen der Stellverteterin widersteinen zu Messen der Stellverteterin zu der S

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. VI, No. 342.

V. d. G. v. D. S.W. A., betr. Einf. v. Zündhölz. 18. Juni. Gen. z. Ausg. v. Schuldv. 23. Juni. 135

ruflicher Weise die Befugnis zur Ausstellung und Visierung von Pässen, jedoch nur an deutsche Reichsangebörige, und zur Visierung solcher Pässe erteilt.

Daressalam, den 16. Juni 1903. Der Kaiserliche Gouverneur.

Graf v. Götzen.

Lentwein.

 Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betreffend Einfuhrzoll auf Zündhölzer. Vom 18. Juni 1903.

(Kol. Bl. S. 455.)

Auf Grund des § 6 der Zollverordnung für das deutsch-südwestafrikanische Schutzgebiet, vom 31. Januar 1903,\*) wird hiermit verordnet, was folgt:

Einziger Paragraph.

Zündhölzer aller Art unterliegen auch mit dem Beginn des neuen Zolltarifs vom 26. Juli d. Js. ab dem bisherigen Zollsatz von 0,50 Mark für 1 kg brutto.

Windhuk, den 18. Juni 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur.

68. Genehmigung des preußischen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten und des Finanzministers zur Ausgabe von Schuldverschreibungen auf den Inhaber seitens der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft Vom 23 Juni 1903

Mit Allerhüchster Ermüchtigung erteilen wir hierdurch auf Grund des 705 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und des Artikels 8 der Käniglichen Verordnung zur Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs vom 16. Norember 1809 der Deutsch-Ostafrikanischen Geselbehaft mit dem Sitze in Berlin die Genehmigung zur Ausgabe vom Schuldverschreibungen auf den Inhaber bis zum Betrage von 11 495 000 Mark, in Buchstaben: Elf Millionen vierhundertfünfundenunigtussen dark. Die Schuldverschreibungen sind nach dem anliegenden Muster\*9 anzufertigen, mit 3½ % jährlich zu verzinsen und nach dem festgestellten Tilgungsplane durch Verloumg vom 1. Juli 1904 ab halbjährlich mit 08-599 % des Kapitals, unter Zuwachs der Zinsen von den getilgten Schuldverschreibungen, zu tilgen.

Vorstehende Geuchmigung wird vorbehaltlich der Rechte Dritter erteilt. Für die Befriedigung der Inhaber der Schuldverschreibungen wird eine Gewährleistung seitens des Staats nicht übernommen.

Diese Genehmigung ist mit den Anlagen im "Deutschen Reichs- und Königlich Preufsischen Staatsanzeiger" bekannt zu machen.

Borlin, den 23. Juni 1903.

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten. Graf v. Bülow. Der Finanzminister. I. V. Dombois.

<sup>\*)</sup> Oben No. 9. - \*\*) Nicht abgedruckt.

136 Bkt., betr. Aufh. v. Zollbefr. 23. Juni. R. E., betr. Löhnung usw. farb. Diener. 25. Juni.

69. Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Aufhebung von Zollbefreiungen. Vom 23. Juni 1903.

Der Runderlaß vom 14. Juli 1898, betreffend Zollerleichterungen für Forstbeamte,\*) wird hiermit aufgehoben.

Daressalam, den 23. Juni 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Graf v. Götzen.

 Runderlass der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes, betreffend die Löhnung und Veroflegung farbiger Diener. Vom 25. Juni 1903.

Aus hier vorliegenden Berichten ist zu entnehmen, daß bei Annahme von farbigen Bediensteten seitens der Kaiserlichen Behörden in den Schutzgebieten nach einheitlichen Grundsätzen nicht verfahren und der Landesfiskus zuweilen mit Ausgaben belastet wird, welche als gerechtfertigt nicht erachtet werden können.

Nach allgemeinen Verwaltungsgrundsätzen dürfen amtliche Fonds jeweilig nur insoweit belastet werden, als es die Befriedigung unabweisbarer dienstlicher Bedürfnisse ohne Aufschub erheischt. Unter diesem Gesichtspunkte

sind auch die Aufwendungen für farbige Bedienstete zu beurteilen.

Werden letztere in der Hausverwaltung des Gouvernements und der nachgeordneten Behörden verwendet, so bestimmt sich die zulässige Anzahl lediglich nach dem Umfange derjenigen Verrichtungen, welche dem Fiskus-nicht etwa den Wohnungsinhabern - obliegen. Eine genauere Abgrenzung der beiderseitigen Veroflichtungen ist bisher für den Bereich der Kolonialverwaltung nicht erfolgt und wird erst mit der Zeit sich ermöglichen lassen. Hinsichtlich der Dienstwohnungen der Reichsbeamten ist diese Regclung durch die mittels Allerhöchsten Erlasses vom 16. Februar d. Js. genehmigten Vorschriften herbeigeführt worden, welche in den beifolgenden beiden Nummern 9 des Zentralblatts für das Deutsche Reich von 1903 abgedruckt sind (siehe daselbst Ziffer VI, §§ 15 bis 18).\*\*) Im dortigen Schutzgebict wird entsprechend zu verfahren sein, soweit

\$ 15. Dem Wohnungsinhaber liegen - aufser der Fürsorge für die Reinigung und Lüftnng der Dienstwohnung - die nachstehenden Leistungen ob:

das Abnehmen und Wiederbefestigen der Fenstermarkisen, Fensterjalonsien und Rouleans, der Schutzzelte über den Balkons, der Znggardinen an den Veranden, der Zeltdecken und Vorhänge der Altane und anderer dergleichen Schutzvorrichtungen;

2. das Ausbreunen und Fegen der Schornsteine nebst der Reinigung der Heiz körper nnd ihrer Fenerzüge von Rufs, Asche und Schlacken;

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. III, No. 39.

<sup>\*\*)</sup> Diese Paragraphen lanten:

<sup>1.</sup> die Erhaltung der Verglasung in den Fenstern, Glastüren, Glaswänden und Oberlichtern, in letzteren jedoch nur, soweit die Oberlichter nicht als ein Teil des Daches anzusehen sind; die durch den fortgesetzten gewöhnlichen Gebrauch bedingten Ausbesserungen kleiner Schäden an Fenstermarkisen. Fensterialousien nnd Innen- (Zimmer-) Rouleaus, sofern nicht das Bedürfnis vollständiger Erneuerung oder Erneuerung der Hauptbestandteile, wie der Leinwandbezüge und Schnüre bei den Markisen, der Gurtbänder, Zwischenbänder, Rollen und Schnüre bei den Jalousien, anzuerkeunen ist;

die Reinigung der Öfen, Kochherde, Bratöfen, Kesselfeuerungen, Koch- und Backapparate sowie der Waschkessel nnd die durch den fortgesetzten Gebranch nötig gewordenen Ausbesserungen, jedoch unter Ausschluss ihrer Erneuerung und ihres Umsetzens (§ 16 Ziff. 2);

nicht nach dem pflichtmäßigen Ermessen des Kaiserlichen Gouvernements Abweichungen unter den gegebenen örtlichen Verbältnissen unumgänglich sind. Darüber, wie die Frage im dortigen Schutzgebiete in einer allen berechtigten Rücksichten Rechnung tragenden Form zu lösen sein wird, erbitte ich mir nach

- die Anbringung nnd Unterhaltung von Dichtungsmitteln an Türen und Fenstern:
  - die Unterhaltung der Beschläge und Schlösser an Türen und Fenstern, sofern das Bedürfnis nur einzelne Teile hetrifft und nicht eine Ernenerung des Gesamtbeschlages oder des ganzen Schlosses erforderlich ist:
  - ferner die Unterhaltung der Klingelleitungen und ähnlicher Vorrichtungen (§ 16 Ziff. 4);
- 5. der Anstrich der inneren Türen und Fenster, der Wandtäfelungen, bölzernen Verschläge und Wandschränke, soweit einzelne durch den Gehrauch abgenntete Stellen eine Wiederherstellung der Farbendecke erfordern und das Bedürfnist eines nueuen Anstrichs des gesamten Gegenstandes nicht anzugerkennet.
- 6. das Bohnen und Ahreiben der Fnísböden und Fuísleisten in den dnrch den Gebrauch nnd das Erhaltungsbedürfnis hedingten Fristen sowie kleine Ausbesserungen ihres Anstrichs (§ 1c Ziff. 6);

(\$ 16 Ziff. 3);

- 7. die Unterhaltung der Inneren W\u00e4nde und der Decken in betreff ihrer T\u00e4nche, F\u00e4rbung, Malerci oder Tapesterung, das hierhei etwa erforderliche Abreiben Abpatzes abhpitzes sowie die Besetitigung unwesentlicher Verletzungen des Petzes und das Abreiben unrein gewordener Tapetenw\u00e4nde und Decken, insofern es sich nieht um eine Ermenerung der Gesamtlichen handelt (§ 16 Ziff. 3).
  - die Reinigung der Dienstwohnung von Ansteckungsstoff infolge ärztlicher oder polizeilicher Anordung, sofern solche durch Vorkommnisse in der Dienstwohnung selbst veranlafst ist;
- 8. die Beschafung und Unterhaltung von versetzharen Regenwasserbehältern; die Unterhaltung der Küchen- und Badestuhenpungen, sofern diese nicht Teile oder Zahebör einer Wasserleitung sind, sondern für sich bestehende Anlagen hilden, und sofern die Unterhaltungsarheiten durch den gewöhnlichen Ge
  - hranch der Pumpen bedingt werden; die Unterhaltung derjenigen Teile der Wasser, Gas- und Elektrizitätsleitungen, welche mit dem Gebände nicht in fester Verhindung stehen, sowie die Beschaffung und Unterhaltung der zu diesen Anlagen etwa erforderlichen, unter den Begriff der Geräte fallenden Gegenstände, wie s. B. der nicht befestigten
  - Wannen, der Gartenspritzen, Schlänehe, Kronlenchter und sonstigen Belenchtungskörper für Gas und elektrisches Lieht; die Anlegung und Unterhaltung von Gas- und elektrischen Leitungen für wirtschaftliche Zwecken.
  - wassen, soweit nicht in Ansahmefällen, wie z. E. mangels eines Brunnens mit geniefsbarem Wasser in der Nähe der Dienstwohnung, die Zahlung dieser Kosten durch die Aufsichtsbehörde erlassen ist;
    - die Anfwendungen für den Verhranch von Gas nnd elektrischem Strom;\*) die Beschäfung und Unterhaltung der erforderlichen, mit dem Gebände nicht in fester Verhindung stebenden Gas. Wasser- oder Elektrizitätsmesser oder
  - die Übernahme der Miete für sie;
    die Vorkehrungen zum Schntze der Wasserleitungen gegen das Einfrieren,
  - wenn nicht die Zapfstellen sich außerhalh der Dienstwohnung oder auf gemeinschaftlichen Finren befinden;
- 9. die Wiederberstellung des früheren Zustandes im Falle von Boschädigungen, welche durch Mnitvillien oder Fahrlässigkeit des Inhabers, seiner Angehörien oder seines Gesindes veranlaßt sind, nach Mafsgahe der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbanchs:

<sup>8)</sup> Die Vorschritt, daß der Wohnungsinhaber die Kosten ifn Wasser, Gas nud elektrischen Strom zu tragen hat, steht einem Verfahren der Anfsichtabehörde nicht eniggeen, nach welchem die Vergütung banschallert und in fest hestimmten Beträgen. z. B. in prozentualen Zuschlägen zur Wohnungamiete oder zum Mietswert der Wohnung, erhoben wird.

einiger Zeit die dortseitigen Vorschläge. Für den Rahmen des gegenwärtigen Erlasses interessieren diese Beziehungen zwisehen Fiskus und Wohnungsinhabern nur insoweit, als sie für die Auseinandersetzung zwischen beiden Teilen wegen der Aufwendungen für farbige Bedienstete maßgbend sind. In letzterer Hinsieht ist davon auszugehen, daß je den falls dem Wohnungsinhaber obliegen:

- die gute Konservierung des Wohnungsinventars nebst Reinhaltung der Möbel und Bettwäsehe; ferner
  - 2. die Fürsorge für die Reinigung der Wohnung, insbesondere der Fußböden, Fenster, Veranden; sodann
- 10. die Übernahme solcher Abgahen und Lasten, welche der Mieter gesetztich oder ortsühlich zu den Gemeindebedürfnissen zu leisten bat; die Übernabme der Einquartierungslast, wenn diese durch die Gemeindehehörden oder durch Ortsstatut auf die Wohnungsiubaber ledigtich nach Maßgahe des entbebrlichen Raumes verteilt ist, mag sie in Natur oder iu Geld zu leisten sein (§ 16 Ziff. 8):
- 11. die Anschaffung und Unterhaltung von Gegenständen des Luxus, der Neigung oder Bequemlichkeit, sowie der Pflanzungen und der Verbesserungen, welche der Inhaber in dem mit der Dienstwohnung etwa verhundenen Garten oder Ackerlande hewirkt hat, dergestalt, dass der Inhaber weder eine Entschädigung für sie aus der Reichskasse noch ihre Übernahme von dem Dienstnachfolger verlangen darf:
- 12. die Unterhaltung der zur Dieustwohnung gebörigen Gärten, soweit nicht besondere Festsetzungen getroffen sind, jedoch nicht der Ersatz abgestorbener Bäume, zu dem weder der Wobningsinhaber noch das Reich verpflichtet ist, und für den der Wohnungsinhaber deshalb, wenn er ibn aus eigenem Betieben bewirkt, keinen Anspruch auf Entschädigung aus der Reichskasse erwirht;
- 13. die Reinigung der Höfe nebst den zu Hofpumpen gehörigen Brunnenkesseln und der Abtritte; die Fürsorge für den Schutz der Brunnen und Abortsanlagen gegen das Einfrieren sowie das Auftauen solcher Anlagen, wenn nicht nach Ortsgehrauch diese Arheiten durch den Hauseigentümer bewirkt werden, ferner die Reinigung der Strafsen (Fahrdamm, Rinnstein, Bügersteig) vor den Häusern, insoweit durch ortspolizeiliche Vorschrift oder Ortsgehrauch die Reinigung oder der Ersatz der Reinigungskosten oder die Enrichtung einer Abgabe dafür nicht den Hauseigentümern, sondern den Wohnungsinhabern als solchen auferlegt ist;
- 14. die Erleuchtung der Zugänge zu deu Dienstwohnungen, wie Flure, Gänge, Treppen usw., und zwar gleichviel, oh die Beleuchtung infolge ortspolizeilicher Vorschrift oder Anordnung der Verwaltung stattzufinden hat und oh im ersteren Falle für ihre Ausführung der Hauseigentümer oder der Wohnungsinhaher hafthar gemacht ist.

Bei einem gemeinsamen Gebrauche von Räumen und Anlagen zu mehreren Dienstwobnungen werden die Kosten nach Bestimmung der Aufsichtsbehörde anteilig von jedem Inhaber getragen. Gehören zu einer Dienstwohnung Pferde- oder sonstige Viehställe, so liegt dem

Inhaber die Uuterhaltung der ihm überwiesenen Krippen, Raufen, Streuklappen, Futterkasten. Stand- und Trennbäume und dergleichen ob. Im übrigen finden die Vorschriften für die eigentlichen Wohnräume auch auf die Stallungen entsprechend Anwendung.

- \$ 16. Soweit die Kosten der Unterhaltung von Dienstwohnungen nicht dem Inhaber auferlegt sind, fallen sie der Reichskasse zur Last; insbesondere treffen die letztere: 1. die Beseitigung aller Schäden, welche von Naturereignissen, wie Gewittern.
  - Stürmen, Hagelschiag, Erdbeben und dergleichen angerichtet sind;
  - 2. die notwendige Erneuerung von Hauptbestandteilen der Feuerungen und Heizungen, namentlich von Heiztüren, Rauchröhren, Kochplatten, Rosteinrichtungen, Einsatzkasten zu den Aschenlöchern der Kochherde, Kacheln und metalienen Muffeln oder Einsätzen der Bratöfen, insofern die Notweudigkeit der Erueuerung uicht durch fahrlässigen Gehraueh veranlasst ist (§ 15 Ziff. 3 und 9);\*)

<sup>\*)</sup> Die Beschaffung und Unterhaltung der zum Heizen, Kochen, Backen, Waschen und dergleichen erforderlichen Geräte trifft ausschließlich den Wohnungsinhaber,

- 3. die Erleuchtung der Wohnung und der zu ihr führenden Zugänge der letzteren gegebenenfalls unter Verteilung der Kosten auf die die Zugänge gemeinsam benutzenden Berechtigten -; endlich
- 4. die Unterhaltung des etwa zu einer bestimmten Dienstwohnung gehörigen Gartens. Sind mehrere Funktionäre zur gemeinsamen Nutzniefsung eines Gartens berechtigt, so haben sie auch gemeinsam für dessen Unterhaltung zu sorgen. Welche Leistungen sonst noch den Wohnungsinhabern zur Last zu legen sind, bleibt abhängig von der oben erwähnten, diesseits an der Hand der Wohnungsordnung für die Reichsbeamten zu treffenden Anordnung, und ist mit diesem Vorbehalt einstweilen von den Kaiserlichen Gouvernements zu verfügen.

3. die Ernenerung des Anstriehs und der Tapezierung von Wänden und Decken. insofern es sieh um eine Erneuerung der ganzen Decke oder der sämtlichen Wände handelt (§ 15 Ziff 7);\*)

die Unterhaltung und Ernenerung von plastischen Ansstattungen sowie des Anstrichs der änsseren Türen, Doppeltüren, Tore, Fenster, Doppeltenster, Fensterbretter, der inneren nnd äusseren Fensterläden (auch Rolläden) auf beiden Seiten, desgleichen des Anstrichs der inneren Türen und Fenster, der Wandtäfelnngen, hölzernen Verschläge und Wandschränke, wenn das Bedürfnis sich nicht anf einzelne schadhafte Stellen beschränkt (§ 15 Ziff. 5);\*)

das Verkitten der Scheiben außer dem im § 15 Ziff. 1 vorgesehenen Falle; 4. die Erneuerung von Hauptbestandteilen der Klingelleitungen und ähnlicher Vorrichtungen; \*\*)

 die Unterhaltung und Ernenerung von Garten- und Hofbewehrungen, einschliefs-lich der Pforten, Torwege und Tore; 6. die Unterhaltung and Ernenerung des zur Erhaltung der Fussböden dienenden Anstriehs, wenn das Bedürfnis sich nieht anf einzelne schadhafte Stellen be-

schränkt (8 15 Ziff. 6).\*) und das damit verhandene Kitten der Fugen;

7. die sonst nach § 15 dem Wohnnngsinhaher obliegende Unterhaltung der davon betroffenen Gegenstände in allen den Fällen, in welchen die Ursachen des Ausbesserungs- und Ernenerungsbedürfnisses erweislich in Mängeln der ersten Anlage oder in Veränderungen der haulichen Beschaffenheit des Hauses, wie Rissen und Lösungen der Manern oder Decken und dergleichen, hestehen;

8. die Übernahme der Einquartierungslast, wenn diese durch die Gemeindebehörden oder Ortsstatut anf die Hanseigentümer verteilt ist (§ 15 Ziff. 10);

 die Übernahme der Entschädigungen für die öffentlichen Entwässerungsanlagen sowie die Reinigung der Ahorts- und Senkgruben, der Müll- und Asehgruben oder -kasten.

§ 17. Bei gemeinsamer Benntzung von Gebänden zu Dienstwohnungen und Geschäftsränmen gelten folgende Bestimmungen:

- 1. in den zu beiden Zwecken gemeinschaftlieh benntzten Räumen, wie Fluren, Gängen, Treppen, Abtritten, trägt das Reich - vorbehaltlich der Ausnahme in Ziff. 6 dieses Paragraphen - anch die dem Wohnnagsinhaber obliegenden Leistungen: 2. zn den im § 15 Ziff. 2 bezeichneten Kosten leistet der Wohnungsinhaber einen
  - von der Anfsiehtsbehörde, erforderlichenfalls anf Grund sachverständiger Schätzung festzusetzenden angemessenen Beitrag;
- 3. dienen Wasser oder Gasleitungen, Anlagen für elektrische Belenchtung oder Zentralheizungsanlagen zu gemeinsamen Zwecken und ist die Aufstellung be-sonderer, den Verbrauch des Wohnungsinhabers nachweisender Mefsvorrichtungen,

<sup>\*)</sup> Zur Festsetzung von Mindestfristen für die Ernenerung des Anstrichs und der Tapezierung der Wände und Decken sowie für die Ernenerung des Anstrichs der Fensterläden, Fußböden und dergleiehen sind die einzelnen Verwaltungen nach Einvernehmen mit der Reichsfinanzverwaltung zuständig.

<sup>\*\*)</sup> Die lanfende Unterhaltung elektrischer Klingelanlageu ist Sache der Reichskasse nnr für Repräsentationsräume, wozu in diesem Falle anch Küehen-, Plätt- und andere derartige Wirtschaftsränme sowie Diener und Mädchenstnben gehören, während sie für die übrigen gewöhnlichen Wohnränme dem Wohnnngsinhaher zur Last fällt (vgl. § 25).

Dass amtlich bezahlte farbige Bedienstete nicht außerhalb des Dienstbetriebes zu privaten Verrichtungen verwendet werden dürfen, ist selbstverständlich. Es kann aber auch nicht gebilligt werden, daß Farbige teils dienstlich, teils privatim verwendet und danach die Bezüge auf den Fiskus und die betreffenden Beamten verteilt werden.

Behufs Schaffung klarer und einwandfreier Verhältnisse ist vorzuziehen. dass ieder Teil seinen Bedarf an Bedienung selbst deckt und diese Bediensteten auch selbst vollständig mit den Gebührnissen an Löhnung, Verpflegung usw.

Das Kaiserliche Gouvernement ersuche ich ergebenst, gefälligst nach Maßgabe der vorstehenden Ausführungen die dort hinsichtlich der Verwendung von

- deren Beschaffung und Unterhaltung oder Miete, falls sie mit dem Gebände nicht in fester Verbindnug steheu, dem Wohnungsinhaber zur Last fällt, nntunlich, so wird der von letzterem zn leistende Kostenheitrag auf Grund sachverständiger Schätzung durch die Anfsichtsbehörde festgesetzt. Die Feststellning der leitenden Grundsätze für die sachverständige Schätzung erfolgt durch den Reichskanzler;
- 4. von den im § 15 Ziff, 10 bezeichneten Abgaben und Lasten trägt das Reich für die Geschäftsränme, soweit an sich keine Befreiung desselben begründet ist. einen angemessenen Anteil;
- 5. etwalge Kosten für die im § 15 Ziff. 13 bezeichneten Leistungen hat das Reich allein zu tragen:
- 6. die im § 15 Ziff, 14 erwähnten Kosten der Erleuchtung in den zu heiden Zwecken gemeinschaftlich henutzteu Räumen, wie Fluren, Gängen, Treppen nsw., hat das Reich nur für die Dauer der gemeinschaftlichen Benntzung zu tragen.\*) In Fälleu, in welchen die Durchführung dieses Grundsatzes zu einer Unhilligkeit gegenüber dem Dienstwohnungsinhaber führen würde, ist das Maß seiner Verpflichtung durch die Aufsichtsbehörde festzustellen und gegebeneufalls der Beitrag schätzungsweise zu bestimmen.
- \$ 18. Unterbeamte haben nur die im \$ 15 Ziff. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14 sowie im \$ 17 Ziff. 3 anfgeführten Leistungen zu erfüllen Als Unterbeamte im Sinne dieser Vorschriften gelten die in Gemässheit des

Gesetzes vom 30. Juni 1873, betreffend die Bewilligung von Wohnungsgeldzuschüssen (Reichs-Gesetzhl. S. 166), zum Bezuge des Wohnnngsgeldzuschusses nach Tarifklasse VI berechtigten Beamten.

Welche Beamten der Reichs-Eisenhahnverwaltung zu den Unterbeamten im Sinne dieser Vorschriften zu zählen sind, bestimmt der Reichskanzler.

Unterheamten, welche in einem Diensthause wohneu und entweder das Brenn-material der Behörde nnter Verschlufs und Aufsicht haben, oder die Heizung besorgen, kaun mit Genehmigung der obersten Reichshehörde die Eutnahme des für ihren eigenen Bedarf erforderlichen Fenerungsmaterials aus den Vorräten der Behörde gegen Entschädigung mit Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs gestattet werden. Die Entschädigung beträgt dreinndeinhalb vom Hundert des Durchschnittsgehalts der Stelle ohne Berücksichtigung des Wohnungsgeldzuschusses und bei den Beamten der Betriehs-verwaltung der Reichs-Eisenhahnen dreiundeinhalb vom Hundert des Gehalts nach Abzug desjenigen hierin eingerechneten Betrages, der dem dnrchschnittlichen Wohnnngsgeldzuschusse der in gleicher Stellung befindlichen Beamten andererVerwaltungen entspricht.\*\*) Ausnahmsweise kann diese Vergünstigung auch anderen Unterbeamten, welche in einem Diensthause wohnen, nnter den gleichen Bedingungen durch die oberste Reichsbehörde gewährt werden.

Die Bewilligung ist im Etat bei der Besoldnng der hetreffenden Beamten zu bemerken.

\*) Diese Vorschrift steht einem Verfahren der Anfsichtshehörde nicht entgegen, nach welchem ein von dem Wohnungsinhaber zu leistender Beitrag zu den vom Reiche zu verauslagenden Gesamtkosten der Beleuchtung bauschaliert und in festbestimmten Beträgen erhoben wird,

\*\*) Ist die Entschädigung zur Zeit des Inkrafttretens dieser Vorschriften uiedriger bemessen, so kann es hierbei his zu einer Gehaltserhöhung oder his znm Ausscheiden des Stelleninhabers sein Bewenden behalten.

farbigen Bedienstoten bestehenden Einrichtungen einer eingehenden Prüfung und gegebenenfalls einer anderweitigen Regelung zu unterziehen.

Berlin, den 25. Juni 1903. Auswärtiges Amt. Kolonial-Abteilung. Stuebel.

 Auszug aus dem Runderlasse des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Holzschlaggebühren. Vom 26. Juni 1903.

Die beiden letzten Absätze des Runderlasses vom 7. März 1901\*) werden aufgehoben.

Daressalam, den 26. Juni 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Grafv. Götzen.

 Vereinbarung der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes und eines Eisenbahnbau-Syndikats, betreffend Vorarbeiten zu Bahnbauten in Deutsch-Ostafrika. Vom 30. Juni 1903.

Die Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes und das aus den unterzeichneten Firmen bestehende, von der Deutschen Bank geführte Syndikat sehliefsen nachfolgende Vereinbarung:

### Artikel 1.

Das Syndikat wird auf seine ausschliefslichen Kosten eine Studienexpedition nach Deutsch-Ostafrika entsenden. Zweck der Expedition ist:

- a) die Vervollständigung der auf Grund des Protokolls vom 11. März 1895\*\*) auf Kosten des Reichs, der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft und eines durch die Deutsche Bank geführten und vertvetenen Syndikats, welchem die Mehrzahl der unterzeichneten Mitglieder des neuen Syndikats angehörten, gemachten Studien über die von Daressalam nach Mrogoro projektierte, im nachstehenden die Stichbahn genannte, Eisenbahnlinie;
- b) das Studium einer vom Indischen Ozean nach dem Nyassasee führenden, im nachstehenden die Südbahn genannte, Eisenbahnlinie.

Die Studienexpedition wird zumächst die ihr ad a gestellte Anfgabe erleigen und über das Ergebnis einen vorläußene Bericht an die Syndikatsleitung senden. Von dessen Ausfall und den weiter zu sammelnden Nachrichten über die Aussichten für die Stüdshn wird das Syndikat seine Entscheidung abhängig machen, ob der zweite Teil der Aufgabe der Studienexpedition sofort im Anschlufs an den ersten Teil in Angriff genommen oder weiterer Erwägung vorbehalten bleiben soll.

### Artikel 2.

Die Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes wird dem Syndikat und der von ihm auszusendenden Studienexpedition jede gesetzlich zulässige Unterstützung und Beihilfe gewähren.

Wird eine der bezeichneten Bahulinien aus deu Mitteln des Reiches oder der Kolonie gebaut, so soll der Erbauer verpflichtet sein, dem Syndikat die auf diese Linie entfallenden Kosten nebst 4 % Zinsen in bar zurückzuerstatten.

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. VI, No. 195. — \*\*) Ebenda II, No. 135.

Erfolgt dagegen der Bau einer der Bahnen durch eine zu konzessionierende Eisenbahngesellschaft, so soll die in dem vorstehenden Absatz aufgeführte Verpflichtung durch die Konzession dieser Gesellschaft auferlegt werden.

## Artikel 3.

Das Syndikat wird der Kolonial-Abteilung des Auswärtigeu Amtes über das Ergebnis der Studienexpedition Bericht erstatten.

# Artikel 4.

Die von dem Syndikat gemachten Vorarbeiten und Pläne sind sein Eigentum.

Für den Fall, dafs das Reich die Ausführung der Stichbahn oder der Südbahn auf Reichskosten beschliefsen sollte, behält sich die Kolonial-Abteilung das Recht vor, die den beschlossenen Bau betreffenden Vorarbeiten gegen baren Ersatz der Kosten nebst 4 % Zinsen zu erwerben.

Für den Fall, dafs für eine der Bahnen oder beide ein Konzessionsbewerber auftreten sollte, wird dem Syndikat das Recht eingeräumt, in die eventuell vom Reiche mit einem solchen Konzessionsbewerber vereinbarten Verträge binnen einer Frist von zwei Monsteu von der dem Syndikat in jedem einzelnen Falle zu machenden Austellung ab gerechnet, zu gleichen Bedingungen in der Weise einzutreten, dafs die Konzession einer von dem Syndikat zu gründenden Kolonialgesellschaft übertragen wird.

#### Artikel 5.

Die Kolonial-Abreilung wird darauf hinzuwirken ßemült sein, dafs, ebeine Entscheidung über den Bau der beiden Bahnen getroffen ist, in Daressalam, Kilwa und Lindi keine Veräufserung von Grundstücken oder Rechten stattfindet, welche die Erreichung der Wesserfronten durch die beiden projektlerten Eisenbannen an den wirtschaftlich zweckmäßigen Stellen beeintrichtigen; diese Bestimmung tritt für Kilwa und Lindi aufser Kraft, falls das Syndikat das Studium der Sißdalah bis zum 31. Dezember 1904 inleit in Aneriff gecommen haben sollte.

In zwei Exemplaren ausgefertigt und unterschrieben.

Berlin, den 30, Juni 1903.

(Folgen die Unterschriften.)

73. Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Neu-Guinea, betreffend die anderweite Aufstellung der Handelsstatistik für das Schutzgebiet Deutsch-Neu-Guinea, mit Ausnahme des Inselgebietes der Karolinen,

Palau und Marianen. Vom 1. Juli 1903.

# (Kol. Bl. S. 486.)

Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzhl. 1900, S. 131) in Verbindung mit § 2 der Verfügung des Reichskanzlers vom 1. April 1899 zur Ausführung der Allerhöchsten Verordnung, betreffend die Übernahme der Landeshoheit über das Schutzgebiet von Deutsch-Neu-Guinea durch das Reich, vom 27. März 1899, bestimme ich hiernit, was folgt:

§ 1. Wer Gegenstände in das Schutzgebiet einführt, hat dieselben durch ein Verzeichnis nach dem anliegenden Muster A, wer Gegenstände aus dem Schutzgebiet ausführt, hat dieselben durch ein Verzeichnis nach dem anliegenden Muster B bei der zuständigen Verwaltungsbehörde anzumelden. Die Anmeldung hat binnen 14 Tageu nach erfolgter Einfuhr bozw. Ausfuhr zu erfolgen.

8 2. Personen und Gesellschaften, welche regelmäßig Gegenstände in größeren Mengen ein- oder ausführen, kann auf Antrag widerruflich gestattet werden, die Einfnhr und Ausfuhr während eines ganzen Kalenderiahres nach Jahresschluss durch Abgabe der in § 1 genannten Verzeichnisse summarisch anzumelden. Diese Anmeldung hat binnen sechs Wochen nach Ablauf des Kalenderiabres zu erfolgen.

Wer sich im Genuss dieser Vergünstigung befindet, hat über seine Wareneinfuhr und -Ausfuhr fortlaufende Anschreibungen auf amtlichen Formularen zu führen. Diese Anschreibungen sind der zuständigen Verwaltungsbehörde auf

Verlangen zur Einsicht vorzulegen.

§ 3. Personen, welche das Schutzgebict mit den von ihnen auszuführenden Gegenständen verlassen, haben die Ausfuhrdeklarationen gleichzeitig mit der Ausfuhr der Gegenstände vorzulegen.

 Befreit vom Deklarationszwange sind die zum persönlichen Gebranch bestimmten Ausrüstungsgegenstände der Reisenden.

§ 5. Für die Art und den Umfang der Anmeldung ist der Vordruck anf den Formularen (Muster A und B) massgebend.

Die Bezeichnung der Menge hat zu erfolgen:

bei Flüssigkeiten nach Litern,

bei lebenden Tieren, lebenden Pflanzen und Feuerwaffen nach Stück-

bei allen übrigen Gegenständen nach Kilogramm.

Der Angabe des Wertes ist der Preis zugrunde zu legen, den die ein- oder ausgeführten Gegenstände am Eingangs- oder Ausgangsorte des Schutzgebietes haben. Die Wertangabe hat in deutscher Reichswährung zu erfolgen.

Bei der Angabe der Herkunfts- und Bestimmungsländer ist als Herkunftsland dasjenige Land zu bezeichnen, aus dessen Eigenhandel die Einfuhrware kommt, als Bestimmungsland dasjenige Land, in dessen Eigenhandel die Ausfuhrware übergeht. § 6. Die seit dem 1. Januar 1903 ein- und ausgeführten Gegenstände sind

- gemäß § 1 binnen eines Zeitraumes von sechs Wochen nach Erlaß dieser Verordnung anzumelden, falls nicht gemäß § 2 die Abgabe von Jahresdeklarationen beantragt und zugestanden wird.
- § 7. Die in den §§ 1 und 2 erwähnten Formulare sind bei den Dienststellen des Gouvernements käuflich.
- Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung werden mit einer Ordnungsstrafe bis zu 100 Mark, die im Unvermögensfalle nach Massgabe der §§ 28 und 29 des Strafgesetzbuchs in eine Freiheitsstrafe umzuwandeln ist, bestraft.
- § 9. Wird nach Verhängung einer Strafe gemäß § 8 die nachträgliche Erfüllung der auf die Ein- und Ausfuhrdeklarationen bezüglichen Vorschriften angeordnet, so kann bei weiteren Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnungen wiederholte Bestrafung eintreten.
- § 10. Diese Verordnung tritt unter Aufhebung der Verordnung vom 25. September 1899\*) mit rückwirkender Kraft vom 1. Januar 1903 sofort in Geltung.

Herbertshöhe, den 1, Juli 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Hahl.

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. IV, No. 108.

Vorzeichnis der Einfuhr der Firma

Muster A zu No. 78.

|      | Benennung der Einfuhrgegenstände                                               | Ans   | s             | Aus<br>England | Australien<br>und den<br>Südseeinsein |   | Aus        | Ans        | rika           | Aus den<br>übrigen<br>Ländern | den<br>gen<br>lern |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|---------------------------------------|---|------------|------------|----------------|-------------------------------|--------------------|
|      |                                                                                | Menge | Wert<br>in M. | Menge Wert     | Menge Wert                            |   | Menge Wert | Menge Wert | Wert<br>in .4. | Menge                         | Wert in M.         |
|      | Korn und Hülsenfrüchte, Gemüse, Obst und<br>Südfrüchte. Mehl und Backwaren     |       |               |                |                                       |   |            |            |                |                               |                    |
| ર્ય  |                                                                                |       |               |                |                                       |   |            |            |                |                               |                    |
| 00   |                                                                                |       | ij            |                |                                       |   |            |            |                |                               |                    |
| 4    |                                                                                |       | ľ             |                |                                       | 1 | -          | Ì          |                |                               |                    |
| ė    |                                                                                |       | Ĭ             |                | Ī                                     | - | -          |            |                | Ī                             |                    |
| ė,   | Frucht-site, Mineralwasser und sonstige nicht-<br>alkoholhaltige Getränke, Eis |       |               |                |                                       |   |            |            | 1              |                               |                    |
| 1    |                                                                                |       | I             | i              |                                       |   |            | 1          | 1              |                               |                    |
| œ    | Lebendes Vieb                                                                  |       |               |                | i                                     |   |            |            | -              |                               | 1                  |
| oi l | Fleisch, Fische und tierische Produkte aller Art                               |       |               |                |                                       | П | 1          |            |                | 1                             |                    |
|      |                                                                                |       |               |                |                                       | H |            |            | H              |                               |                    |
| 11.  | Erden und Steine                                                               |       |               |                |                                       | - | 1          |            |                |                               | Ì                  |
| ¢4   |                                                                                | Ì     |               |                |                                       | 1 |            | 1          |                | 1                             | 1                  |
| 02 4 | Steinkohlen, Braunkohlen, Briketts<br>Toer myd Peeb Asnhalt                    |       |               |                | Ì                                     | - |            |            |                |                               |                    |
| 10   |                                                                                |       |               |                | -                                     |   |            |            |                |                               |                    |
|      |                                                                                |       |               |                |                                       |   |            |            |                |                               |                    |

| 7.0                                                                       | . Go                       | av. v.                                                          | D. N                              | ı, u.,                                     | , Dei | r. an                                                                     | derwe                                                      | ite                        | Aufst                                                                  | ell. d             | Ha           | unde            | lsst                           | atist | ın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | Juli. | 14    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|
|                                                                           |                            |                                                                 |                                   |                                            |       |                                                                           |                                                            |                            |                                                                        |                    |              | 1               |                                | ,     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | -     | -     |
|                                                                           |                            |                                                                 | П                                 |                                            |       |                                                                           |                                                            |                            |                                                                        |                    |              |                 |                                | T     | Î                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | Ī     |       |
|                                                                           | _                          |                                                                 | Т                                 |                                            |       | П                                                                         |                                                            | _                          |                                                                        |                    |              |                 | 1                              | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |       |
|                                                                           |                            |                                                                 |                                   |                                            |       |                                                                           |                                                            |                            |                                                                        |                    |              |                 |                                | Ħ     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 1     | i i   |
|                                                                           |                            |                                                                 | -                                 |                                            |       | -                                                                         |                                                            | _                          |                                                                        |                    | -            |                 |                                | -     | H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |       | +     |
|                                                                           |                            |                                                                 |                                   |                                            |       |                                                                           |                                                            |                            |                                                                        |                    |              |                 |                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | -     | H     |
|                                                                           | _                          |                                                                 |                                   | _                                          |       |                                                                           | -                                                          |                            |                                                                        | _                  |              |                 |                                | -     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 4     | H     |
|                                                                           |                            |                                                                 |                                   |                                            |       |                                                                           |                                                            |                            |                                                                        |                    |              |                 |                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |       |
|                                                                           |                            |                                                                 |                                   |                                            | L     |                                                                           |                                                            |                            |                                                                        |                    |              |                 |                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |       |
|                                                                           |                            |                                                                 |                                   |                                            |       |                                                                           |                                                            |                            |                                                                        |                    |              |                 |                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       | 1     |
|                                                                           |                            |                                                                 |                                   |                                            |       |                                                                           |                                                            |                            |                                                                        |                    |              |                 |                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |       |
|                                                                           |                            |                                                                 |                                   |                                            |       |                                                                           |                                                            |                            |                                                                        |                    |              |                 |                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |       |
|                                                                           |                            |                                                                 |                                   |                                            |       |                                                                           |                                                            |                            |                                                                        |                    |              |                 |                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |       |
|                                                                           |                            |                                                                 |                                   |                                            |       |                                                                           | -                                                          |                            |                                                                        |                    |              | -               |                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |       |
| pu                                                                        |                            | nq                                                              |                                   | sha                                        |       | ht                                                                        | pa                                                         |                            | en,                                                                    | , hud              |              |                 |                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |       |
| en und                                                                    |                            | er. und                                                         |                                   | ttapereha                                  |       | e Flecht                                                                  | the und                                                    |                            | umenten,                                                               | ge und             |              |                 |                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       | nme   |
| bwaren                                                                    |                            | amentier und                                                    | varen                             | ind Guttapereha                            |       | sowie Fleeht                                                              | erarische und                                              |                            | r Instrumenten,                                                        | hrzeuge            |              |                 |                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       | Snmme |
| bwaren                                                                    | Art                        | Posamentier.                                                    | chnerwaren                        | chuk und Guttapereha                       |       | 8 Holz sowie Fleeht                                                       | n, literarische und                                        | ren                        | (aufser Instrumenten,                                                  | Fahrzeuge<br>oten) |              |                 | gstoffe                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       | Snmme |
| bwaren                                                                    | aller Art                  | Posamentier.                                                    | Kürschnerwaren                    | Kautschuk und Guttapereha                  |       | aller Art                                                                 | pwaren, literarische und                                   | Conwaren                   | waren (aufser Instrumenten,                                            | Fahrzeuge<br>oten) |              |                 | Sprengstoffe                   |       | Annual Control of the |   |       | Snmme |
| bwaren                                                                    | lewebe aller Art           | Posamentier.                                                    | waren, Kürschnerwaren             | ummi, Kautschuk und Guttapereha            |       | genstände aus Holz sowie Flecht-<br>waren aller Art                       | Pappwaren, literarische und                                | und Tonwaren               | Metallwaren (aufser Instrumenten,<br>nd Waffen)                        | Fahrzeuge<br>oten) |              | ffen            | f und Sprengstoffe             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       | Snmme |
| as, Fetten and Olea<br>Apothekerwaren, Farbwaren<br>chemische Erzeugnisse | und Gewebe aller Art       | Posamentier.                                                    | Lederwaren, Kürschnerwaren        | aus Gummi, Kautschuk und Guttapereha       |       | ge Gegenstände aus Holz sowie Flecht-<br>chnitzwaren aller Art            | und Pappwaren, literarische und                            | Glas- und Tonwaren         | e and Metallwaren (aufser Instrumenten,<br>inen und Waffen)            | Fahrzeuge<br>oten) | waffen       | ze Waffen       | bedarf und Sprengstoffe        |       | distribution of the second of  |   |       | Snmme |
| n<br>Farbwaren<br>isse                                                    | Garue und Gewebe aller Art | Bekleidungsgegenstände, Posamentier und Putzwaren, Schirme usw. | Leder, Lederwaren, Kürschnerwaren | Waren aus Gummi, Kautschuk und Guttapereha | Boote | Soustige Gegenstände aus Holz sowie Flecht-<br>und Schnitzwaren aller Art | Papier und Pappwaren, literarische und<br>Kunstgegenstände | Stein., Glas. und Tonwaren | Metalle and Metallwaren (aufser Instrumenten,<br>Maschinen und Waffen) |                    | Schufswaffen | Sonstige Waffen | Schiefsbedarf und Sprengstoffe | Geld  | Annual Control of the |   |       | Summe |

| 8          | ١.  |
|------------|-----|
| zu No. 73. | 100 |
| E          |     |
| m          |     |
| Muster     |     |
|            | ١.  |
|            | 2   |
|            |     |
|            |     |
|            |     |
|            |     |
|            |     |
|            |     |
|            | - 1 |

| Benennung der Ausfuhr-Gegenstände                  | Nach<br>Deutschland | Nach<br>England | p p p          | Nach<br>Australien<br>und den<br>Südseeinseln |         | Nach       | Na<br>Ame | Nach<br>Amerika | Nach<br>fibri<br>Lân | Nach den<br>übrigen<br>Ländern |
|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------|---------|------------|-----------|-----------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                    | Menge in . M.       | Menge Wert      | Wert<br>in .K. | Menge Wert                                    | t. Meng | Menge Wert |           | Menge in M.     | Menge Wert           | Wert<br>in . H.                |
| 1. Kaffee                                          |                     |                 |                | -                                             | _       |            |           |                 |                      |                                |
| 2. Zitronen, Orangen, Ananas und andere Südfrüchte |                     |                 |                |                                               |         |            |           |                 |                      |                                |
| 3. Gewürze aller Art                               | _                   |                 |                |                                               |         |            |           |                 |                      |                                |
| 4. Tabak                                           |                     |                 |                |                                               |         |            |           |                 |                      |                                |
| 5. Kopra                                           |                     |                 |                |                                               |         |            |           |                 |                      |                                |
| 6. Baumwolle                                       |                     |                 |                |                                               |         |            |           |                 |                      |                                |
| 7. Kapok                                           |                     |                 |                |                                               |         |            |           |                 |                      |                                |
| 8, Steinnüsse, Elfenbeinnüsse                      |                     |                 |                |                                               |         |            |           |                 |                      |                                |
| 9. Holz                                            | -                   |                 |                |                                               |         |            |           |                 |                      |                                |
| 10a. Kantschuk und Gummi                           |                     |                 |                |                                               |         |            | 9         |                 |                      |                                |
| 10b. Gutta                                         | -                   |                 | ı              |                                               |         | 1          |           |                 |                      |                                |
| 11. Trepang                                        | -                   |                 |                | -                                             |         |            | i         | İ               |                      |                                |
| 12. Schildpatt                                     |                     |                 |                |                                               |         |            |           |                 |                      |                                |
| 13. Perimutterschalen und andere Muscheln          |                     |                 |                |                                               |         |            |           |                 |                      |                                |
| 14. Verschiedenes                                  |                     |                 |                |                                               | 1       |            |           |                 | 1                    |                                |
| Smome                                              | -                   |                 | Γ              | -                                             | L       | -          |           |                 |                      |                                |

74 Verordnung des Bezirksamtmanns zu Jap, betreffend die Anwerbung und Ausführung von Eingeborenen im Westbezirk der Karolinen und Palau. Vom 2. Juli 1903.

## (Kol. Bl. S. 575.)

Auf Grund des § 3 der Verfügung des Reichskanzlers, betreffend die Regelung der Verwaltung und die Rechtsverhältnisse im Inselgebiet der Karolinen, Palau und Marianen, vom 24. Juli 1899, wird hierdurch verordnet, was folgt:

§ 1. Zur Anwerbung von Eingeborenen, welche im Bezirk bleiben, bedarf es keiner besonderen Genehmigung; der Anwerbende hat jedoch, falls die Angeworbenen über See verbracht sind, dem Bezirksamte die Zahl der Angeworbenen, deren Heimat, ungefähres Alter, Geschlecht und die vereinbarten Bedingungen anzuzeigen, und zwar für die Insel Jap innerhalb einer Woche, für die übrigen Inseln mit erster Schiffsgelegenheit nach Ankunft.

§ 2. Sollen Eingeborcne aus dem Bezirk ausgeführt werden, so ist vorher ein Antrag mit Gründen bei dem Bezirksamt zu stellen, welches im Falle der

Genehmigung die Bedingungen festsetzt.

§ 3. Es dürfen nur augenscheinlich gesunde Personen augeworben werden, welche ausreichend körperlich entwickelt sind.

- § 4. Für jeden Angeworbenen ist ein Konto über geleistete Zahlungen anzulegen. Das Bezirksamt ist berechtigt, das Konto einzusehen und die Bezahlung zu überwachen.
- § 5. Die Ausführung von Eingeborenen zu öffentlichen Schaustellungen ist verboten.
- § 6. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden, sofern nicht im Strafgesetzbuch höhere Strafen vorgesehen sind, mit Geldstrafen bis zum Betrage von 2000 Mark oder Gefängnis bis zu drei Monaten belegt.
- Auch kann, wenn es sich um eine gewerbsmäßige Verbringung von Eingeborenen nach einem nicht unter deutscher Herrschaft stehenden Land handelt, die Einziehung des Schiffes und der Boote, welche zu der Anwerbung benutzt sind. ohne Rücksicht auf den Eigentümer erfolgen.
  - 8 7. Die Verordnung tritt am Tage der Verkündung in Kraft.

Jap. den 2. Juli 1903.

Der Kaiserliche Bezirksamtmann. Senfft.

75. Verordnung des Bezirksamtmanns zu Jap, betreffend das Schankgewerbe und den Verkauf geistiger Getränke. Vom 2. Juli 1903.

(Kol. Bl. S. 576.)

Auf Grund des § 3 der Verfügung des Reichskanzlers, betreffend die Regelung der Verwaltung und die Rechtsverhältnisse im Inselgebiete der Karolinen, Palau und Marianen, vom 24. Juli 1899, wird hierdurch verordnet, was folgt:

§ 1. Der Genehmigung des Kaiserlichen Bezirksamts bedarf der Kleinhandel mit geistigen Getränken oder deren Ausschank.

Unter Kleinhandel wird die auf einmal erfolgte Abgabe von sechs Flaschen beziehungsweise vier Litern oder weniger an ein und dieselbe Person verstanden.

§ 2. Die Genehmigung ist bei dem Kaiserlichen Bezirksamt nachzusuchen. Sie kann versagt werden, wenn kein Bedürfnis vorliegt, oder wenn angenommen 148 Vf., d. Gonv. v. D. N. G., betr. d. Gebührentarif f. d. Vermess. v. Grundstücken. 3. Juli.

werden kann, dass der Antragsteller keine Gewähr für Ruhe und Anstand an seiner Geschäftsstelle bietet.

§ 3. Die Genehmigung kann erteilt werden:

a) für Bier und Wein allein (halbe Konzession) oder

b) für alle geistigen Getränke (volle Konzession).

§ 4. Im Falle der Genehmigung erhält der Gesuchsteller einen Erlaubnisschein, für welchen eine Gebühr zu entrichten ist, welche jährlich beträgt:

a) für eine halbe Konzession . . 60 Mark, b) für eine volle Konzession . . 100 Mark.

Der Erlaubnisschein hat nur für die darauf verzeichnete Person und Zeit Gültigkeit.

§ 5. Der Verkauf geistiger Getränke an Betrunkene ist verboten,

§ 6. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Geldstrafe bis zu 300 Mark oder mit Haft oder Gefängnis bis zu einem Monat bestraft; auch kann die Konzession auf eine bestimmte Zeit oder ganz wieder entzogen werden, ohne daße eine Rückzahlung der Gebühr stattfindet.

§ 7. Diese Verordnung tritt am Tage der Verkündung in Kraft.

Jap, den 2. Juli 1903.

Der Kaiserliche Bezirksamtmann. Senfft.

 Verfügung des Gouverneurs von Deutsch-Neu-Guinea, betreffend den Gebührentarif für die Vermessung von Grundstücken.

Vom 3. Juli 1903.

Unter Aufhebung der Verordnung vom 20. Juli 1895 (Kol. Bl. 1895, 8. 574)\*) werden die Gebühren für die Vermessung von Grundstücken festgesetzt, wie folgt:

1. Für Vermessung und Kartierung sind zu zahlen:

|     |        |      |      | r  | Gr  | und   | s t | ücl  | ke:   |    |      |    |   |      |    |
|-----|--------|------|------|----|-----|-------|-----|------|-------|----|------|----|---|------|----|
| bis | 1 ha l | Fläc |      |    |     |       |     |      |       |    |      | ٠. |   | 10,  | Ma |
| von | mehr   | als  | . 1  | ha | bis |       |     | für  | jeden | ha | mehr |    |   | 6,-  | ,  |
| **  | 77     | 27   | 10   | 77 | 77  | 50    |     | 77   | 77    | 77 |      |    |   | 5,   | ,  |
| 79  | 29 -   | 79   | . 50 |    | 77  | 100   | 77  |      | - "   | n  | 29   |    |   | 4,   | ,  |
| 77  | -      | -    | 100  |    | 27  | 500   | 13  | 22   | 29    | 79 | .99  | ٠  | ٠ | 3,—  |    |
| .77 | 79     | 77   | 500  |    |     | 1000  | "   | 27   | 29    | 77 | 77   |    | ٠ | 2,—  | ,  |
| 77  | 77     |      | 1000 |    | 77  | 4000  | "   | 27   | ~     | 77 | 77   | ٠  |   | 1,50 | ,  |
| "   | 77     |      | 4000 |    |     | -ohla |     | . 77 | **    | 22 | 27   | ٠  | ٠ | 1,   | ٠, |

Außerdem sind zu zahlen

a) die vorschriftsmäßig gezahlten Tagegelder und Reisegebühren;

b) die ortsüblichen Sitze für die Gestellung von Transportmitteln sowie von den zur Ausführung der Arbeiten erforderlichen Hilfskräften (Trägern, Arbeitern), sofern dieselben nicht von den Beteiligten, in deren Interesse die Arbeiten vorgenommen werden, selbst gestellt werden;

c) die verwendeten Grenzzeichen.

Herbertshöhe, den 3. Juli 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Hahl.

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb, II, No. 155,

# 77. Kaiserliche Verordnung, betreffend die Erstreckung der für Kauffährteischiffe geltenden Vorschriften auf die Gouvernementsfahrzeuge der Schutzgebiete. Vom 5. Juli 1903.

(Reichs-Gesetzbl. S. 257, Kol. Bl. S. 381.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen usw., verordnen auf Grund des § 26 des Gesetzes, betreffend das Flaggenrecht der Kauffahrteischiffe, in der Fassung des Gesetzes vom 29. Mai 1901 (Reichs-Gesetzbl. S. 184), nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats, was folgt:

Der Reichskanzler kann verfügen, daß die für Kauffahrteischiffe zeltenden Vorschriften auf Gouvernementsfahrzeuge der deutschen Schutzgebiete Anwendung finden.")

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Travemünde, an Bord M. J. "Hohenzollern", den 5. Juli 1903.

Graf v. Bülow.

# Runderlaß der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes, betreffend das Gerichtskassenwesen. Vom 7. Juli 1903.\*\*)

Die Verwaltung der Gerichtskassen in den Schutzgebieten steht, wie hier bekannt geworden ist, nicht überall mit den bestehenden Bestimmungen im Einklang. Für die Vergangenheit bis einschliefslich für das Rechnungsjahr 1902 mag es, um Weiterungen zu vermeiden, bei dem bisherigen Verrechnungsverfahren sein Bewenden behalten. Vom laufenden Rechnungsiahre ab bitte ich, für die kassenmäßige Behandlung der Einnahmen und Ausgaben der genannten Kassen folgendes zur Richtschnur zu nehmen:

Bei den Gerichtskassen wird ein Kassenbuch geführt, in welchem die vorkommenden Einnahmen und Ausgaben nach der Zeitfolge unverzüglich einzutragen sind; dasselbe wird monatlich abgeschlossen. Die weitere Verrechnung der Beträge regelt sich in nachstehender Weise:

# a) Einnahmen.

Die Einnahmen der Gerichtskassen an Gebühren und an Geldstrafen sind am Schlusse eines jeden Monats in besonderen Listen zusammenzustellen und an die Haupt- (Bezirks-) Kasse abzuliefern. Die von dem Bezirksrichter mit der Bescheinigung der Richtigkeit und Vollständigkeit versehenen Listen sind der Haupt- (Bezirks-) Kasse - nach Zurückbehaltung einer Abschrift - als Rechnungsbeleg zu übergeben. Die Verrechnung dieser Einnahmen hat bei Titel 3 des Etats zu erfolgen.

#### b) Ausgaben.

1. Alle Ausgaben für die Justizverwaltung, wozu in erster Linie die Remunerationen der Schreiber und Bureaudiener gehören, werden von der Haupt-(Bezirks-) Kasse gezahlt und sogleich bei den im Einzelfalle zuständigen Fonds etatmäfsig verrechnet. Eventuell wäre nichts dagegen zu erinnern, wenn auch diese Ausgaben seitens der Gerichtskassen bestritten und in die Abrechnung mit

<sup>\*)</sup> Vgl. die Rk. Vfg. vom 23. Juli 1903, betr. den Gouvernementsdampfer "Seestern", unten abgedruckt.

\*\*) Vgl. den ergänzenden R. E. vom 22. Juli 1903, unten abgedruckt.

150 Schreib, d. Kol. Abt. an d. Otavi-Minen- u. Eisenb. Ges., betr. Damaral. Konz. 7. Juli.

der Haupt- (Bezirks-) Kasse - siehe weiter unten - gehörig belegt aufgenommen werden.

2. Zur Begleichung der durch die Justizpflege entstehenden Ausgaben ist den Gerichtskassen je nach Bedarf ein Vorschufs zu überweisen. Dieser soll insbesondere auch zur Zahlung der Zeugengebühren und der sonstigen durch die Rechtspflege entstehenden baren Auslagen dienen. Um die Erstattung derselben von den Zahlungspflichtigen zu kontrollieren, sind die Beträge aus dem Kassenbuch auf ein besonderes Konto zu übertragen, in welchem für jede Rechtssache ein besonderer Abschnitt einzurichten ist. Die uneinziehbaren und die sonstigen, auf amtliche Fonds zu übernehmenden Beträge sind monatlich in einer, von dem Richter mit einer Richtigkeits-Bescheinigung zu versehenden Liste zusammenzufassen und auf Grund dieser, soweit angängig, durch Spezialbelege zu ergänzenden Liste der Haupt- (Bezirks-) Kasse in Rechnung zu stellen. Die endgültige Verrechnung erfolgt, soweit nicht im Etat ein Sonderfonds dafür vorgesehen ist, bei dem Fonds "zu vermischten Ausgaben". Die Gerichtskassen haben hiernach mit der Haupt- (Bezirks-) Kasse monatlich abzurechnen,

Die bei den Gerichten vorkommenden Depositen sind gesondert zu verwalten, und es ist also über die Vereinnahmung und Verausgabung solcher bei

den Gerichtskassen besonders Buch zu führen.

Für die sichere Aufbewahrung der Kassengelder sowie für das richtige Vorhandensein des buchmäßigen Bestandes sind der Bezirksrichter und der als Kassenführer fungierende Gerichtssekretär oder sonstige Bureaubeamte gleichmässig verantwortlich.

Die Revision der Gerichtskassen hat monatlich durch den Richter und von Zeit zu Zeit, unvermutet, durch einen Beauftragten des Gonvernements stattzufinden.

Soweit sich das dortseits für die Verwaltung der Gerichtskassen bisher beobachtete Verfahren mit vorstehendem nicht deckt, ersuche ich Euer Hochwohlgeboren ergebenst, hiernach gefälligst die erforderlichen näheren Anordnungen zu treffen und nber das Veranlasste zu berichten.

Berlin, den 7. Juli 1908.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abteilung. Stuebel.

79. Schreiben der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes an die Otavi-Minen- und Eisenbahngesellschaft und die South West Africa Company Ltd., betreffend die Damaraland-Konzession. Vom 7. Juli 1903.

alsdann neu geregelt worden. Auch ist in §§ 6-9 dieser Vereinbarung die Ver-

Durch die Damaraland-Konzession vom 12. September 1892.\*) in Einzelheiten erläutert durch das dazu aufgenommene Protokoll vom 14. November desselben Jahres,\*) ist von dem Auswärtigen Amt, Kolonial-Abteilung, der South West Africa Company das Recht eingeräumt worden, in einem von ihr auszuwählenden Bezirk des Schutzgebiets Deutsch-Südwestafrika (Damaraland) unter Ausschliefsung anderer Bergbau zu treiben und alle dazu nötigen Anlagen - den Bau von Eisenbahnen mit einbegriffen - herzustellen. Die Rechte zum Bau und Betrieb von Schienenwegen sind durch eine Vereinbarung des Auswärtigen Amts. Kolonial-Abtcilung, mit der South West Africa Company vom 11. Oktober 1898\*\*)

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. VI, No. 28 nebst Anmerkung. \*\*) D. Kol. Gesetzgeb. III, No. 62.

leihung eines ausschliefslichen Rechts zur Aufsuchung und Gewinnung von Mineralien in einem Teile des Ovambolandes erfolgt.

Nach Artikel 5, 6, 8 der Konzession, in Verbindung mit 8 10 der Vereinbarung vom 11. Oktober 1898, hatte die South West Africa Company bis zum 12. September 1904 den Beginn eines ordnungsmäßigen bergmännischen Betriebes nachzuweisen und ihn nach diesem Termin fortzusetzen, widrigenfalls ihre Minenrechte verwirkt sein sollten.

Artikel 20 der Konzession ermächtigte die South West Africa Company, die ihr verliehenen Rechte ganz oder teilweise auf andere zu übertragen.

Hiervon Gebrauch machend, hat sie durch Vertrag vom 12. Mai 1903\*) einen Teil ihrer Befugnisse, insbesondere ihrer Minenrechte im Otavigebiete, der im Jahre 1900 als Kolonialgesellschaft gegründeten Otavi-Minen- und Eisenbahn-Gesellschaft eingeräumt, welche in der Hauptversammlung vom 29, Mai 1903 ihren Satzungen eine dem neu geschaffenen Rechtsverhältnis entsprechende Fassung gab. ##)

\*) In Art. 2 dieses Vertrags überträgt die Sonth West Africa Company der Otavigesellschaft die folgenden Rechte:

 Die der Company in dem Otavigehiete zustehenden Minenrechte mit alleinigem Ausschlus der Gewinnung von Edelsteinen jeder Art innerhalb eines Bezirks von 1000 englischen Quadratmeilen, welcher nach Bestimmung der Otavigesellschaft zu begrenzen ist, aber jedenfalls die Knpferminen von Otavi, Klein-Otavi, Anwap und Tsumeh einschliefsen soll . . ;

2. dafs der Company zustehende Recht auf Inbesitznahme von Land in dem vorstehend bezeichneten Bezirk von 1000 englischen Quadratmeilen, sei es zum Zwecke des Betriebs der Minen und des Banes der Eisenbahn, sei es zu Ansiedelungszwecken, nach Answahl der Otavigesellschaft, jedoch von keiner größeren Gesamtfläche als 500 englischen Quadratmeilen:

3. die der Company zustehenden Wasserrechte auf den Ländereien, welche die Otavigesellschaft nach der Bestimmung unter No. 2 in Anspruch nehmen wird; 4. das Recht auf Herstellung von Verkehrsmitteln jeder Art in dem Bezirke der

1000 englischen Quadratmeilen; 5. das Recht auf den Ban einer Eisenbahn, welche das Otavigebiet mit der dentschen Küste von Sidwestafrika in der von der Otavigesellschaft zu hestimmenden

Richtung direkt oder indirekt verhindet: die Land., Wasser und sonstigen Rechte, welche der Company in Damaraland anfscrhalh des unter No. 1 hezeichneten Bezirkes in Gemäßheit der Damaraland-Konzession vom 12. September 1892, des zugehörigen Protokolls vom 14. November 1892 und des Übereinkommens vom 11. Oktober 1898 znm Zwecke des Eisenhahnhanes in dem für die

Eisenbahnlinie erforderlichen Umfange zustehen: 7. das der Company zustehende Eigentum des Grundes und Bodens nebst den Wasserrechten in einer Zone von je 10 km Breite zu beiden Seiten der zu erbanenden Eisenbahn, soweit dieselbe durch das Freeholdgehiet der Company aufserhalh des unter

No. 1 bezeichneten Bezirks länft: 8. die Minenrechte in Blöcken von je 20 km Breite und 30 km Tiefe mit einem Abstand von je 10 km Breite voneinander zu beiden Seiten der zu erbauenden Eisenbahn

in ihrer ganzen Erstreckung im ganzen Konzessionsgebiet der Company aufserhalb des unter No. 1 bezeichneten Bezirks, jedoch mit Ansschlafts der Gewinnung von Edelsteinen jeder Art, also dergestatt, dafs zwischen je 2 der Otavigesellschaft überwiesenen Blöcken der Company ein Block von je 10 km Breite verbleibt. In Art. 3 verpflichtet sich die Otavigesellschaft, eine Eisenbahn von Swakopmund

nach dem Otavigebiet zu banen (Spurweite 0,60 m, Banzeit his Ende 1906). Art, 4 bis 6 hehandeln die weiteren Gegenleistungen der Otavigesellschaft und die

Beteiligung der Sonth West Africa Company an dem neuen Unternehmen. \*\*) Es handelt sich im wesentlichen nm folgendes:

 Art. 3 (rgl. D. Kol. Gesetzggeh. VI., No. 188, S. 272, Abs. 2) lantet jetzt: In Ansführung ihrer Zwecke ist die Gesellschaft in den . . . mit der South West Africa Lim., London, am 12. Mai 1903 ahgeschlossenen Vertrag eingetreten. Demznfolge wird sie den Ban der Eisenbahn von Swakopmund nach dem Otavigehiete, den Betrieb der Knpferminen in diesem Gehiete sowie die Ansbentung der durch

In Artikel 3 des Vertrages vom 12. Mai 1903 hat sich die Otavi-Minen- und Eisenbahn-Gesellschaft verpflichtet, bis zum Ende des Jahres 1906 eine Eisenbahn von Swakopmund nach dem Otavigebiete zu bauen, iedoch unter der Voraussetzung, daß der Reichskanzler den in der Hauptversammlung vom 29. Mai 1903 beschlossenen Satzungsänderungen sowie dem Vertrage vom 12. Mai 1903 seine Genehmigung erteile, und dass ferner die in § 10 der Vereinbarung vom 11. Oktober 1898 der South West Africa Company für den Beginn eines ordnungsmäßigen bergmännischen Betriebes gestellte Frist bis zum Ende des Jahres 1906 verlängert werde.

Nachdem die beiden Gesellschaften erklärt haben, auch der Regierung gegenüber die in dem Vertrage vom 12. Mai 1903 beiderseits eingegangenen Verbindlichkeiten zu übernehmen - nachdem insbesondere auch die Otavi-Minenund Eisenbahn-Gesellschaft sich der Regierung verpflichtet hat, bis zum Ende des Jahres 1906 den Beginn eines ordnungsmäßigen bergmännischen Betriebes in dem durch Artikel 5 der Konzession vom 12. September bestimmten Mindestumfange nachzuweisen -, erkläre ich hiermit auf den gemeinsamen Antrag der beiden Gesellschaften vom 29. Juni 1903 namens des Herrn Reichskanzlers:

- die von der Otavi-Minen- und Eisenbahn-Gesellschaft in der Hauptversammlung vom 29. Mai 1903 beschlossenen Änderungen ihrer Satzungen werden genehmigt.
- 2. Genehmigt wird ferner der von der South West Africa Company am 12. Mai 1903 mit der Otavi-Minen- und Eisenbahn-Gesellschaft geschlossene Vertrag.
- 3. Die nach Artikel 5 der Damaraland-Konzession vom 12. September 1892 und § 10 der Vereinbarung zwischen dem Auswärtigen Amt, Kolonial-Abteilung und der South West Africa Company vom 11. Oktober 1898, der letzteren für den Nachweis des Beginns eines ordnungsmäßigen bergmännischen Betriebes gestellte, mit dem 12. September 1904 ablaufende Frist wird bis zum 31. Dezember 1906 mit der Wirkung verlängert, daß die in Artikel 1 der Damaraland-Konzession und in §§ 6-9 der Vereinbarung vom 11. Oktober 1898 gewährten Rechte durch die South West Africa Company bezw. durch die Otavi-Minen- und Eisenbahn-Gesellschaft vor Ablauf der so verlängerten Frist nicht verwirkt werden sollen, wenn bis dahin von der Otavi-Minen- und Eisenbahn-Gesellschaft im Otavigebiet der Beginn eines ordnungsmäßigen bergmännischen Betriches in dem durch Artikel 5, Satz 2, der Damaraland-Konzession bestimmten Mindestumfang nachgewiesen wird.

Berlin, den 7. Juli 1903.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abteilung. Stuebel.

 Art. 6 nener Fassnng (vgl. a. a. O. S. 272, Abs. 5);
 \_Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Mark 20 000 000 . . ., ausgegeben in 20 Serien, jede Serie eingeteilt in 10 000 Anteile zmm Nennwerte von je Mark 100 . . . Die zuerst i. J. 1900 ausgegebenen Anteile der ersten Serie sind . . . vollgezahlt: auf die hiernach i. J. 1903 ansgegebenen Anteile der 19 anderen Serien ist bei der Zeichnnng eine Einzahlung von 25%, . . . geleistet worden usw."

3. Nach Art. 25 (vgl. a. a. O. S. 273, viertletzter Abs.) mnfs jedes Mitglied des Aufsichtsrats 20 000 Mark in Anteijen der Gesellschaft besitzen oder erwerben.

4. Nach Art. 44 (vgi, a.a. O. S. 277, vorletzter Absatz der No. 189) sind die sämtjichen 190 000 Anteile der Serien 2 bis 19 übernommen und auf diese Anteile die ersten Einzahlungen von 25% geleistet worden.

den vorgenannten Vertrag erworbenen Land- und sonstigen Beiwerksberechtigungen unternehmen."

 Konzession für den Verlagsbuchhändler Ernst Vohsen zur Gewinnung von Edelsteinen und Halbedelsteinen in einem Gebiet an der Südgrenze von Deutsch-Ostafrika. Vom 13. Juli 1903. //. 74422/33
 (Kol. Bl. S. 382. Reichsanz. v. I. August 1908.)

Auf Grund des § 6 der Allerhöchsten Verordnung, betreffend das Bergwesen in Deutsch-Ostafrika, vom 9. Oktober 1898 (Reichs-Gesetzbl. S. 1945),\*) wird dém Verlarsbuchhändler Er ns t V oh s en in Berlin folkende Konzession erteilt:

§ 1. Der Konzessionar erbält für die Dauer von zehn Jahren vom Tage deer Erteilung dieser Konzession ab, vrobehaltlich bereits bestehender Robet Dritter, die ansschliefaliehe Berechtigung zur Aufsuchung und Gewinnung von Edelsteinen und Halbedelsteinen in einem Gebiet, welches begrenzt wird im Süden durch das linke Ufer des Rovumsfünges, im Norden durch den 10. Grad 30 Minuten südlicher Breite, im Osten durch den 39. Grad 30 Minuten und im Westen durch den 38. Grad 30 Minuten sötlicher Einge von Greenwich.

§ 2. Der Konzessionar ist verpflichtet, für die Dauer der Konzession atändig einen Prospektor im Konzessionsgebiet tätig sein zu lassen und mindestens 4000 Mark j\u00e4hrlier f\u00fcr\u00e4te Sch\u00fcr\u00e4tet zu verwenden. Der Nachweis der Verwendung ist binnen vier Wochen nach \u00e4blauf jedes Jahres dem Gouverneur zu erbringen.

Kommt der Kouzessionar diesen Verpflichtungen nicht nach, so ist der Reichskanzler (Auswärtiges Amt, Kolonial-Abteilung) berechtigt, die Konzession für erloschen zu erklären.

§ 3. Der Konzessionar hat die durch die jeweils bestebenden Verordnungen festgesetzten Feldessteuern und Förderungssbgaben zu entrichten und aufserdem, falls der erzielte Reingewinn 5 % des für die Unternehmung verwendeten Kapitals übersteigt, 10 % des Mehrbetrages an den Landesfiskus von Deutsch-Ostafrika zu zahlen.

§ 4. Der Kouzessionar hat, sofern er sich nicht selbst im Schutzgebiet anfällt, einen dort wehnenden Vertreter zu bestellen, welcher zur Wahrnehmung des geschäftlichen Verkehrs mit den Bebörden ermächtigt sein mufs. Solange der Kouzessionar der vorstehenden Verpflichtung nicht entsprochen hat, kann de Ausübung der Konzessions seitens des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika untersagt werden, ohne dafs hierauf ein Entschädigungsanspruch begründet werden kann.

§ 5. Der Konzessionar hat über den Betrich des den Gegenstand dieser Konzession bildenden Unternehmens besondere, von seiner sonstigen Vermögensverwaltung getrennte Bücher nach den Vorschriften des Deutschen Handelsgesetzbuchs zu führen, welche jederzeit eine Übersicht über den Stand des Unternehmens gestatten.

Diese Bücher sind dem Reichskanzler (Auswärtiges Amt, Kolonial-Abteilung) oder einem von ihm beauftragten Kommissar auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen.

§ 6. Die völlige oder teilweise Übertragung dieser Konzession auf andere Personen oder Gesellschaften bedarf zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung des Reichskanzlers (Auswärtiges Amt, Kolonial-Abteilung).

Norderney, den 13. Juli 1903.

Der Reichskanzler. Graf v. Bülow.

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. III, No. 60.

 Verordnung des Vizegouverneurs im Inselgebiete der Karolinen, Palau und Marianen, betreffend die Einrichtung von Grundbuchbezirken.
 Vom 14 Juli 1903.

(Kol. Bl. S. 577.)

Auf Grund der Verfügung des Herrn Reichskanzlers vom 30. November 1902 zur Ausführung der Kaiserlichen Verordnung vom 31. November 1902, betreffend die Rechte an Grundstücken in den deutschen Schutzgebieten, \*9 webfür das Inselgebiet der Karolinen, Palau und Mariauen folgende Grundbuchbezirke bestimmt:

- 1. Ponape, umfassend die Ostkarolinen,
- 2. Jap, umfassend die Westkarolinen und Palau,
- 3. Saipan, umfassend die Marianen.

Der Zeitpunkt der Anlegung des Grundbuchs wird für die einzelnen Bezirke bestimmt werden, sobald die Voraussetzungen des § 2, Abs. 2, der Verfügung des Herrn Reichskanzlers vom 30. November 1902 vorliegen.

Die nach Mafsgabe der Verordnung vom 26. September 1899\*\*) bei den Kaiserlichen Bezirksgerichten in Ponape, Jap und Saipan geführten Landregister gelten als Landregister im Sinne der Kaiserlichen Verordnung vom 21. November 1902 und der dazu ergangenen Verfügung des Herrn Reichskanzlers vom 30. November 1902.

Ponape, den 14. Juli 1903.

Der geschäftsführende Kaiserliche Vizegouverneur. Berg.

Tarif für die von Schiffen in Friedrich-Wilhelmshafen zu entrichtenden Anlegegebühren. Vom 15. Juli 1903.
 (Kol. B. S. 600)

§ 1. Die an dem Regierungspier in Friedrich-Wilhelmshafen an-

legenden Schiffe haben eine Gebühr zu entrichten, welche beträgt:
bei Schiffen unter 50 cbm Raumgehalt (22 Tonnen
für Segelschiffe, 15 Tonnen für Dampfer) . . . 50 Mark.

bei Schiffen über 600 Registertonnen . 150 "
§ 2. Die Gebühr ist mit dem Anlegen an dem Fier fällig und vor dem Wiederauslaufen des Schiffes, spätestens jedoch am dritten Tage nach dem Anlegen bei dem Kaiserlichen Bezirksamt in Friedrich-Wilhelmshafen

zu zahlen.
Auf Antrag des Zahlungspflichtigen kann diese Frist in besonderen
Fällen verlängert werden.

- § 3. Kriegsschiffe sind von der Entrichtung der Gebühr befreit.
- § 4. Schiffe, die im Schutzgebiet von Deutsch-Neu-Guinea, einschliefslich des Inselgebietes der Karolinen, Palau und Marianen, stationiert

<sup>\*)</sup> Kol. Gesetzgeb. VI, No. 3. — \*\*) Ebenda No. 131.

Verordnung des Gouv. von Samos, betr. Anlegung des Grundbuchs. 15. Juli. 155

sind und ausschliefslich dem Küstenverkehr dienen, zahlen nur die Hälfte der im  $\S$  1 festgesetzten Gebühren.

- § 5. Für jeden durch das Anlegen der Schiffe sowie Löschen und Laden entstehenden Schaden haftet der Reeder.
- § 6. Dieser Tarif tritt mit der Verkündung in Kraft. Schiffe, bei vom 12. April 1903 an bis zum Inkrafttreten dieses Tarifs an dem Pier angelegt haben, zahlen die in den §§ 1 und 4 festgesetzten Gebühren nach.

Herbertshöhe, den 15. Juli 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Hahl.

83. Verordnung des Gouverneurs von Samoa, betreffend Anlegung des Grundbuchs. Vom 15. Juli 1903.

(Kol, Bl. S. 517.)

Auf Grund der §§ 2 und 23 der Verfügung des Reichskanzlers vom 30. November 1902\*\*) und der §§ 1 und 26 der Kaiserlichen Verordnung vom 21. November 1902\*\*) wird hiermit verordnet, was folgt:

- $\S$  1. Als Zeitpunkt für die Anlegung des Grundbuchs wird der 1. August 1908 festgesetzt.
- § 2. Die Samoan Land Records gelten als Landregister im Sinne des § 19 der Kaiserlieben Verordnung vom 21. November 1902 und die Register zu den Samoan Land Records als amtliches Verzeichnis im Sinne des § 2 Abs. 2 der Reichs-Grundbuch-Ordnung.
- § 3. Die Grundstückseigentümer k\u00e4nnen vom Grundbuchamt zur Stellung des Antrags auf Eintragung in das Grundbuch durch Geldstrafen, deren Gesamtbetrag 300 Mark nicht übersteigen darf, angehalten werden.
- Falls binnen drei Monaten, von der ersten Aufforderung an gerechnet, der Antrag nicht gestellt wird, kann das Grundbuchamt die Eintragung des Grundstücks und die etwa erforderliche Vermessung von Amts wegen verfügen. Die in diesem Falle entstehenden Kosten und Auslagen hat der Eigentümer zu tragen.
- § 4. Eingeborene sind zur Eintragung ihrer Grundstücke in das Grundbuch berechtigt, soweit die Grundstücke in den Samoan Land Records eingetragen sind, und können dazu nach Vorschrift des § 3 angehalten werden.
  - § 5. Vermessungsgebühren werden nach anliegendem Tarif erhoben.

Sofern bei früher vermessenen Grundstücken, über die eine Karte beigebracht wird, von dem Grundbuchamt eine Neuvermessung angeordnet wird, werden für die Vermessungsarbeiten der amtlich angestellten Landmesser Gebühren nicht berechnet.

Apia, den 15. Juli 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Solf.

\*) D. Kol. Gesetzgeb. VI, No. 8. — \*\*) Ebenda No. 2.

#### Anlage zu No. 83.

Tarif für Vermessungsarbeiten zu § 5 der Gouvernements-Verordnung vom 15. Juli 1903.

| <br>Fläche                    | Preis<br>pro Hektar<br>M              | Nicht<br>weniger als                            | Fläche                                                                         | Preis<br>pro Hektar               | Nicht<br>weniger als                        |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Bis zu 2 ha<br>2 bis 4 ,<br>4 | 15,—<br>12,50<br>10,—<br>7,50<br>6,25 | 50,—<br>50,—<br>60,—<br>100,—<br>200,—<br>300,— | 80 bis 120 ha<br>120 , 200 ,<br>200 , 400 ,<br>400 , 800 ,<br>800 ha oder mehr | 5,—<br>4,—<br>3,—<br>2,50<br>1,60 | 500,—<br>600,—<br>800,—<br>1200,—<br>2000,— |

Der vorstehende Tarif gilt für leicht zugängliches Gelände; bei schwer zugänglichem Gelände ist dem Landmesser ein Zuschlag bis zu 50 Prozent erlaubt.

Für Wiederherstellung der Grenzen nach früheren Vermessungen, Durchschlagen derselben und Vermarkung hat der Landmesser Anspruch auf besondere Entschädigung und auf Tagegeld von 25 Mark; aufserdem sind ihm Barauslagen, wie Reisekosten, Löhne an Arbeiter usw., zu erstatten.

84. Runderlaß der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes, betreffend die Form der Berichterstattung. Vom 21. Juli 1903.

Die wiederholte Nichtbeachtung der auf die äußere Form der Berichterstatung bezüglichen Vorschriften — s. auch v. Koenig, Konsularhandbuch, 6. Aufl., 1902, S. 111 ff. — gibt mir Anlafs, die gedachten Bestimmungen nochmals mit folgenden Bemerkungen in Erinnerung zu bringen:

- 1. Die Berichte sind mit fortlaufender Kontroll-Nummer zu versehen.
- 2. Die Seiten sind fortlaufend zu numerieren.
- Auf der Rückseite des letzten Blattes sowie im Eingange ist kurz der Inhalt des Berichts anzugeben.

Ein solcher Inhaltsangabe entbehrender Vermerk, wie z. B. "Erledigung des Erlasses No. . . .", erschwert die Expedierung der Sache in der hiesigen Registratur.

 Bei Bezugnahme auf diesseitige Erlasse ist neben der Kontroll-Nummer des Erlasses auch die Journal-Nummer anzugeben.

> Auswärtiges Amt. Kolonial-Abteilung. Stuchel.

85. Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend das Marktwesen im Militärbezirk Ujiji. Vom 21. Juli 1903.

Auf Grund des § 15, letzter Absatz, des Schutzgebietsgesetzes in Verbindung mit der Verfügung des Reichskanzlers vom 1. Januar 1891 wird hiermit für die Ortschaften Ujiji, Vitihoa, Gungu und Kigoma im Militärbezirk Ujiji verordnet, was folkt:

- Erzeugnisse der einheimischen Land- und Forstwirtschaft, Viehzucht, Fischerei und Jagd sowie daraus hergestellte Lebensmittel, welche zwecks Befriedigung täglicher Bedürfnisse der Bevölkerung zum Kleinverkauf in den Ortschaften Ujiji, Vitihoa, Gungu und Kigoma und in einem Umkreise von 2 Kilometern um dieselben bestimmt sind, dürfen nur auf den von der örtlichen Polizeibehörde zugelassenen Märkten zum Verkauf gestellt werden.
- § 2. Die Verkäufer der im § 1 bezeichneten Gegenstände haben Marktgebühren nach dem nachfolgenden Tarif an die von der örtlichen Polizeibehörde zu bezeichnende Stelle zu entrichten.
  - § 3. Die Vorschriften des § 1 finden keine Anwendung auf:
  - 1. den Handel mit Eseln, Maultieren, Kamelen sowie mit Rindvieh und Kleinvieh, welches nicht zum Schlachten bestimmt ist,
  - 2. den Gewerbebetrieb der Bäcker, Milch- und Palmweinhändler.
- Erfolgt trotzdem der Verkauf der vorstehend genannten Erzeugnisse in der Markthalle, so ist die Marktgebühr nach Maßgabe des § 2 zu entrichten.
- § 4. Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft, Viehzucht, Fischcrei und Jagd, die zum eigenen Verbrauche der Produzenten bestimmt sind, müssen auf Verlangen der örtlichen Polizeibehörde ebenfalls in die Markthalle gebracht und dem Markthallenaufseher vorgezeigt werden, bleiben iedoch von den Vorschriften des § 2 unberührt.
- § 5. Die auf den Markt gebrachten Produkte können, falls sich das Bedürfnis herausstellt, durch einen amtlich zugelassenen Auktionator öffentlich versteigert werden.
- Es ist dafür eine besondere Gebühr von 4 Pesa für jede Rupie und 1 Pesa für jede angefangene Viertelrupie des Erlöses zu zahlen,
- § 6. Die örtliche Polizeibehörde kann bestimmten Personen die widerrufliche Erlaubnis zur Feilhaltung und zum Verkaufe von europäischem Gemüse, Geflügel, Eiern und Obst sowie von zubereiteten Elswaren oder Genußmitteln der Eingeborenen auf den Strafsen oder im Umherziehen, unbeschadet der Verpflichtung zur Entrichtung der nach § 2 für den Verkauf in der Markthalle zuständigen Marktgebühr und unter Auflage zur Vorausbezahlung der letzteren, gestatten.
- Die Verkäufer haben den Erlaubnisschein und eine Bescheinigung über die Zahlung der Gebühr bei sich zu führen.
- § 7. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung werden, soweit nicht nach den bestehenden Gesetzen eine härtere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 20 (zwanzig) Rupien, an deren Stelle im Unvermögensfalle Haft bis zu einer Woche - bei Eingeborenen Gefängnis mit Zwangsarbeit oder Kettenhaft derselben Dauer - tritt, bestraft,
- Sofern eine Hinterziehung nach § 2 zu entrichtender Gebühren stattgefunden hat, kommt außerdem der vierfache Betrag der hinterzogenen Gebühr, mindestens jedoch 1 Rupie, als Zusatzstrafe zur Erhebung.
  - § 8. Die Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung in Kraft. Daressalam, den 21. Juli 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Graf v. Götzen.

17. ein Manta Mais

# Marktgebühren-Tarif. a. Monatstarif.

#### 1. Ein Stand zum Verkauf von Nahrungsmitteln (Mehl, Mohogo Zucker, Mtama, Mais, Palmkerne) . . 3 Rupieu. 2. ein Schlachterstand . . . . . . . . . . 3. ein Stand zum Fischeverkauf . . . . . 4. ein Stand für Tabakverkauf . . . . . . 5. ein Stand für Pombeverkauf . . . . b. Tagestarif. 1. Ein Rind 1 Rupie. 2. eine Ziege oder ein Schaf . . . . . . . 8 Pesa, 3. ein Topf Pombe . . . . . 16 4. ein Msuta Mtama . . . . . . . . . . 5. ein Msuta Mohogo . . . . . . . . 6. eine große Traube Bananen . . . . . . 7. eine kleine Traube Bananen . . . . . 8. ein Kilindo Blättertabak . . . . . . . . . 10. eine Last Palmenkerne . . . . . . . . . . 11. eine Last Zuckerrohr . . . . . . . . . . . . 12. ein Topf Dogwa . . . . . . . . . . . . 13. ein großes Mauta Kalanga 14. ein kleines Msuta Kalanga . . . . . . 15, ein Msuta Fische 16. ein Msuta Bohnen

 Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend das Marktwesen im Bezirk Tanga. Vom 21. Juli 1903.

Auf Grund des § 15, letter Absatz, des Schutzgebietagesetzes (ReichsGeszibl. 1909, S. 813) in Verbindung mit der Verfügung des Reichskanzlers von
1. Januar 1891 (Kol. Gesetzgeb. I, S. 326) wird hierdurch für die Ortschaften
Tanga, Moa, Manza, Kwale, Amboni, Nyanyan, Tangata, Mangubi, Manni,
Mazerai, Muheza, Miniusi, Pongwe, Gombero, Tewe-Buiti sowie für diejenigen
Ortschaften, in denen die Errichtung von Märkten spätchin angeordnet wird,
und für einen Umkreis um dieselben von 2 km, vom Weichbilde an gerechnet, hinsichtlich des Marktwessens verordnet, was folgt.

§ 1. Erzeugmisse der einheimischen Landwirtschaft, Viehrucht, Jagd und Fischerei sowie darus hergestellte Lebensmittel und Bremholz, soweit alle bei Erzeugmisse der Befriedigung fäglicher Bedürfnisse der Bewükerung dienen else Erzeugmisse der Bewükerung dienen sollen, dürfen zum Zwecke des Kleiuwerkung an alle Verbraucher aufser in öffen Verkaufsstellen, welche zur Gewerbesteuer veranlagt sind, nur in der Markthalle feligeboten werden.

- § 2. Die Verkäufer der im § 1 bezeichneten Gegenstände haben Marktgebühren nach dem nachfolgenden Tarif an die von der örtlichen Polizeibehörde zu bezeichnende Stelle zu entrichten.
- § 3. Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft, Vickzucht, Jagd und Fischerei, die zum eigenen Verbrauche der Produzenten bestimmt sind, müssen auf Verlangen der örtlichen Polizeibehörde ebenfalls in die Markthalle gebracht und dem Markthallenaufseher vorgezeigt werden, bleiben jedoch von den Vorschriften des § 2 unberührt.
- § 4. Auf Antrag des Verkäufers können alle in die Markthalle gebrachten Erzeugnisse durch einen amtlich zugelassenen Auktionator öffentlich versteigert werden.
- Es ist dafür eine besondere Gebühr von 4 Pesa für jede Rupie und 1 Pesa für jede angefangene Viertelrupie des Erlöses zu zahlen.
  - § 5. Die Vorsehriften des § 1 finden keine Anwendung:
    - auf den Handel mit Mtama, Mais, Reis, Sesam, Kopra und geschälten Erdnüssen,
    - auf den Handel mit Eseln, Pferdeu, Maultieren, Kamelen sowie mit Rindvieh und Kleinvieh, welches nicht zum Schlachten bestimmt ist,
  - Rindvieh und Kleinvieh, welches nicht zum Schlachten bestimmt ist, 3. auf den Gewerbebetrieb der Bäcker, Milchhändler und Temboverkäufer.
- Erfolgt trotzdem der Verkauf der vorstehend genannten Erzeugnisse in der Markthalle, so ist die Marktgebühr nach Mafsgabe des § 2 zu entrichten. § 6. Verkäufer von Fleisch und Fleischwaren, Fischen, Gemäse und Obst,
- welche glaubhaft zu machen vermögen, dafs sie die genannten Erzeugnisse zweeks Versorgung von Seeschiffen nicht eingeborener Bauart ausführen, sind hinsichtlich dieser Erzeugnisse von der nach § 2 zu entrichtenden Gebühr befreit.

Bereits gezahlte Marktgebühren werden auf den Nachweis der bewirkten Ausfuhr erstattet.

§ 7. Die örtliche Polizeibehörde kann bestimmten Personen die widerrufliche Erlaubniz zur Feilhaltung und zum Verkaufe von europäischem Gemüse, Gefügel, Eiern und Obst sowie von zubereiteten Efswaren und Genufsmitteln der Eingeberenen auf den Strafsen oder im Umherziehen, unbeschadet der Verplichtung zur Entrichtung der nach § 3 für den Verkauf in der Markthalle zuständigen Marktgebühr und unter Auflage zur Vorausbezahlung der letzteren, gestatten.

Die Verkäufer haben den Erlaubnisschein und eine Bescheinigung über die Zahlung der Gebühr bei sich zu führen.

§ 8. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung werden, soweit nieht nach den bestehenden Gesetzen eine härtere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 20 (zwanzig) Rupien, an deren Stelle im Unvermögensfalle Haft bis zu einer Woehe — bei Eingeborenen Gefängnis mit Zwangsarbeit door Kettenhaft — tritt, bestraft.

Sofern eine Hinterziehung nach § 2 zu entrichtender Gebühren stattgefunden hat, kommt aufserdem der vierfache Betrag der hinterzogenen Gebühr, mindestens jedoch 1 Rupie, als Zusatzstrafe zur Erhebung.

- § 9. Diese Verordnung tritt mit dem 1. August 1903 in Kraft.
- Mit dem gleichen Tage werden die bisherigen Bestimmungen für die Märkte im Bezirk Tanga außer Kraft gesetzt.

Daressalam, den 21. Juli 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Graf v. Götzen.

# Markthallen-Tarif.

I. Gewerbamäfsige Verkäufer zahlen an Standgeld für den Tag:

| 1. für einen Fleischerstand              | 16 | Pesa |
|------------------------------------------|----|------|
| 2. für einen Stand in der Fischhalle     | 12 | ,,,  |
| 3. für einen großen Verkaufsstand (2 qm) |    |      |
| für allerhand Waren                      | 8  | 22   |
| 4. für einen kleinen Verkaufsstand für   |    |      |
| allerhand Waren                          | 4  |      |

T.

Gelegentliche Verkäufer entrichten für jede Rupie des erzielten Kaufpreises 4 Pesa, für jede angefangene Viertelrupie 1 Pesa.

111.

Verkäufer von Vieh entrichten: 1. für ein Stück Grofsvieh (Rinder, Ke

| 1. | Tur | em   | Stuck   |    | Jru | 18V. | шэг  | ٠.  | w   | na  | er, | 1   | н- |    |     |
|----|-----|------|---------|----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|
|    | mel | e, M | aultier | e, | E   | el)  |      |     |     |     |     |     |    | 64 | Pes |
| 2. | für | eine | Ziege   | ٠. |     |      |      |     |     |     |     |     |    | 16 | ,,  |
| 3. | für | ein  | Schaf   | ٠. |     |      |      |     |     |     |     |     |    | 16 | ,,  |
| 4. | für | eine | Ente,   | Gi | ns  | ode  | er e | in  | en  | Tı  | ut  | hał | m  | 4  |     |
| 5. | für | ein  | Huhn    | od | ler | son  | sti  | ges | 3 ( | lef | lüg | el  |    | 1  | **  |

 Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend das Marktwesen im Bezirk Morogoro. Vom 21. Juli 1903.

Auf Grund des § 15, letzter Absatz, des Schutzgebietsgesetzes (Reichsetzh 1906, S. 135) in Verbindung mit der Verfügung des Reichskanzlers vom 1. Januar 1891 (Kol. Gesetzgeh, I, S. 326) wird hiermit für diejenigen Ortschaften des Bezirkes Morogoro, an denen die Errichtung von Markhallen stattgefunden hat oder späterbin angeordnet wird, und für einen Umkreis um dieselben von 2 km, vom Weichbilde an gerechnet, hinsichtlich des Marktwesens verordnet, was folgt:

- § 1. Erzeugnisse der einheimischen Land- und Forstwirtschaft, Vichrucht, Jagd und Fischerei sowie daraus hergestellte Lebensmittel, soweit sie der Befriedigung üglicher Bedürfnisse der Devülkerung dienen sollen, dürfen zum Zwecke des Kleinverkaufs an die Verbraucher nur in der Markthalle feilgeboten werden.
- § 2. Die Verkäufer der im § 1 bezeichneten Gegenstände haben Marktgebühren nach dem nachfolgenden Tarif an die von der örtlichen Polizeibehörde zu bezeichnende Stelle zu entrichten.
  - 3. Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft, Viehzucht, Jagd und Fischerei, die zum eigenen Verbrauche der Produzenten bestimmt sind, müssen auf Verlangen der örtlichen Polizziehehörde ebenfalls in die Markthalle gebracht und dem Markthallenaufseher vorgezeigt werden, bleiben jedoch von den Vorschriften des § 2 unberührt.
- § 4. Auf Antrag des Verkäufers können alle in die Markthalle gebrachten Erzeugnisse durch einen amtlich zugelassenen Auktionator öffentlich versteigert werden. Es ist dafür eine besondere Gebühr von 4 Pesa für jede Rupie und 1 Pesa für jede angefangene halbe Rupie des Erlüsse zu zahlen.

§ 5. Die Vorschriften des § 1 finden keine Anwendung:

 auf den Handel mit Mtama, Mais, Reis, Sesam, Kopra und geschälten Erdnüssen, sofern diese Produkte zum Zwecke der Ausfuhr über die Grenzen des Bezirks hinaus gehandelt werden,

auf den Handel mit Eseln, Pferden, Maultieren, Kamelen sowie mit Rindvieh und Kleinvieh, welches nicht zum Schlachten bestimmt ist,

 auf den Verkauf von einheimischem Bier (Pombe). Erfolgt trotzdem der Verkauf der vorstehend genannten Erzeugnisse in der Marktablie, so ist die Marktzebühr nach Maſszabe des § 2zu entrichtet.

§ 6. Die örtliche Polizeibehörde kann bestimmten Personen die widerufliche Erlaubnis zur Feilhaltung und zum Verkaufe von europäischem Gemüse, Gefügel, Eiern und Obst sowie von zubereiteten Efswaren und Genufsmitteln der Eingeborenen auf den Strafsen oder im Umberziehen, unbeschadet der Verpflichtung zur Entrichtung der nach § 3 für den Verkauf in der Markthalle auständigen Marktgebühr und unter der Auflage zur Vorausbezahlung der letzteren, gestatten.

Die Verkäufer haben den Erlaubnisschein und eine Bescheinigung über die Zahlung der Gebühr bei sich zu führen.

7. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung werden, soweit nicht nach den bestehenden Gesetzen eine härtere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 90 (zwanzig) Rupien, an deren Stelle im Unvermögensfalle Haft bis zu einer Woche — bei Eingeborenen Gefängnis mit Zwangaarbeit oder Kettenhaft – tritt, bestraft.

Sofern eine Hinterziehung nach § 2 zu entrichtender Gebühren stattgefunden hat, kommt aufserdem der vierfache Betrag der hinterzogenen Gebühr, mindestens iedoch 1 Rupie, als Zusatzartafe zur Erhebung.

§ 8. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Daressalam, den 21. Juli 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur.

# Anlage zu No. 87.

# Markthallen-Tarif.

Gewerbsmäßige Verkäufer zahlen an Standgeld für den Tag:

1. für einen Fleischerstand . . . . . . 16

2. für einen großen Verkaufsstand (2 qm)

für allerhand Waren . . . . . . 8 .

3. für einen kleinen Verkaufsstand für allerhand Waren . . . . . . . . . . . . . . . 4 ...

II.

Gelegentliche Verkäufer entrichten für jede Rupie des erzielten Kaufpreises 4 Pess, für jede angefangene Viertelrupie 1 Pess. Erlöse unter 16 Pess bleiben frei.

Verkäufer von Vieh entrichten:

| 1. | für | ein  | Stück  | ٠,  | J'ro | 7810 | iel  | 1 ( | Кı  | nd              | er, | ĸ   | 8- |    |     |
|----|-----|------|--------|-----|------|------|------|-----|-----|-----------------|-----|-----|----|----|-----|
|    | mel | e, M | aultie | re, | E    | sel) |      |     |     |                 |     |     |    | 64 | Pes |
| 2. | für | eine | Ziege  | в.  |      |      |      |     |     |                 |     |     |    | 8  | **  |
|    |     |      | Schaf  |     |      |      |      |     |     |                 |     |     |    |    | ,,  |
| 4. | für | eine | Ente,  | G   | ans  | ode  | er e | ein | en  | T               | ut  | hah | m. | 2  |     |
| 5. | für | ein  | Huhn   | oć  | ler  | SOT  | st   | ige | 3 ( | <del>l</del> ef | üg  | el  |    | 1  |     |

Die deutsche Kolonial-Gesetzgebung VII (1904).

 Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Abänderung der Verordnung über die Haftbarkeit und Sicherheitsleistung von Karawanen innerhalb des Schutzgebiets vom 30. September 1892.
 Vom 21. Juli 1903.

m 21. Jun 1903.

(Kel. Bl. S. 455.)

Auf Grund des § 15 letzter Absatz des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl, 1900, S. 813) usw, wird hierdurch verordnet, was folgt:

- § 1. Der Schlufssatz des § 8 der Verordnung vom 30. September 1892, welcher lautet: "die in allen Fällen der Genehmigung des Kaiserlichen Gouvernements bedarf", wird aufser Kraft gesetzt.
  - § 2. Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündigung in Kraft.

Daressalam, den 21. Juli 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Graf v. Götzen.

 Runderlaß der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes, betreffend das Gerichtskassenwesen. Vom 22. Juli 1903.

Im Verfolge des Erlasses vom 7. d. M.\*) bestimme ich noch, dafs die Gerichtekssen auch nach aufsen hin durch den Richter und den mit den Kassengeschäften des Gerichts betrauten Gerichtssekreit oder sonstigen Burenbeaunten vertreten werden.\*\*) Quittungen über Zahlungen an das Gericht oder an
die Gerichtskasse haben nur Gültigieit, wenn sie von diesen beiden Beamten
volltogen sind; ich bitte, dies durch Anschlag im Gerichtskola und in der Gerichtskasse gefälligst bekamt zu machen. Vorstehendes gilt selbstverständlich
auch bezüglich des für das Gericht eingehenden Postwertsendungen. Solche etwa
durch einen mit besonderer Postvollmacht ausgestatteten dritten Beamten gegen
Outtumz zu erheben, ist also unstatthaft.

Berlin, den 22. Juli 1903.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abteilung. Stuebel.

 Bunderlaß der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes, betreffend die koloniale Bevölkerungsstatistik. Vom 22. Juli 1903.

Unten unter No. 97 abgedruckt.

<sup>\*)</sup> Oben No. 78.

<sup>\*\*)</sup> Die Vorschriften über die Vertretung des Fiskus in § 4 der Reichskanzlerverfügung vom 28. November 1901 (D. Kod. Gesetzgeb. VI, No. 282) und in dem Runderlaß vom 4. April 1901 (D. Kod. Gesetzgeb. VI, No. 2005) bleiben selbstredend unberührt.

91. Verfügung des Reichskanzlers, betreffend Rechtsgeschäfte und Rechtsstreitigkeiten Nichteingeborener mit Eingeborenen im südwest-

afrikanischen Schutzgebiet. Vom 23. Juli 190\ 3

(Kol. Bl. 8, 383. Reichsanz. vom 1. August 1903.)

Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgeestzes (Reichs-Gesstzhl. 1900, S. 813) und der Allerhöchsten Verordnung, betreffend die Gerichtsbarkeit über die Eingeborenen in den afrikanischen Schutzgebieten, vom 25. Februar 1896, wird hiermit für den Bereich des Schutzgebiets Deutsch-Südwestafrika verfügt, was folgt:

§ 1. Verbindlichkeiten Eingeborener aus Rechtsgeschäften mit Nichteingeborenen erlöschen innerhalb eines Jahres nach Abschlufs der Rechtsgeschäfte, es sei dem, dafs vor Ablauf dieser Frist der Gläubiger bei der nach dieser Verfügung zuständigen Behörde Klage erhoben hat.

Abgesehen hiervon findet eine Unterbrechung oder Hemmung des Laufes dieser Frist nicht statt.

Die Klageerhebung gilt als nicht erfolgt, sobald der Gläubiger den Rechtsstreit einschließlich der Zwaugsvollstreckung innerhalb einer ihm zu stellenden Frist fortzusetzen unterläfst.

Die Frist ist von der Behörde, bei der der Rechtsstreit schwebt, unter der Androhung zu stellen, das ihre Versäumnis das Erlösehen des Anspruchs zur Folge haben werde.

§ 2. Ist die Verbindlichkeit des Eingeborenen gemäß den Vorschriften des § 1 erloschen, so ist der Nichteingeborene von dem Eingeborenen Rückgabe des Geleisteten nur insoweit zu verlangen befugt, als das Geleistete in einer nicht vertretbaren Sache besteht und sich noch im Vermögen des Eingeborenen befindet,

Eine Forderung auf Ersatz wegen Verlust oder Verschlechterung der Sache ist ausgeschlossen.

3. Die Entscheidung über Ansprüche Nichteingeborener gegen Eingebrene liegt dem Bezirksamtnam ob, in dessen Bezirk der Eingeborene zur Zeit des Antrages auf die Entscheidung seinen Wohnsitz oder beim Fehlen eines oblehen seinen Aufenthalt hat. Der Bezirksamtnaman kann diese Befugnis auf die Distriktschefs seines Bezirks übertragen. Die Übertragung hindert den Bezirksamtnamn incht, jederzeit Geschäfte der betreffenden Art selbst wahrzunchen.

Die Entscheidung ist schriftlich abzufassen, mit Gründen zu versehen und den Parteien bekannt zu machen.

Der Gouverneur ist ermächtigt, den im Absatz 1 bezeichneten Behörden allgemein oder im Einzelfall Anweisungen über das Verfahren zu erteilen.

§ 4. Übersteigt der Wert des Streitgegenstaudes den Betrag von dreihundert Mark, so findet gegen die Entscheidung der in § 3 Abs. 1 bezeichneten Behörden innerhalb eines Monats Berufung an den Oberrichter statt.

Die Frist zur Einlegung der Berufung beginnt für jeden Teil mit dem Zeitpunkt, in dem ihm die Entscheidung bekannt gemacht ist.

§ 5. Abgesehen von dem Falle des § 4 Abs. 1 ist der Gouverneur ermächtigt, die Entscheidungen der ihm untergeordneten Behörden in Rechtsstreitigkeiten zwischen Nichteingeborenen und Eingeborenen von Amts wegen aufzuheben oder abzu
ändern.

- § 6. Die Bekanntmachung der Entscheidungen erfolgt nach den allgemeinen für die Bekanntmachung von Entscheidungen der Verwaltungsbehörden bei Ausübung ihrer Zwangs- und Strafbefugnisse geltenden Vorschriften.
- § 7. Der Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen aus den nach §§ 3, 4, 5 ergangenen Entscheidungen unterliegen diejenigen Vermögensstücke der Eingeborenen nicht, die notwendig sind, um ihnen und ihren Familien die Möglichkeit des wirtschaftlichen Bestehens zu sichern.
- Der Gouverneur ist ermächtigt, allgemeine Vorschriften darüber zu erlassen, inwieweit hiernach das Vermögen der Eingeborenen von der Zwangsvollstreckung ausgeschlossen ist.
- § 8. Für Verbindlichkeiten einzelner Eingeborener darf das Stammesvermögen von dem Gläubiger nicht in Anspruch genommen werden.
- § 9. Der Gouverneur ist ermächtigt, allgemeine Vorschriften über den Ansatz von Gebühren und Auslagen bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Nichteinzeborenen und Einzeborenen zu erlassen.
- § 10. Für die vor dem Inkrafttreten dieser Verfügung abgeschlossenen Rechtsgeschäfte zwischen Nichteingeborenen und Eingeborenen beginnt der Lauf der in § 1 Abs. 1 vorgeschriebenen Frist mit dem Tage des Inkrafttretens dieser Verfügung.
  - § 11. Jede Vereinbarung, durch die eine Vorschrift dieser Verfügung abgeändert oder aufgehoben werden soll, ist nichtig.

Das Gleiche gilt von einer Vereinbarung, wonach an einem nach § 7 der Zwangsvollstrekung entzogenen Gegenstande oder für Verbindlichkeiten einzelner Eingeborener am Stammesvermögen ein Pfandrecht oder ein Recht ähnlichen Inhalts begründet werden soll.

- § 12. Soweit Rechtsgeschäfte unbewegliche Sachen zum Gegenstande haben, finden die Vorschriften der §§ 1, 2, 10 dieser Verfügung keine Anwendung.
  - § 13. Der Gouverneur bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verfügung.\*)

Nach diesem Zeitpunkte finden die Verordnung des Gouverneurs, betreffend die Gerichtsberkeit über die Eingeborenn des Schutzgebiets von Deutsch-Südwestafrika einschliefalich der Bastards in bürgerlichen Rechtsatreitigkeiten vom 1. Januar 1899\*9) sowie die Bekanntnaschungen des Gouverneurs, betreffend Kreditgewährung an Eingeborene, vom 28. Februar 1899, und betreffend Klagen aus Kreditgeschäften gegen die Angehörigen des Stammes der Bastards, vom 2. Oktober 1890,\*\*\*\*) keine Anwendung.

Die Vorschriften der Schutzverträge über die Zuziehung eingeborener Beisitzer zu den Verhandlungen über Rechtsstreitigkeiten zwischen Eingeborenen und Nichteingeborenen\*\*\*) bleiben von dieser Verfügung unberührt.

Norderney, den 23. Juli 1903.

. Der Reichskanzler. Graf v. Bülow.

<sup>\*)</sup> Durch Gouvernementsverordnung vom 3. Oktober 1903 (s. unten) ist der Termin des Inkrafttretens auf den 1. November 1903 festgesetzt. \*\*) D. Kol, Gesetzgeb. IV, No. 18.

<sup>\*\*\*</sup> Nicht abgedruckt.

 Verfügung des Reichskanzlers, betreffend den Regierungsdampfer "Seestern". Vom 23. Juli 1903.

Auf Grund der Kaiserlichen Verordnung, betreffend die Erstreckung der für Kauffahrteischiffe geltenden Vorschriften auf die Gouvernementsfahrzeuge der Schutzgebiete vom 5. Juli 1903 (Reichs-Gesetzbl. S. 257)\*) "wird hiermit verfügt:

Auf den Regierungsdampfer "Seestern" des Schutzgebiets Deutsch-Neu-Guinea finden die für Kauffahrteischiffe geltenden Vorschriften Anwendung. Berlin, den 23. Juli 1903.

Der Reichskanzler. I. V. Grafv. Posadowsky.

93. Hafenordnung für den Hafen von Daressalam. Erlassen vom Gouverneur von Deutsch-Ostafrika am 28. Juli 1903.

(Unter Aufhebung der Verordnung vom 11. Januar 1897 und der Nachträge zu dieser Verordnung.)\*\*)

#### Hafengebiet.

§ 1. Das Gebiet, für welches nachstehende Hafenordnung gültig ist, umfalst den Hafen von Daressalam und die Hafeneinfahrt bis zu einer Linie, gedacht von Boje A über Boje I nach Ras Rangoni. Als Strandgrenze gilt die Hochwassergrenze.

#### Lotsen wesen.

§ 2. Ein- und auslaufende Schiffe müssen einen Lotsen (3. der Lotsenordnung vom 23. Oktober 1901) an Bord haben, sofern sie hiervon nicht nach § 1 Absatz 2 der nachstehenden Lotsenordnung entbunden sind:

Lotsenordnung für den Hafen von Daressalam vom 23. Oktober 1901,\*\*\*)

§ 3. 1. Alle den Hafen von Daressalam ansteuernden oder verlassenden Schiffe mit einem Tonnengehalt von über 100 Br. Reg.-Tons sind verpflichtet, einen Lotsen an Bord zu nehmen.

Ausgeschlossen von dieser Verpflichtung sind nur die Schiffe der Kaiserlich deutschen Marine sowie diejenigen Schiffe, welche einen vom Gouvernement ausgestellten Erlaubnisschein besitzen.

2. Ist die Ankunttszeit der Schiffe vorher dem Hafenamt (Kommando der Flottille) gemeldet, so erwartet der Lotse das Schiff in der Nähe der Leuchtturminsel Außer-Makstumbe. Andernfalls hat das sich dem Außenbafen nähernde Schiff die Lotsenfageg zu heißen und in der Höhe der Leuchtturminsel den Lotsen zu erwarten. Das Lotsenboot führt im Bug die Flagge "P" des internationalen Signabluches.

Auslaufende Schiffe haben dem Hafenamt (Kommando der Flottille) die Abfahrtszeit rechtzeitig mitzuteilen, damit ihre Abfahrt keine Verzögerung erleidet.

<sup>\*)</sup> Oben No. 77.

<sup>\*\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. II, No. 249, III, No 51, V, No. 61.

<sup>\*\*\*</sup> D. Kol. Gesetzgeb, VI, No. 270, 315.

 Anderen Personen als solchen, deren Befähigung vom Kaiserlichen Gouverneur anerkannt ist, ist das Lotsen von Schiffen verboten.

4. Die Lotsengebühren werden nach dem Brutto-Register-Tonnengehalt (Grofstonnage) der Schiffe berechnet. Schiffe bis zu 1000 Brutto-Register-Tons zahlen ein- und ausgehend je 30 Rupien, für jede weiteren 100 Brutto-Register-Tons 1 Rupie mehr.

Von den Lotsengebühren befreit sind: deutsche und fremde Kriegsschiffe sowie die Dampfer des Kaiserlichen Gouvernements von Deutsch-Ostafrika. Die Erteilung des in § 1 vorgesehenen Erlaubnisscheines entbindet nicht von der Entrichtung dieser Gebühren.

- 5. Das Einlaufen in den Hafen von Daressalam nach Eintritt der Dunkelheit sowie das Verlassen desselben ist nur nach vorheriger Mitteilung an das Hafenamt (Komnando der Flottille) gestattet, welches daraufflin für die Beleuchtung der das Fahrwasser kennzeichnenden Bojen Sorge trägt. Hierfür wird eine Taxe von 98 Rupien erhoben.
  - 6. Die Gebühren sind an das Kommando der Flottille zu entrichten.
- Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Vorschriften werden mit Geldstrafe bis zu 300 Rupien oder Gefängnis bis zu drei Monaten oder Haft bestraft.
- § 4. Schiffe, welche den Hafen von Daressalam anzulaufen beabsichtigen, wollen, um Zeitversäumnis auszuschließen, ihre voraussichtliche Ankunftszeit telegraphisch dem Kommando der Flottille anzeigen.

Auslaufende Schiffe haben die Stunde ihrer Abfahrt der Hafenbehörde so rechtzeitig mitzuteilen, daß diese einen Lotsen stellen kann,

- $\S$ 5. Ein- und auslaufende Schiffe müssen beide Buganker klar zum Fallen haben.
- § 6. Schiffe, welche beim Ein- und Auslaufen festkommen, haben sofort das Signal O. J. E. des internationalen Signalbuches zu heißen und bis zum Abkommen wehen zu lassen. Wird unter diesem Signal der Signalbuchwimpel geheißt, so bedeutet das: "Hillfe der Hafenbehörde erbeten".
- § 7. Einlaufende Segelschiffe, welche in den Hafen geschleppt zu werden wünschen, haben auf Aufsenreede zu ankern und das betreffende Signal des internationalen Signalbuches für einen Schlepper zu heißen.

Näheres über Schleppgebühren siehe Dockvorschriften nebst Gebührentarif des Gouvernements-Schwimmdocks.

- § 8. Einlaufende Schiffe, welche in Übereinstimmung mit 1. der Lotsenordnung keinen Lotsen an Bord haben, dürfen nach eigenem Ermessen ankern, wenn ihnen nicht von der Hafenbehörde ein Ankerplatz angewiesen wird. Die Anweisung erfolgt von einem Boote aus durch Winken mit einer grünen Flagze.
- § 9. Einlaufende Schiffe können mit Erlaubnis der Hafenbehörde die im Hafen verankerten freien Festmachebejne beututen, woffir für jedes Festmachen eine einmalige Gebühr von 15 Rupien erhoben wird. Die Boje, an welcher festgemacht werden soll, wird durch eine grüne Plagge kenntlich gemacht. Soll die Hafenbehörde zum Fest- und Losmachen des Schiffes an und von der Boje ein bemanntes Boot stellen, so wird eine Extraegebühr von 5 Rupien erhoben.
- $\S$  10. Die Festmachebojen sind durch verschiedenfarbige Anstriche für ihre Zwecke gekennzeichnet.

Die im nördlichen Teil des Hafens gelegene schwarz gestrichene Boje ist für Kriegsschiffe, die westlich von Ras Makabe gelegene rot gestrichene Boje in erster Linie für die Reichspostdampfer vorgesehen. Die grau gestrichenen Bojen sind Dockhojen und zum Festmachen und Verholen ein- und ausdockender Schiffe bestimmt.

§ 11. Im Hafen ankernde Schiffe müssen stets klar von den Festmachebojen, Verholbojen und dem Schwimmdock ankern.

§ 12. Ankern in der Hafeneinfahrt von Boje A bis zu der Linie, die von Boje 3 nach der evangelischen Mission auf West-Fähr-Huk gedacht ist, darf nur im Notfalle erfolgen.

#### Quarantane.

§ 13. Einlaufende Schiffe unterliegen der gesundheitspolizeilichen Kontrolle gemäß § 1 der Vorschriften vom 8. Mai 1903 (Amtlicher Anzeiger No. 16 vom 9. Mai 1901).\*)

Schiffe, auf welche der § 1 der Vorschriften Anwendung findet, haben vor dem Einlaufen in den Hafen die Quarantäneflagge zu heißen. Für sie treten die Quarantänevorschriften in Kraft.

Sobald die Quarantäneflagge auf dem einlaufenden Schiffe gesichtet wird, feuert die Salut-Batterie einen Schufs, zur Benachrichtigung des Quarantäne-

arztes, der sich darauf sofort an Bord des Schiffes begibt.

Nach Feststellung des normalen Gesundheitszustandes an Bord gestattet
der beamtete Arzt oder die Hafenbehörde dem Schiffe den freien Verkehr mit

dem Lande. Als Zeichen hierfür wird die Quarantäneflagge niedergeholt.
Für die gesundheitspolizeiliche Untersuchung des Schiffes wird eine Ge-

bühr von 15 Rupien erhoben.

§ 14. Schiffe, welche unter Quarantäne des Nachts einlaufen, heifsen an
Stelle der Flagge Q des internationalen Signalbuches zwei weifse in einem Abstand von 2 m übereinander befindliche Lichter am Top des Fockmastes. Im
übrieren zellen dieseller Vorschriften wie bei Tage.

§ 15. Tritt an Bord eines Schiffes innerhalb des Hafengebiets von Daressalam ein Todesfall ein, so ist der Hafenbehörde hiervon sofort schriftlich Kenntis zu geben, welche ihrerseits das Bedriksamt benachrichigt. Die erforderlichen Mafsnahmen, Beerdigung usw. betreffend, werden alsdann vom Bezirksamt getroffen und bekannt gezeben.

#### Signalstation.

§ 16. Das Herannahen von Schiffen wird zunächst von dem Leuchtturm auf der Insel Aufser-Makatumbe durch Heißen der Reichsdienstflagge gemeldet.

Die Signalstation auf Ost-Fähr-Huk in der Hafeneinfahrt signalisiert darauf mit drei verschiedenen Signalen die bevorstehende Ankunft des Schiffes nach dem inneren Hafen.

Die Signalstation heifst an dem Flaggenmast:

 eine große deutsche Handelsflagge bei Ankunft von Kriegsschiffen und Handelsdampfern,

 eine kleine deutsche Handelsflagge bei Ankunft von Dampfern des Kaiserlichen Gouvernements von Deutsch-Ostafrika.

3. einen blauen Wimpel bei Ankunft von Segelschiffen.

An der von Norden nach Süden gerichteten Rahe des Signalmastes wird gleichzeitig geheifst:

 a) ein schwarzes Viereck an der nördlichen Nock, wenn das signalisierte Schiff von Norden,

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. VI, No. 219.

- ein schwarzes Dreieck an der südlichen Nock, wenn das signalisierte Schiff von Süden sich dem Hafen n\u00e4hert.
- § 17. Das Auslaufen von Schiffen aus dem Hafen ist verboten, solange an dem Mast der Signalstation auf Ost-Fähr-Huk die große Handelsflagge oder der blaue Wimpel weht.

Diese Bestimmung erstreckt sich nicht auf die Dampfer des Kaiserlichen Gouvernements mit Ausnahme des "Kaiser Wilhelm II."

#### Sohwimmdock und Reparatur-Werkstätten.

§ 18. Das in der Südwestecke des inneren Hafens verankerte Gouvernements-Schwimmdock führt während der Nacht analog den unter § 31 näher bezeichneten Schiffen usw. ein weilses Ankerlicht.

Über Benutzung des Gouvernements-Schwimmdocks siehe die gegebenen Vorschriften und Tarife.

Das Anlegen an das Schwimmdock und Betreten desselben sowie das Festmachen von Booten, Fahrzeugen usw. an demselben oder seinen Ankerketten oder an den in seiner Nähe verankerten Bojen ist verboten.

Die Besichtigung des Schwimmdocks ist nur mit Genehmigung des Kommandos der Flottille gestattet.

§ 19. Schiffe, welche Havarie oder irgendwelche Beschädigungen am Schiffskörper oder an der Maschinen- und Kesselanlage erlitten haben, können in den Gouvernements-Werkstätten und dem Gouvernements-Schwimmdock ausbessern. Die Werkstätten führen Ausbesserungen jeder Art aus.

#### Zollwesen.

§ 20. Unmittelbar nach dem Ankern und Erledigung der gesundheitlichen Kontrolle begibt sich nach Ermessen der Zollbehörde ein Zollbeamter an Bord zur Ausübung der allgemeinen Zollkontrolle und Einsichtnahme in die Schiffspapiere.

Auf Kriegsschiffe findet diese Bestimmung keine Anwendung.

§ 21. Alle im Hafen befindlichen Schiffe und Fahrzeuge usw. unterliegen der Zollkontrolle nach Mafegabe der Zollordnung für Deutsch-Ostafrika nebst den dazu erlassenen Vorschriften des Gouvernements.

Zum Löschen und Laden der seewärts ein- und ausgehenden Gegenstände ist die vorherige Erlaubnis der Zollbehörde einzuholen.

Das Löschen und Laden von Gegenständen darf in der Regel nur an denjenigen Stellen geschehen, die die Zollbebörde im Einverständnis mit der Hafenbehörde für diese Zwecke bestimmt. Das Löschen und Laden an anderen als den dafür bestimmten Stellen sowie Abfertigung aufserhalb der Zollhäuser bedürfen der Genehnigung der Zollbehörde und sind gebührengflicht.

In der Regel darf die Löschung und Beladung von Schiffen nur an Wochentagen, und zwar in der Zeit von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends, stattfinden. Die Zollbehörde kann Ausnahmen von dieser Bestimmung gestatten; dieselben sind gebührenpflichtig.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der Zollvorschriften werden nach den Zollstrafbestimmungen geahndet.

§ 22. Für alle der Zollkontrolle unterliegenden Güter, Gegenstände, Reisegegückstücke usw., befindet sich die amtliche Löseh- und Ladestelle vor dem Hauptzollamtsgebäude am Zollpier und für Steine und Holz zum Kalkbrennen sowie für Stockfische am Kalkbrandplatz.

§ 23. Die am Nordstrande gelegene Landungsbrücke I ist nur Angehörigen des Kaiserlichen Gouvernements, der Kaiserlichen Schutztruppe und der Kaiserlichen Marine zur Benutzung freigegeben. In der Dunkelheit wird diese Anlegestelle durch zwei rote Laternen am Brückenkopf kenntlich gemacht.

Landungsbrücke II liegt am Zollpier und dient dem allgemeinen öffentlichen Verkehr. Die Anlegestelle an dieselbe wird in der Dunkelheit durch eine grüne Laterne kenntlich gemacht.

Es ist verboten, bemannte oder unbemannte Boote an den Brücken liegen zu lassen oder festzumachen.

Das Löschen und Laden schwerer Gepäckstücke und sonstiger Güter auf Brücke I ist verboten.

Die zwischen den Brücken I und II bezw. am Kurasini-Ufer, gegenüber dem Artilleriedepot gelegenen beiden Brücken dienen nur der Entlangführung von Wasserleitungsrohren.

Das Betreten dieser Brücken sowie das Anlegen an denselben ist verboten.

 $\S$  24. Für den Verkehr auf dem Hafen liegen am Zollpier Mietsboote bereit.

Die Taxe für die Benutzung derselben beträgt:

- a) für einfache Fahrt an oder von Bord pro Person . . . 16 Pesa b) für Gepäckstücke unter 60 Pfund pro Stück . . . . . 4 ...
- Handgepäck ist frei.
  c) für Gepäckstücke über 60 Pfund pro Stück . . . . . 8 .,
- Zeitfahrten: für jede angefangene halbe Stunde pro Person für Nachtfahrten: doppelte Taxe.
- $\S$ 25. Dhaus, Fahrzeuge, Boote usw. müssen den ein- und auslaufenden Schiffen ausweichen.
- $\S$ 26. Dhaus und sonstige einheimische Fahrzeuge dürfen nur zwischen dem Sewa-Hadji-Hospital und dem Zollpier ankern.
- § 27. Dhaus, Fahrzeuge, Prähme, Leichter, Boote usw. dürfen nicht so verankert und festgemacht werden, dass sie die in den Hasen mündenden Absusröhren, Wasserableitungen usw. und ihre Schutzvorrichtungen gefährden.

Für die Fahrzeuge, Prähme, Leichter, Boote usw. der hiesigen Firmen und Privatpersonen ist, wenn die Hafenbehörde nicht beeondere Anweisungen im Einzelfalle gibt, die Strecke zwischen der katholischen Mission und dem Sewa-Hadji-Hospital zum Ankern oder zum Aufholen auf den Strand angewiesen.

Die für die fiskalischen Fahrzeuge, Prähme, Leichter, Boote usw. im Hafen verankerten Bojen dürfen nicht von Privatpersonen benutzt werden.

- § 28. Die Fahrzeuge, Prähme, Leichter, Boote usw. des Kaiserlichen Gourements, welche bestimmten Dienststellen überviseen sind, absen ihre Ankerplätze vor den Dienstgebäuden der betreffenden Behörden. Die Fahrzeuge, Boote usw. sind steta so zu verankern, dafs ein Trockenfallen oder Aufstofsen auf Grund selbst bei niedrigstem Wasserstand ausgeschlossen ist.
- § 29. Das Aufholen von Schiffen, Dhaus, Prähmen und sonstigen gröfseren Fahrzeugen ist nur nach vorangegangener Erlaubnis der Zollbehörde mit Genehmigung der Hafenbehörde und nur an der von dieser angewiesenen Stelle gestattet.

§ 30. Dhaus usw. erhalten durch die Zollbehörde Kenntnis von der Hafenordnung.

#### Lichterführung.

§ 31. Im Hafengebiet liegende Schiffe, Fahrzeuge, Leichter, Dhaus usw. haben von Eintritt der Dunkelheit bis Tagesanbrueh ein weißes Ankerlicht zu führen.

Dhaus, Fahrzeuge usw., welche innerhalb des Brückenkopfes des Zollpiers ankern oder am Strande liegen, sind hiervon ausgenommen.

§ 32. Im Hafengebiet in Fahrt befindliche Fahrzeuge, Prähme, Leichter, Boote usw., gleichgültig ob sie gesegelt oder gerudert werden, haben mit Eintritt der Dunkelheit eine Laterne mit berennendem weilsen Licht bereit zu halten.

Dieselbe ist bei Annäherung von anderen Fahrzeugen, Booten usw. zu zeigen, um Zusammenstöße zu vermeiden.

#### Frischwasser.

§ 33. Schiffe, welche Frischwasser einnehmen wollen, heißen die Flagge "W" des internationalen Signalbuches.

Für Anlieferung von Frischwasser wird eine Gebühr von 2 Rupien pro Kubikmeter = 1 Tonne erhoben. Für Abgabe von Frischwasser zwischen 9 Uhr abends und 6 Uhr morgens erhöht sich der Preis um 8 Pesa pro Kubikmeter = 1 Tonne.

Es kann Wasser in jeder gewünschten Quantität angeliefert werden.

#### Ballast.

§ 34. Schiffe, welche Sandballast einnehmen wollen, haben die Erlaubnis der Hafenbehörde einzuholen und die Zollbehörde zu benachrichtigen. Der Ballast darf nur von den angewiesenen Stellen entnommen werden.

Für je zehn Tonnen Sandballast ist eine Gebühr von 1 Rupie zu entrichten.
Dhaus, Fahrzeuge usw. mit einem Raumgehalt bis 25 cbm haben für Sandballast eine Gebühr von 32 Pesa zu entrichten. Größere Fahrzeuge, Dhaus usw. zahlen 1 Rupie.

§ 35. Das Überbordwerfen von Ballast, Asche oder sonstigen größeren Mengen von Abfällen usw. innerhalb des Hafengebietes ist verboten.

Will ein Schiff Ballast, Asche usw. von Bord geben, so hat es Flagge "A" des internationalen Signalbuchs zu heißen.

Für einmalige Stellung eines Aschprahmes wird eine Gebühr von 6 Rupien erhoben.

# Sprengstoffe und feuergefährliche Materialien.

§ 36. Schiffe, welche Sprengstoffe, Pulver, Munition, Petroleum oder sonstige feuergefährliche Materialien geladen haben, dürfen nur nach eingeholter Erlaubnis der Hafenbehörde und unter Heifsen der Flagge "B" des internationalen Signalbuches in den Hafen einlaufen. Sie erhalten einen Ankerplatz von der Hafenbehörde angewiesen.

#### Mittagsschufs.

§ 37. Jeden Mittag 12 Uhr — mittlere Ortszeit — wird von der Salut-Batterie der Mittagsschuss gefeuert.

#### Schiefsen.

§ 38. Es ist verboten, innerhalb des Hafengebietes zu schießen.

#### Hafenbehörde.

§ 39. Hafenbehörde ist das Kommando der Flottille. Von ihm und seinen Organen, dem Hafenmeister, Hafenmeistergehilfen usw., wird auch die Hafenpolizei ausgeübt.

Die Beamten der Hafenbehörde sind im Besitze einer Legitimationskarte, welche sie auf Verlangen vorzuzeigen haben.

§ 40. Den Anordnungen der Hafenbehörde ist unbedingt Folge zu leisten

§ 41. Jedes den Hafen von Daressalam anlaufende Schiff erhält von der Hafenbehörde ein Exemplar dieser Verordnung nebst Anlage sowie ein Quarantäneformular zugestellt.

## Strafbestimmungen.

§ 42. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen werden mit § 442. Zuwiderhandlungen der mit Haft bis zu vier Wochen bestraft, sofern nicht nach den Bestimmungen der Zoll- und Lotsenordnungen oder nach den allgemeinen Strafgesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist.

§ 43. Diese Verordnung tritt mit dem 1. September 1903 in Kraft.

Daressalam, den 28. Juli 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Graf v. Götzen.

94. Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch-Neu-Guinea, betreffend den Erwerb von herrenlosem und Eingeborenen-Land.

Vom 28. Juli 1903.\*)

In näherer Ausführung der Anweisung, betreflend das Verfahren bei dem Grunderwerb der Neu-Guines-Compagnie, vom 10. August 1887, wird hiermit auf Grund das § 3 der Kaiserlichen Verordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse in den deutschen Schutzgebieten, vom 9, November 1900, für den Gerichtsbezirk Friedrich-Willenbafen bestimmt, was folgt:

I. Bezüglich des herrenlosen Landes zu § 4 der Anweisung:

Die Besitzergreifung und die Registratur hierüber kann nur von dem Kaiserlichen Bezirksamtmann in Friedrich-Wilhelmshafen und den von diesem beauftragten Personen vollzogen werden.

II. Mittelbare Erwerbungen von Eingeborenenland:

Zum Abschlufs von Kaufverträgen für das Kaiserliche Gouvernement Landesfiskus des Schutzgebietes Deutsch-Neu-Guinea) ist nur der Kaiserliche Bezirksamtmann in Friedrich-Wilhelmshafen oder die von ihm besonders be-

S benso wie der Eingang und Ziffer I und II lautet die für den Berirk Kärking (Nas) untern 24. Annuar 1962 ergangene Verondung des Gouverneur; mr ist an stelle des "Gerichtsberirke Priedrich-Wilhelmshafen" der "Antsberirk der Kaiserlichen Station Nusa", an Stelle des "Berirksammanns" bezw. "Berirksams" der "Stätionsche" et, "Station" zu setzen. Auch helfst es in Ziffer I statt "den von diesem beauftragten Personen"; "den von diesem beauftragten Beamten".

179 Bkt., betr. Auflös, d. Pangani-Ges. 1. Aug. Bkt., betr. Umw. v. Pesastücken. 6. Aug.

auftragte Person ermächtigt. Dritte, welche bei dem Kaiserlichen Gouvernement eine Erlaubnis zum Ankaufe von im Besitze von Eingeborenen befindlichem Land erwirkt haben, müssen sich dementsprechend zur Vollziehung des Kaufabschlusses an den Kaiserlichen Bezirksamtmann wenden.

III. Reservat der Neu-Guinea-Compagnie:

Unberührt bleibt das Recht der Neu-Guinea-Compagnie auf unmittelbaren Landerwerb in dem ihr eingeräumten Reservat, nämlich:

> von 3000 ha an der Südspitze der Insel Ruk. von 2000 ha am Unterlauf des Nuru (Elisabethflufs),

von 1000 ha am Ramuflufs, Oberlauf; Goldfeldstation,

von 2000 ha am Franziskaflufs.

Herbertshöhe, den 28. Juli 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Hahl

95. Auszug aus einer Bekanntmachung der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes, betreffend die Auflösung der Pangani-Gesellschaft.

> Veröffentlicht im Kol. Bl. vom 1. August 1903, S. 384. (Reichsanz, vom 31, Juli 1903.)

Die Pangani-Gesellschaft zu Berlin\*) hat in einer außerordentlichen Hauptversammlung am 6. Juli 1903 einstimmig den Beschluß gefaßt, die Gesellschaft aufzulösen, und dieser Beschlufs hat die in \$ 44 der Gesellschaftssatzungen vorgesehene Genehmigung der Aufsichtsbehörde gefunden.

96. Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Umwechslung von Pesastücken. Vom 6. August 1903.

Zufolge einer mit der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft getroffenen Vereinbarung hat dieselbe bisher auf allen ihren Küstenfilialen am 15. jeden Monats für je 64 Pesa Silberrupien eingewechselt. Durch Übergang des vormals der Gesellschaft zugestandenen Prägerechts auf den Fiskus ist die Verpflichtung nunmehr erloschen.

Gemäß der Verordnung vom 17. November 1896\*\*) bestimme ich daher, daß bis auf weiteres die Kassen der an der Küste gelegenen Bezirksämter sowie der Bezirksnebenstellen Saadani und Mikindani ohne Rücksicht auf die Höhe des Angebots diese Einwechslung vorzunehmen haben.

Die Einlösung hat in jedem Monat an einem bestimmten Tage zu erfolgen. der der Bevölkerung im öffentlichen Schauri mitzuteilen und durch Auschlag zur allgemeinen Kenntnis zu bringen ist.

Daressalam, den 6. August 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Graf v. Götzen.

<sup>\*)</sup> Vgl. D. Kol. Gesetzgeb. III, No. 29.

# Die Neuordnung der kolonialen Bevölkerungsstatistik. Veröffentlicht im Kol. Bl. vom 15. August 1903.

(Kol. Bl. S. 409.)

Im Anschlufs an die im verflossenen Jahre vorgenommene Neuordnung der kolonialen Handelsstatistik hat die Kolonialverwaltung die bei der Aufstellung der Bevölkerungsstatistik der Schutzgebiete bisher befolgten Grundsätze einer eingehenden Prüfung unterzogen. Die bisherige koloniale Bevölkerungsstatistik litt an Mängeln, die auch in der kolonialen Literatur wiederholt Anlass zu berechtigter Kritik gegeben haben; es fehlte ihr vor allem die erforderliche Einheitlichkeit, welche sowohl zur Vergleichung der Bevölkerungsverhältnisse der einzelnen Schutzgebiete untereinander, als auch zur Vergleichung der Verhältnisse eines und desselben Schutzgebiets zu verschiedenen Zeitpunkten erforderlich ist; es fehlte ferner an der notwendigen Präzision und an der notwendigen Vollständigkeit der bevölkerungsstatistischen Angaben. Alle diese Mängel finden. ähnlich wie diejenigen der bisherigen kolonialen Handelsstatistik, ihre natürliche Erklärung und Entschuldigung an der noch jungen Entwicklung unserer Schutzgebiete: bei dem Fehlen ausreichender Erfahrungen mußte es im wesentlichen den einzelnen Schutzgebietsverwaltungen überlassen bleiben, ihre bevölkerungsstatistischen Erhebungen und Aufstellungen nach den örtlichen Verhältnissen und dem zur Verfügung stehenden Personal auszugestalten.

Nachdem sich die Kolonialverwaltung bereits vor längerer Zeit über die Aufstellung einheitlicher Namen für die Berölkerungsstatistik mit den einzelnen Gouvernementa im Benehmen gesetzt hat, sind nunmehr durch Ru n de rl a fs von 22. Juli 1903 den Schutzgebietsverwaltungen folgende Grundsätze mitzeteilt worden.

#### Grundsätze, betreffend die statistischen Erhebungen über die welfse Bevölkerung der Schutzgebiete in Afrika und der Südsee.

- § 1. Als Zeitpunkt für die Feststellung der weißen Bevölkerung der Schutgebiete ist der Beginn des Kalenderjahres zugrunde zu legen, als Zeitabschnitt für die Feststellung der Bewegung der Bevölkerung (Geburten, Todesfälle, Zuzug, Werzug, Eheschliefsungen) das Kalenderjahr.
- § 2. Die Erhebungen haben sich auf die ortsanwesenden Weißen zu erstrecken, soweit sich dieselben nicht lediglich auf der Durchreise in den Schutzgehieten aufhalten.
  - § 3. Hinsichtlich des Standes der weißen Bevölkerung ist nachzuweisen: 1. das Geschlecht.
  - 2. das Alter über 15 oder unter 15 Jahren,
  - 3. der Wohnbezirk (Bezirksamt, Stationsbezirk usw.) und Wohnort,
  - 4. der Beruf,
  - 5. die Staatsangehörigkeit,
  - 6. die Konfession,
  - 7. der Familienstand.
- § 4. Bei der Angabe des Berufs der erwachsenen m\u00e4nnlichen Bev\u00f6lkerung (von \u00fcber 15 Jahre an) sind folgende Gruppen zu unterscheiden:
  - Regierungsbeamte,
    - 2. Angehörige der Schutz- bezw. Polizeitruppe,
    - 3. Geistliche und Missionare,
    - 4. Ansiedler, Pflanzer, Farmer (landwirtschaftliche Berufe),

- Techniker, Bauunternehmer, Ingenieure, Maschinisten, Photographen usw. (obere Gruppe der gewerblichen Berufe),
- 6. Handwerker, Arbeiter, Bergleute usw. (untere Gruppe der gewerblichen Bernfe).
- 7. Kaufleute, Händler, Gastwirte, Frachtfahrer usw. (Handel),
- 8. Sceleute, Fischer usw. (Schiffahrt),
- 9. Ärzte.
- Arzee,
   sonstige Berufe (Gelchrte, Rechtsanwälte, Redakteure, Konsuln usw.)
   und Berufslose.

Unter der Rubrik Regierungsbeante sind alle von der Regierung angestellten Personen aufser den Handwerkern, Arbeitern usw. nachzweisen; sitjedoch anzugeben, wieviele von den Regierungsbeanten Arzte, Techniker, Pflanzer uuw, sind und wieviele von den als Handwerker, Arbeiter usw. nachgewiesen Personen im Regierungsdienst beschäftigt werden. Der Ausdruck "Regierungsbesunte" bezieht sich auch auf die Reichesotzbeanten und Kommunalbeanten.

Die erwachsenen weiblichen Personen sind, soweit sie verheiratet sind, nach dem Beruf ihrer Ehemänner zu unterscheiden. Es bleibt den Schutzgebietsverwaltungen überlassen, ob die Unterscheidung nach den sämtlichen für die Berufsgliederung der männlichen Bevölkerung angegebenen Rubriken oder lediglich nach den drei Gruppen — 1. Regierungsbeamte und Schutztruppenangehörige, 2. Geistliche und Missionars, 3. Private — erfolgen soll. Die ledigen und verwitweten Frauen sind in Missionsangehörige, Pflegeschwestern, Lehrerinnen und 
sonstige zu unterscheiden.

- § 5. Für die Einteilung der weißen Bevölkerung nach Nationalitäten ist die Staatsangehörigkeit als maßagebend anzusehen. Die Angehörigen des britischen Reichs sind danach zu unterscheiden, ob sie aus dem europäischen Mutterlande stammen (europäische Engländer) oder aus einer der britischen Siedelungskolonien (Kolonialengländer).
- § 6. Bei der Feststellung des Familienstandes ist bei den verheirateten Männern danach zu unterscheiden, ob die Ehefrau der weißen oder der farbigen Bevölkerung angehört. Bei den mit weißen Frauen verheirateten Männern ist ferner anzugeben, ob die Ehefrau im Schutzgebiet lebt oder nicht.
  - § 7. Hinsichtlich der Bewegung der Bevölkerung ist nachzuweisen:
  - die Zahl der Geburten und Sterbefälle,
  - 2. die Zahl der zugezogenen und weggezogenen Personen,
  - 3. die Zahl der Eheschliefsungen.
- § 8. Bei den Todesfällen sind die Todesursachen sowie die Zahl der im
  Alter von weniger als fünf Jahren verstorbenen Kinder besonders nachzuweisen.
- 9. Die Ergebnisse der Bevölkerungsstatistik sind von den Sohutzgebietsverwaltungen der Kolonila-Mebulung des Auswärtigen Amts mit tunlichster Besehleunigung nach dem Beginn eines jeden Kalenderjahres, spätestens mit dem Jahresbericht des betreffenden Schutzgebiets, einzureichen, und zwar auf Grund der nachfolgenden Tabellenformulare I bis VIII.

Zugleich mit dieser Statistik ist ein Bericht über die Ursachen der wichtigsten im Stande der Bevölkerung während des abgelaufenen Kalenderjahres eingetretenen Veränderungen vorzulegen.

Die Bestimmung in Ziffer 15a des Runderlasses der Kolonial-Abteilung, betreffend die Jahresberichte, vom 14. Februar 1902,\*) ist durch den Erlafs dieser Grundsätze aufgehoben.

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. VI, No. 307.

Tabelle I.

# Tabellen:

| Scl | nutzį | gebiet |             |      |            |     |       |    |        |     |        |    |  |
|-----|-------|--------|-------------|------|------------|-----|-------|----|--------|-----|--------|----|--|
| I.  | Die   | welfse | Bevölkerung | nach | Geschlecht | und | Alter | zu | Beginn | des | Jahres | 19 |  |

| Verwalt   | ane      | sb | ezi | rk | männlich |          |          | Dave     | n unter 1 | Jahren   |
|-----------|----------|----|-----|----|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| und V     |          |    |     |    | manulich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich  | zusammeu |
|           | 1        | _  |     |    | 2        | 3        | 4        | - 5      | 6         | 7        |
| l. Bezirk |          |    |     |    |          |          |          | 1        |           |          |
| Wohnorte  |          |    |     |    |          |          |          |          |           |          |
|           |          |    |     |    | 1 1      |          | i        |          |           |          |
|           |          |    |     |    | 1        |          |          |          |           |          |
|           |          |    |     |    |          |          |          | 1        |           |          |
| Sun       | me       | 1  | -   |    |          |          |          |          |           |          |
| 2. Bezirk |          |    |     |    |          |          |          |          |           |          |
| Wohnorte  |          |    |     |    | 1 1      |          |          |          |           |          |
|           |          |    |     |    | 1 1      |          |          | 1        |           |          |
|           |          |    |     |    | 1 1      |          |          |          |           |          |
|           |          |    | ٠   |    | 1        |          |          |          |           |          |
| Sun       | me<br>w. | 2  |     |    |          |          |          |          |           |          |

| Ta | bel | le | Ш |
|----|-----|----|---|
|    |     |    |   |

Schutzgebiet ....

# II. Familienstand der weißen Bevölkerung zu Beginn des Jahres 19 . .

|                     | 1.2/   | und ver-         |            | verheiratete | Männer   |          |
|---------------------|--------|------------------|------------|--------------|----------|----------|
| Verwaltuugsbezirk   |        | und ver-<br>wete | mit weifs  | eu Frauen    | mit      |          |
| und Wohnort         | WIE    | were             | mit orte-  | mit          | farbigen | zusammer |
|                     | Männer | Fraueu           | anwesenden | abwesendeu   | Frauen   |          |
| 1                   | 2      | 3                | 4          | 5            | 6        | 7        |
| 1. Bezirk           |        |                  |            |              |          |          |
| Summe 1.  2. Bezirk |        |                  |            |              |          |          |
| Summe 2 .           |        |                  |            |              |          |          |

#### Tabeile III.

### Schutzgebiet ..

#### III. Die weiße Bevölkerung nach Wohnsitz, Staatsangehörigkeit und Geschlecht zu Beginn des Jahres 19 . .

|                         |               |               | _    |                                               |               |      | _             | _             |      |               |               |      |                            |
|-------------------------|---------------|---------------|------|-----------------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|----------------------------|
| Verwaltungs-            | D             | eutse         | he   | Ös                                            | terreio       | cher | Se            | hweiz         | ser  | Er            | gliind        | ler  | usw. je naci<br>Bedarf der |
| bezirk und<br>Wohnort   | mann-<br>lich | weib-<br>lich | gus. | mian-<br>lich                                 | weib-<br>lich | zus, | manu-<br>lich | weib-<br>lich | zus, | mānn-<br>lich | weib-<br>lich | zus. | einzelnen<br>Schutzgebiet  |
| 1                       | 2             | 3             | 4    | 5                                             | 6             | 7    | 8             | 9             | 10   | 11            | 12            | 13   | usw.                       |
| 1. Bezirk<br>Wohnorte . |               |               |      |                                               |               |      |               |               |      |               |               |      |                            |
| Summe 1 .               |               |               |      |                                               |               |      |               |               | 0    |               |               |      |                            |
| 2. Bezirk<br>Wohnorte . |               |               | •    |                                               |               |      |               |               |      |               |               |      |                            |
|                         |               |               |      | <u>i                                     </u> |               |      |               |               |      |               |               |      |                            |
| Summe 2 .               |               |               |      |                                               |               |      |               |               |      |               |               |      |                            |

### Tabelle IV.

#### Schutzgebiet

# IV. Die weiße Bevölkerung nach Wohnsitz, Beruf und Konfession zu Beginn des Jahres 19..

|                            |                  |                |                |                     |           |              |     |                                  |               |       |                                   |                     |                                                             |                                |          |                         |                        |             | -        |                                      | П        | 800      | 10      | 15              | 100         | usi        | 202      |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------|--------------|-----|----------------------------------|---------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|-------------|----------|--------------------------------------|----------|----------|---------|-----------------|-------------|------------|----------|
| Verwaltungs-<br>bezirk und | (te1)            | Г              |                | zer,                | Bayanter- | Arbeiter, 1) |     | Fracht-                          | Fishher tiew. |       | pun                               | erwach-<br>inlichen | Frauer                                                      | 1 700                          |          |                         | lige<br>rwite<br>Franc |             |          | erwach-<br>blichen                   | Ī        | Ι        |         | weifao Bovilker | ľ           |            |          |
| Wohnsitz                   | Regioningsbeamte | Schutztruppen- | Gesettiche und | Ansiedler, Pfiszzer |           | 2 2          |     | Gastwirth, Fracht<br>fahrer usw. |               | Ārate | Sonstige Berufa and<br>Berufalose |                     | Begrerungs-<br>beamten und<br>Schutztruppen-<br>angehörigen | Gwictlichen und<br>Missionaren | Privaton | Mirgions-<br>angehörige | Pilage-<br>achwestern  | Lebrerianen | Sonstige | Summe der erwach<br>genen welblichen | manulish | weiblich | zhammen | Gesants weifso  | evangelisch | katholisch | Somtlige |
|                            | 2                | 3              | 4              | - 5                 | 6         | 1            | 7 . | 8                                | 19            | 10    | 11                                | 12                  | 13                                                          | 11                             | 15       | 16                      | 17                     | 18          | 19       | 20                                   | 123      | 1 25     |         | 124             | 2           | 20         | 25       |
| 1. Bezirk<br>Wohnorte      |                  |                |                |                     |           |              | ĺ   |                                  |               |       |                                   |                     |                                                             |                                |          |                         |                        |             |          |                                      |          | ľ        |         |                 |             |            |          |
| Summe 1                    | Г                | П              |                | Т                   | ;         |              | 7   |                                  | Т             |       |                                   |                     |                                                             |                                | Т        |                         |                        | 1           | П        |                                      | Ť        | Т        |         | Ì               |             |            | Т        |
| 2. Bezirk<br>Wohnorte      |                  |                |                |                     |           |              |     |                                  |               |       |                                   |                     |                                                             |                                |          |                         |                        |             |          |                                      |          |          |         |                 |             |            |          |
| Summe 2<br>usw.            |                  |                |                |                     | 1         | ĺ            |     |                                  |               |       |                                   |                     |                                                             |                                |          |                         |                        |             |          |                                      | Ť        | Ī        |         |                 | Ī           |            |          |

Davon Techniker, Bauleiter usw....
 Davon Årzte...
 Aneiedler, Pfianzer usw....
 Davon Årzte...
 Aneiedler, Pfianzer usw....

# Schutzgebiet V. Die weiße Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit und Beruf zu Beginn des Jahres 19 . .

|                                                                                            |                 |                |              | Er         | wach              | seno m                                           | annl            | iche B                            | evői              | ker   | ung                               |                | Erwac                                                         | hsene                          | w        | eiblic                  | he I                  | levi        | blke     | rang                                 |             | Va<br>Wa | er-<br>ch-<br>ne |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|-------------|----------|--------------------------------------|-------------|----------|------------------|----------------|
|                                                                                            | (101)           |                |              |            | er,               | nter-<br>icore,                                  | eifor,b)        | cht.                              | (47M/m)           |       | pas                               | dichen Ba-     | France                                                        | n vo                           | n        | 70                      | dige<br>rwite<br>Fran | wet         | d        | en en                                | Ī           | Ī        | I                | Berelkerung    |
| Staatsangehörigkeit                                                                        | Regierungsbeand | Schuttfrappen- | angehorige") | Missionare | Ansiedler, Fflans | Techniker, Banu<br>nehmer, Ingen<br>Photographes | Handwerker, Art | Kauffeute, Hand<br>Gastwirte, Fra | Saslente, Fischer | Arzte | Sonstige Bernfe and<br>Bernfslese | Samme der erwi | Begreeringst-<br>beamten und<br>Schutstruppen-<br>angehörigen | Gairtlichen und<br>Miegionsren | Privaten | Missions-<br>angehörige | Pflege-<br>schwestern | Lebrerionen | Sonstige | Summe der erwach<br>segen weiblichen | Berölkerung | minnlich | mattoria         | Genante weifes |
| 1                                                                                          | 12              | 1 2            |              | 4          | 6 1               | 6                                                | 7               | 1 8                               | 9                 | 10    | 11                                | 12             | 13                                                            | 14                             | 15       | 16                      | 17                    | 18          | 19       | 20                                   | İ           | 21 5     | 2                | 324            |
| Deutsche Österreicher Schweizer Engländer usw je nach Bedarf der cinzelnen Schutz- gebiete |                 |                |              |            |                   |                                                  |                 |                                   |                   |       |                                   |                |                                                               |                                |          |                         |                       |             |          |                                      |             |          |                  |                |

### Summe . .

1) Davon Techniker, Baulsitar usw. . . . . Ansiedier, Pfianzer usw. . . . Ārzte . . .

# Schutzgebiet .

Tabelle VI.

# VI. Bewegung der weißen Bevölkerung im Jahre 19 . .

|                                     | 1        |           |          | 1         |           |             |                                   | Ι.                                                     | 1                          |                                   |                                                       |                                                                | 1               |
|-------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                     | G        | ebari     | en       |           | Tod       | esfal       | lle                               | or Go-                                                 |                            | Wanders:                          | ng                                                    | der<br>orung<br>13)                                            | ١.              |
| Verwaltungsbezirk<br>und<br>Wohnort | munliche | welbliche | seramen. | mknaliche | welbliche | 238Krotsets | davon Kinder<br>noter<br>5 Jahren | Obertehufs der G<br>barten (4-) bezw.<br>Todesfälle () | Zuxng<br>nach<br>dem<br>ge | Wegzug<br>aus<br>Schntz-<br>biste | Cherrobafa des<br>Zazuga (+)<br>bezw. Weg-<br>zags () | Gesanfransbme der<br>wedfsen Berölkerung<br>(Spalte 10 his 13) | Eherchliefsugen |
|                                     | 2        | 3         | 4        | 1 5       | 6         | 7           | . 8                               | 9                                                      | 10                         | 11                                | 12                                                    | 18                                                             | 14              |
| 1. Bezirk                           |          |           |          |           |           |             |                                   |                                                        |                            |                                   |                                                       |                                                                |                 |
| 2. Bezirk                           |          |           |          |           |           |             |                                   |                                                        |                            |                                   |                                                       |                                                                |                 |
| Summe 2                             |          |           | ) [      | Ī         |           | Т           |                                   |                                                        |                            |                                   |                                                       |                                                                | Ī               |
| usw.                                |          |           |          |           |           |             |                                   |                                                        |                            |                                   |                                                       |                                                                |                 |

#### Tabelle VII.

### Schutzgebiet

#### VII. Todesursachen im Jahre 19..

|                                       |         | ь                        | ei der<br>Bevö                            | m in<br>lker | nlich                   | tea         |               |         | ŀ        | ei der<br>Beri                  | We     | ibli        | g<br>chea |               |            |         |                          | E                               | nse    | me          | n                       |               |            |
|---------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|---------------|---------|----------|---------------------------------|--------|-------------|-----------|---------------|------------|---------|--------------------------|---------------------------------|--------|-------------|-------------------------|---------------|------------|
| Verwaltungs-<br>bezirk und<br>Wohnort | Malaria | Schwarz-<br>wasserficher | Dysenterie und<br>Folgnerschei-<br>nangen | Typhus       | Faberkulose<br>Sonstige | Krankheiten | Unglickefille | Malaris | Schwarz- | Dysenterie und<br>Folgeerschei- | Typhes | Tuberkuloso | Sonstige  | Unglürksfalle | Selb-fmord | Malaria | Schwarz-<br>wasserfieber | Dynanterie und<br>Folgeerschei- | Trabes | Tuberkulose | Sonstige<br>Krankhelten | Unginckefälle | Mallatmord |
| 1                                     | 12      | 3                        | 4                                         | 51           | 6. 1                    |             | 8 9           | to      | 11       | 12                              | 113    | 14          | 1â        | 16            | 17         | 18      | 19                       | 20                              | 121    | 20          | 28                      | 24            | 2          |
| 1. Bezirk                             |         |                          |                                           |              |                         | -           |               |         |          |                                 |        |             |           |               |            |         |                          |                                 |        |             |                         |               |            |
| 2. Bezirk                             |         |                          |                                           |              |                         |             |               |         |          |                                 |        |             |           |               |            |         |                          |                                 |        |             |                         |               |            |
| Summe 2 usw.                          |         |                          |                                           | -            | 1                       |             |               |         | 201110   |                                 |        |             |           |               |            |         |                          |                                 |        |             |                         |               | -          |

# 2. Grandsätze, betreffend die statistischen Erhebungen über die farbige Bevölkerung.

In Anbetracht der großen Schwierigkeiten, welche in den Schutzgebieten nech für absehbar Zeit einer systematischen und vollständigen Statistik sowohl der ein geboren en als auch der nich tein geboren en farbigen Beväler en vilker en getugegenstehen, hat sich die Kolonialerwaltung bei dem Erläßen Bedanderd Vorschriften auf die Erhobungen über die weiße 1s e Bevölke trung des Schutzgebiete beschränkt. In dem Runderlaß vom 22 Juli 1903 wurde jedoch den Schutzgebieten anheimgestellt, diejenigen Anordnungen zu treffen, welche unter den obwaltenden Verhältnissen und bei dem zur Verfügung stehenden Personal dem Interesse an der Kenntnis des Standes und der Veränderungen der farbigen Bevölkerung nach Möglichkeit gerecht werden. Als Richtschur wurden dabei die diesen Teil der kolonialen Bevölkerungsstatistik betreffenden Ausführungen eines R un der lasses vom 8. Janua r 1902 aufgezellt, in welchem die neuen Grundsätze der Bevölkerungsstatistik den Gouvernements zur Begutschung mitgeteilt worden waren. Diese Ausführungen lautotten:

# 1. Betreffend die eingeborene Bevölkerung:

Bei der großen Bedeutung, welche den Veränderungen im Stande der eingeborenen Bevölkerung, namentlich in bezug auf die Arbeiterverhältnisse, zukommt, wird den Gouvernements empfollen, die Bezirksimer usw. anzuweisen, dafs sie alle innerhalb des Bereiels des Durchführbaren liegenden Ermittlungen über den Stand der eingeborenen Bevölkerung vornehmen, und zwar nicht nur hinsichtlich der blofaen Kopfzahl, sondern auch hinsichtlich der Verteilung auf das männliche und weibliche Geschlecht. Besondere
Aufmerksanskeit dürfte ferner dem Einflufs von Krankheiten und Seuchen
auf den Bevölkerungsstahd and den Wanderbewegungen der Eingeborenen,
sowohl deugingen, welche innerhalb des Schutzgebiets, als auch denjenigen,
welche über die Grenzen des Schutzgebiets sich vollzichen, zu widmen sein.
In klimatischer und sanitärer Hinsicht wäre eine Statistik über die Klindersterblichkeit der Eingeborenen, wo eine solche sich ermöglichen läfst, von
besonderem wässenschaftlichen Interesse.

# Betreffend die nichteingeborene farbige Bevölkerung:

In bozug auf die Vollständigkeit der statistischen Erhebungen wird mas sich hinsichtlich der nichteingeborenen Farbigen Bewilkerung mit einem geringeren Mafse von Anforderung begnügen können, nämlich mit der Feststellung der Anzahl, der Unterscheidung nach dem Geselchecht, nach den Wohnplätzen, der Nationalität und dem Beruf. Soweit nach Lage der Verhältnisse des Schutzgebiets auch für diese Bevölkerungsgruppe die weitergehenden, für die weirse Bevölkerungs zu liefernden Nachweisungen möglich erscheinen, sind solche Nachweisungen erwinnscht.

Ferner sind die Schutzgebietsverwaltungen angewiesen worden, der Ermittlung des Bevölkerungsstandes der Mischling e besondere Aufmerksankeit zu widmen. Die Zahl, das Geschlecht, der Wohnsitz und der Beruf derselben sind in besonderen Übersichten nachzuweisen.

 Runderlas der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes, betreffend den Verkauf amtlicher Bedarfsgegenstände an Private.

# Vom 19. August 1903.\*)

Die bereits wiederholt erörterte Frage, betreffend die Inanspruchnahme amtlicher Bestände in den Schutzgebieten zur Deckung von Privatbedürfnissen. ist zwecks Sicherung eines auf alle Schutzgebiete sich erstreckenden einheitlichen Verfahrens hiermit erneut iu Erwägung genommen worden. Hiernach ist zunächst davon auszugchen, daß die Dienstbestände für den jeweiligen Bedarf der Verwaltung selbst berechnet sind und dementsprecheud ergänzt werden. Es ist daher im allgemeinen unerwünscht, daß die fraglichen Bestände zur Befriedigung der Privatbedürfnisse von Beamten und anderen Personen in Anspruch genommen werden. Letztere haben hierfür in der ihnen geeignet erscheinenden Weise selbst Sorge zu tragen. Allerdings kann in dringenden Ausnahmefällen, bei welchen die Interessen der Verwaltung eine Schädigung nicht erleiden, die Abgabe von Gegenständen aus amtlichen Beständen an Privatpersonen gestattet werden. Hierbei ist indessen darauf zu halten, daß die Selbstkosten der Verwaltung eine angemessene Deckung finden. In dieser Beziehung kommen in Betracht nicht allein die ziffernmäßig aus den Rechnungen sich ergebenden eigentlichen Beschaffungskosten, wie die Aufwendungen an Fracht, Spesen und Landungsgebühren, sondern auch die durch Verluste während des Transports und insbesondere die durch Lagerung entstchenden Unkosten, sowie die Unkosten persönlicher und sachlieher Natur. In letzterer Beziehung muß nach den gemachten Erfahrungen ein Aufschlag von 15 % für allgemeine Verwaltungskosten, bei Ab-

<sup>\*)</sup> Vgl. die Ergänzung dieser Vorschriften durch den R. E. vom 27. Oktober 1903 unten abgedruckt.

gabe von Kohlen ein solcher von 20 % als angemessen erachtet werden. Dieso Sätze werden auch bei gegenseitiger Lieferung von Materialien zwischen der Kolonialverwaltung und der Marine vereinbarungsgemäß den Selbstkosten zugesehlagen.

Berlin, den 19. August 1903.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abteilung.

I. V. Hellwig.

 Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend das Marktwesen im Bezirk Bagamoyo. Vom 21. August 1903.

Auf Grund des § 15, letzter Absatz, des Schutzgebietsgesetzes (ReichsGesetzbl. 1909, S. 813) in Verbindung mit der Verfügung des Reichskanzlers vom 1. Januar 1891 (Kol. Gesetzgeb, I. S. 326) wird hierdurch für die Ortschaften Benei, Bagamoyo und Sandani im Bezirk Bagamoyo und für einen Unkreis um dieselben von 2 km vom Weichbilde an gerechnet, hinsichtlich des Marktwesens verordnet, was folgt:

- § 1. Erzeuguisse der einheimischen Land- und Forstwirtschaft, Vieheuth, Jagd und Fischerei, sowie daraus hergestellte Lebenmittel, soweit diese Erzeugnisse der Befriedigung täglicher Bedürfnisse der Bevülkerung dienen Sellen, dürfen zum Zwecke des Kleinverkaufs an die Verbraucher außer in offenen Verkaufsstellen, welche zur Gewerbesteuer veranlagt sind, nur in der Markthalle feilgeboten werden.
- § 2. Die Verkäufer der im § 1 bezeichneten Gegenstände haben Marktgebühren nach dem anliegenden Tarif an die von der örtlichen Polizeibehörde zu bezeichnende Stelle zu entrichten.
- § 3. Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft, Vichzucht, Jagd und Fischerei, die zum eigenen Verbrauche der Produzenten bestimmt sind, müssen auf Verlangen der örtlichen Polizeibehörde ebenfalls in die Markthalle gebracht und dem Markthallenaufseher vorgezeigt werden, bleiben jedoch von den Vorschriften des § 2 unberührt.
- § 4. Auf Antrag des Verkäufers können alle in die Markthalle gebrachten Erzeugnisse durch einen amtlich zugelassenen Auktionator öffentlich versteigert werden. Es ist dafür eine besondere Gebühr von 2 Pesa für jede Rupie und 1 Pesa für jede angefangene halbe Rupie des Erlöses zu zahlen.
  - § 5. Die Vorschriften des § 1 finden keine Anwendung:
  - auf den Handel mit Mtama, Mais, Reis, Sesam, Kopra, geschälten Erdnüssen, Baumwolle und getrocknetem Mohogo,
  - auf den Handel mit Eseln, Pferden, Maultieren, Kamelen sowie mit Rindvieh und Kleinvieh, welches nicht zum Schlachten bestimmt ist,
     auf den Gewenketzieh der Beiden und Mildhäufen.
  - 3. auf den Gewerbebetrieb der Bäcker und Milehhändler.

Erfolgt trotzdem der Verkauf der vorstehend genannten Erzeugnisse in der Markthalle, so ist die Marktgebühr nach Mafsgabe des § 2 zu entrichten.

§ 6. Verkäufer von Fleisch und Fleischwaren, Fischen, Gemüse und Obst, welche glaubhaft zu machen vermögen, dafs sie die genannten Erzeugnisse zwecks Versorgung von Seeschiffen nicht eingeborener Bauart ausführen, sind hinsichtlich dieser Erzeugnisse von der nach 8 2 zu entrichtenden Gebühr befreit.

hinsichtlich dieser Erzeugnisse von der nach § 2 zu entrichtenden Gebühr befreit.

Bereits gezahlte Marktgebühren werden auf den Nachweis der bewirkten
Ausfuhr erstattet.

- § 7. Die örtliche Polizeibehörde kann bestimmten Personen die widerunfiche Erlaubnis zur Feilhaltung und zum Verkaufe von europäischem Gemüse, Gefügel, Eiern und Obst sowie von zubereiteten Efswaren und Genafsmitteln der Eingeborenen auf den Strafsen oder im Umherziehen unbeschadet der Veräpfehutung zur Entriehtung der nach § 3 für den Verkauf in der Marktalle zuständigen Marktgebühr und unter der Auflage zur Vorausbezahlung der letzteren gestatten. Die Verkäufer haben den Erlaubnissehein und eine Bescheinigung über die Zahlung der Gebühr bei sieh zu führen und auf Verlangen der Organe der Polizeibehörde vorzuseigen.
- § 8. Zuwiderhandlungen gegen die Vorsehriften dieser Verordnung werden, soweit nicht nach den bestehenden Gesetzen eine härtere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 20 (zwanzig) Rupien, au deren Stelle im Unvernügensfalle Haft bis zu einer Woche — bei Eingeborenen Gefängnis mit Zwangsarbeit oder Kettenhaft — tritt, bestraft —

Sofern eine Hinterzichung nach § 2 zu entrichtender Gebühren stattgefunden hat, kommt aufserdem der vierfache Betrag der hinterzogenen Gebühr, mindestens jedoch 1 Rupie als Zusatzstrafe zur Erhebung.

- § 9. Die auf Grund dieser Verordnung zu erhebenden Abgaben und Gebühren einschliefslich der zu verhängenden Geldstrafen fliefsen zur Kommunalkasse.
- § 10. Diese Verordnung tritt mit dem 1. April 1904 in Kraft. Mit dem gleichen Tage tritt die Verordnung vom 14. Februar 1903, betreffend die Markthallenordnung für Bagamoyo, aufser Kraft.

Daressalam, den 21. August 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Graf v. Götzen.

Anlage zu No. 99.

# Markthallen-Tarif.

#### I.

Gewerbsmäßige Verkäufer zahlen an Standgeldern für den Tag:

4. für einen kleinen Verkaufsstand für allerhaud Waren . . . . . . . 4 ,

II.

Gelegentliche Verkäufer entrichten:

für jede Rupie des erzielten Preises . 4 Per für jede angefangene Viertelrupie . . 1 "

Erlöse unter 16 Pesa bleiben frei.

III.

### Verkäufer von Vieh entrichten:

| 1. | für ein  | Stück  | ( | Gro | ſsv | ieh | ١, | Pf | erd | le, |    |      |
|----|----------|--------|---|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|------|
|    | Rinder,  | Kamele |   | Ma  | ult | ier | ė, | Es | cl  |     | 64 | Pesa |
| 2. | für eine | Ziege  |   |     |     |     |    |    |     |     | 16 | ,,   |
| 3. | für ein  | Schaf  |   |     |     |     |    |    |     |     | 16 |      |

4. für eine Ente, Gans oder Truthahn 4 ,, 5. für ein Huhn oder sonstiges Geflügel 1 ...

100. Allerhöchste Kabinetts-Ordre, betreffend Anrechnung eines Kriegsjahres, Vom 23. August 1903.

#### (Kol. Bl. S. 485,)

Ich bestimme, dafs die folgenden, von Teilen der Schutztruppen für Deutseh-Ostafrika und Kamerum in den Jahren 1901 und 1902 gelieferten Gefechte und ausgeführten Kriegszüge im Sinne des § 23 des Gesetzes, betreffend die Pensionierung und Versorgung der Militärpresnone des Reichsherers und der Kaiserlichen Marine, vom 27. Juni 1871, als Feldzug gelten sollen, für welchen den daram beteilig gewesenen Deutschen ein Kriegsjahr, bezw. soweit der Feldzug zur Unterwerfung des Häuptlings Semikore von Eaum in Frage kommt, eventuell zwei Kriegsjahr in Anrechung zu bringen sind.

# I. Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika.

- Gefecht gegen die Wamatengo in Mandana am 4. März 1902,
- Unterdrückung des Aufstandes in Issansu, Jyambi und Kinyakumi in den Monaten Juni und August 1902,
- 3. Erstürmung der Boma Ssega in Mssalala mdogo am 16. August 1902.

# II. Schutztruppe für Kamerun,

- Strafzug gegen die aufrührerischen Vogesumdanas und Vogetangenbalas vom 17. Januar bis 10. März 1902,
- 2. Gefecht bei Marua am 20. Januar 1902,
- Gefecht in Banyo anläfslich der Ermordung des Oberleutnants Nolte am 1. Februar 1902,
- Expedition zur Unterwerfung der Bafuts vom 24. Januar bis 10. April 1902,
- Expedition zur Unterwerfung der Jecombas vom 3. Februar bis 8. Mai 1902.
- Überfall bei Bamunum und Bestrafung der Bamunums vom 11. bis 28. Juni 1902,
- Feldzug zur Unterwerfung des Häuptlings Semikore von Esum vom 21. August 1901 bis 20. Juli 1902,
- Expedition zur Unterwerfung des Häuptlings Ngalim vom 14. bis 23. März 1902,

Bkt., betr. Schuldverschreib. 24. Aug. Dienstanw., betr. Gew. fr. Wohnung. 25. Aug. 183

- Gefechte in Deutsch-Bornu (Ngolloberg, Sedelebaberge, Verfolgung des Sultans Zuberu) vom 3. April bis 29. Mai 1902,
- Überfall durch die Bansos und Bestrafung derselben vom 3. bis 8. Juni 1902.

Wilhelmshöhe, den 23. August 1903.

#### Wilhelm I. R.

Graf v. Bülow.

An den Reichskanzler (Oberkommando der Schutztruppen).

101. Bekanntmachung des Reichskanzlers, betreffend die Mündelsicherheit von Schuldverschreibungen der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft. Vom 24. August 1903.

(Reichs-Gesetzbl. S. 275, Kol. Bl. S. 486.)

Auf Grund des § 1807, Absatz 1, Nr. 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs hat der Bundesrat beschlossen,

die von der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft auf Grund des Vertrags zwischen dem Reichskanzler und der genannten Gesellschaft vom 15. November 1902\*) auszugebenden Schuldverschreibungen zur Aulegung von Mündelgeldern für geeignet zu erklären.

Norderney, den 24. August 1903.

Der Reichskanzler. Graf v. Bülow.

102. Dienstanweisung, betreffend die Gewährung freier Wohnung an Beamte, Militärpersonen und sonstige Angestellte in Deutsch-Ostafrika, erlassen von der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes.

Vom 25. August 1903.\*\*)

§ 1. Die Zuweisung freier Wohnung oder einer Mietsentschädigung an die Schutzgebietsbeamten und an die Schutztruppenangehörigen erfolgt nach den Bestimmungen des Etats, für die Schutztruppenangehörigen aufserdem unter Berücksichtigung der Vorschriften der Schutztruppenordnung.

Die Unterbringung der vertragsmäßig in Dienst genommenen europäischen Angehörigen der Landesverwaltung und der Kaiserlichen Schutztruppe sowie derjenigen außerarmlichen Personen, welchen das Gouvernement freie Wohnung gewährt, regelt sieh in erster Linie nach den Vertragsbestimmungen.

Die gegen Tagelohn beschäftigten Angestellten erhalten weder freie Wohnung noch Mietsentschädigung.

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. VI, No. 363.
\*\*) Diese Anweisung ist an Stelle der in Band IV, No. 87 der D. Kol. Gesetzgeb.
abgedruckter Vorschriften getreten.

Dem zur Besatzung der Gouvernementsfahrzeuge gehörigen Personal wird beim Vorhandensein entsprechender Unterkunftsräume an Bord eine Dienstwohnung an Land nicht gewährt. Über Ausnahmen entscheidet der Gouverneur.

- § 2. Hinsichtlich des Umfangs und der Art der Dienstwohnungen gelten die nachfolgenden Bestimmungen:
  - a) Der Gouverneur hat zu seiner Verfügung ein auch zu Ropnisentationszwecken vollkommen eingerichtetes Haus mit den erforderlichen Nebengebäuden. Die Unterhaltung der Verbrauchsinventarien und des Messegeschirrs hat aus den Reprisentationsgeldern zu erfolgen. Im übrigen finden die nachfolgenden Bestimmungen auf den Gouverneur und seine Wehnungs keine Auwendung.
  - b) Der Vertreter des Gouverneurs, wenn er als solcher vom Reichskanzler ernannt worden ist, erhält drei vollständig möblierte Zimmer, die zu einer selbständigen Wohnung gehörenden kleineren Nebenräume und Küche mit Utensilien. Die Unterhaltung der Verbrauchsinventarien und des Messegeschirrs hat aus den Repräsentationsgedern zu erfolgen.
  - e) Angehörige des Gouvernements und der Schutztruppe mit einem Gesamteinkommen von 8000 Mark und darüber erhalten zwei eingerichtete Zimmer.
  - d) Sämtliche übrigen Beamten, Officiere und Deckoffziere erhalten je ein möbliertes Zimmer. Die Unteroffziere chalten ein möbliertes Zimmer nur insoweit, als die Raumverhültnisse es gestatten. Bei Verteilung der vorhandenen Räume ist der Dienststellung des Wohnungsinhabers tunlichst Rechung zu tragen. Im übrigen wird auf den § 12 verwiesen.
- § 3. Bei Dienstreisen und sonstiger Abwesenheit von voraussichtlich mehs vierwichtiger Dauer, sowie bei voraussichtlich längerer Kannkonhausehandlung kann bei Wohnungsmangel über die Zimmer des abwesenden Inhabers verfügt werden. In diesem Palle sorgt das Gouvernement für ordnungsmäßige Auffebenkrung der Privatssehen des Zimmerinhabers. Bei vorbüergehender Abwesenheit von Verheirateten sind den zurückbleibenden Familienmitgliedern die Räume zu belassen.
- In Ermanglung einer angemessenen Dienstwohnung, oder sofern auf Antrag die Benutzung einer Dienstwohnung aus besonderen Gründen erlassen worden ist, wird eine monatlich nachträglich zahlbare Mietsentschädigung nach folgenden Sätzen gewährt:

Es erhalten bei dauerndem Aufenthalt auf einer Küstenstation:

- a) die im § 2 unter e) bezeichneten Personen in Daressalam 70 Rupien, in Tanga 60 Rupien, in Kilwa 50 Rupien und in den übrigen Küstenstationen 40 Rupien.
- b) simutiche übrigen Offiziere, Arzte sowie die Beanten und Angestellten des Gouvernements mit einem Gesamtdiensteinkommen von 5500 bis 8000 Mark ausschliefslich in Daressalam 45 Rupien, in Tanga 40 Rupien, in Kliwa 35 Rupien und in den übrigen Küstenstationen 30 Rupien.
- e) die Deekoffiziere sowie die Beamten und Angestellten des Gouvernements mit einem Gesamtdiensteinkommen von 4200 bis 5500 Mark ausschliefslich in Daressalam und Tanga 30 Rupien, in den übrigen K\u00fcstenstationen 23 Rupien,

d) die Unteroffiziere ("statt freier Unterkunft") sowie alle Beamten und Angestellten des Gouvernements mit einem Dieusteinkommen von weniger als 4200 Mark in Daressalam und Tanga 25 Rupien, in den übrigen Küstenstationen 20 Rupien.

Unter "Gesamtdiensteinkommen" in vorstehendem Sinne ist lediglieh das Stelleueinkommen zu verstehen; Nebeneinnahmen bleiben demnach aufser Berechnung.

- § 5. Bei der Ankunft aus Europa oder aus dem Innern sowie bei sonstigem vorübergehenden dienstlichen Aufeuthalt auf einer Küstenstation wird, falls keine freie Unterkunft gewährt werden kann, ein nachträglich zahlbares Wohnungsgeld bewilligt. Die betreffenden Personen haben in diesem Falle selbst für ihre Unterkunft zu sorgen. Das Wohnungsgeld beträgt für jeden Tag des Aufenthalts:
  - bei den im § 4 unter a) bezeiehneten Personen in Daressalam und Tanga
     Rupien, auf den übrigen Küstenstationen 2½ Rupien,
  - bei den im § 4 unter b) bezeichneten Personen in Daressalam und Tanga
     Rupien, auf den übrigen Küstenstationen 2 Rupien,
    - bei den im § 4 unter e) bezeiehneten Personen in Daressalam und Tanga 2 Rupien, auf den übrigen Küstenstationen 1½ Rupien,
  - bei den im § 4 unter d) bezeiehneten Personen in Daressalam und Tanga
     Rupien, auf den übrigen Küstenstationen 1 Rupie.
- Ein Aufenthalt bis zur voraussichtlichen Dauer von vier Woehen wird im Sinne dieser Vorsehrift als ein vorübergehender betrachtet. Für den Abgangstag wird das Wohnungsgeld nur gewährt, wenn seitens des Berechtigten für diesen Tag eine Unterkunftsmiete tatsächlich gezahlt werden mufste.
- § 6. Offiziere und Beamte, welche verheiratet sind und ihre Familie bei sieh haben, erhalten freie Wohnung nach folgenden Grundsätzen:
  - 1. die im § 4 unter a) aufgeführten
    - 3 bis 4 Zimmer nebst Küche und Zubehör je nach Bauart des Hauses, 2. die im § 4 unter b) aufgeführten
  - 2 bis 3 Zimmer nebst Küehe und Zubehör je nach Bauart des Hauses, 3. die im § 4 unter e) aufgeführten
    - 2 Zimmer nebst Küehe,
  - 4. die im § 4 unter d) aufgeführten
  - 1 Zimmer nebst Nebenraum und Koehgelegenheit.
- In Ermanglung einer Dienstwolnung beziehen die Verheirateten, die ihre Familien bei sich haben, an Mietsentschädigung ein Drittel mehr als die ihrer Klasse angehörenden unverheirateten Personen.
- Eine Erhühung der Gesamtabfindung bis auf das Anderthalbfache der regelmäfsigen Mietseutsehädigung kann von dem Gouverneur genehmigt werden, sofern dies mit Rücksieht auf die örtlichen Teuerungsverhältnisse geboten ersebeint.
- § 7. Beim Empfang von Mietsentsehädigung haben die betreffenden Personen ihre Wohnungen selbst zu mieten und auszustatten.
- § 8. Bei dienstlieher Abwesenheit vom ständigen Stationsort auf eine Dauer von voraussiehtlieh mehr als vier Woehen kommt die etwa bewilligte Miersentschädigung für diejenige Zeit in Wegfall, für welche eine Aufgabe der Wohnung bei rechtzeitiger Kündigung möglieh war.

# § 9. Ausstattung der Dienstwohnungen.

Die Ausstattung der Dienstwohnungen erfolgt im Rahmen dieser Zusammenstellung, insoweit die amtlichen Bestände und die Etatsmittel ausreichen.

|                                                       | Es e         | rhalt          | en die       | Die            | astwo        | haun           | gsinl        | nber           |                                                                       |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                       | zu           | 3 4 a          | zu §         | 4 b            | zn §         | 4 e            | zn           | § 4d           |                                                                       |
| Bezeichnung der Geräte                                | verheiratete | unverheiratete | verbeiratete | unverheiratete | verbeirntete | unverheiratete | verheiratete | unverheirstete | Bemerkungen                                                           |
| Bettstellen                                           | 2            | 1              | 2            | 1              | 2            | 1              | 2            | 1              | Flor- and Verandalamper                                               |
| Moskitonetze                                          | 2            | i              | 2            | 1              | 2            | 1              | 2            | î              | werden nach Bedart                                                    |
| Matratzen                                             | 2            | 1              | 2            | 1              | 2            | 1              | 2            | 1              | ubermiesen, Eine et-<br>waige Dienerkammer                            |
| Kopfkissen                                            | 2            | 1              | 2            | 1              | 2            | 1              | 2            | 1              | enthalt 1 Bett mit Mos                                                |
| Keilkissen                                            | 2            | 1              | 2            | 1              | 2            | 1              |              |                | enthalt 1 Bett mit Mes<br>kitenets, 1 Stuhl 1<br>Wäscheständer mit Zo |
| Sofa oder Rubebetten                                  | 1            | i              | 1            | 1              | ī            |                |              |                | behör.                                                                |
| Schränke                                              | 4            | 2              | 3            | 1              | 2            | 1              | 1            | 1*)            | *) oder Kommode.                                                      |
| Kommoden                                              | 2            | 1              | 2            | 1              | 2            | î              | 1            | - /            | 7 0001 110 2 110 001                                                  |
| Büfette                                               | ĩ            | 1.             | 1            |                |              |                | ı.           |                |                                                                       |
| Anrichtetische                                        | i            |                | 1            |                | l i          |                |              |                | l .                                                                   |
| Efstische                                             | i            |                | 1            |                | 1            |                |              |                | ŀ                                                                     |
| Schreibtische mit Stuhl                               | 1            | 1              | 1            | 1              |              |                |              |                | ł                                                                     |
| Zimmertische                                          | 2            | 1              | 1            | 1              | 1            | 1              | 1            | 1              | 1                                                                     |
| Kleine Tische                                         | 2            | 1              | 1            |                | 1            | ١. ا           | 1            |                | l .                                                                   |
| Lehnstühle mit Polster oder<br>Lederbezug, oder Korb- |              |                |              |                |              |                |              |                |                                                                       |
| geflecht                                              | 3            | 1              | 2            | 1.             |              | 1 : 1          | 1.           |                | l .                                                                   |
| Stühle mit Rohrsitz                                   | 12           | 6              | 10           | 4              | 6            | 3              | 4            | 2              | [                                                                     |
| Liegestühle (Bombay-)                                 | 2 2          | 1              | 2 2          | 1 1            | 2 2          | 1              | 1            | 1              | l                                                                     |
| Wandspiegel                                           | 1 2          | 1              |              | 1              | 2            | 1              | 1            | 1              |                                                                       |
| Hängelampen                                           |              | 2              | 1 2          | 13             |              | 1              | :            | 1              | l                                                                     |
| Steh (Tisch-) Lampen                                  | 2 3          | 1              | 2            | 1              | 2            | 1              | 1            | 1              |                                                                       |
| Windleuchter                                          | 3            | 2              | 2            | i              | 1 2          | 1              | i            | i              | i                                                                     |
| Kleiderrechen                                         | 1            | 1              | 1            | 1              |              | 1              | 1            | 1              |                                                                       |
| Aktenständer                                          | 1            | 1              |              |                |              | 1.3            |              |                | l                                                                     |
| Handtnehständer                                       | 2            | 1              | 2            | i              | 2            | i              | i            | i              | 1                                                                     |
| Waschtische                                           | 2            | 1              | 2            | 1              | î            | î              | 1            |                | 1                                                                     |
| Waschständer mit Zubehör                              | 1 4          |                |              | 1              | 1            | 1              | i            | i              | 1                                                                     |
| Waschtischeimer                                       | 2            | i              | 2            | 1              | i            | i              |              |                |                                                                       |
| Wasserkanneu                                          | 2            | î              | 2            | î              | î            | î              |              |                | l                                                                     |
| Seifennäpfe                                           | 2            | 1              | 2            | î              | 2            | î              |              |                | 1                                                                     |
| Zahnbürstennäpfe                                      | 2            | î              | 2            | î              | 2            | î              |              | 1              |                                                                       |
| Waschschüsseln                                        | 2            | î              | 2            | î              | ı.           | î              |              |                |                                                                       |
| Spuckuäpfe                                            | 2            | i              | i            | î              | î i          | î              |              |                |                                                                       |
| Nachttische                                           | 2            | î              | 2            | î              | î            | . 1            |              |                |                                                                       |
| Nachttopfe                                            | 2            | i              | 2            | 1              | 2            | 1              | 2            | 1 1            |                                                                       |
| Küchensehränke                                        | i            | 1.             | 1            |                | 1            |                |              | 0.1            |                                                                       |
| Küchentische.                                         | i            |                | î            |                | i            |                | 1            |                |                                                                       |
| Kächenstühle                                          | Ιî           | II . I         | 1            |                | 1            |                | 1            | 1. )           |                                                                       |
| Küchenlampeu                                          | lî           | í              | î            | 1              |              | i              | 1            | 1              |                                                                       |
| Spülwannen                                            | î            | 1.1            | î            |                | î            | 1              | î            |                |                                                                       |
| Wassereimer                                           | 2            | 1              | 2            | 1              | 2            | 1              | 2            | 1              |                                                                       |
| Waschkessel                                           | l ï          | Lâl            | 1            |                | 1 :          |                | 1            |                | nötigenfalls im Hans                                                  |
|                                                       |              |                |              |                |              |                |              |                | gemeinschaftlich.                                                     |

Eine mietweise Abgabe weiterer Einrichtungsgegenstände an Wohnungsinhaber seitens des Gouvernements ist unstatthaft. Die bisher aus Gouvernementsbeständen leihweise entnommenen Stücke sind bis spätestens 1. April 1904 zurückzugeben, sofern die Mieter nicht vorziehen, die Stücke durch Erstattung des vom Gouvernement festussetzenden Wertes eigentümlich zu erwerben.

Stücke anderer Art, als die vorsteheuden, dürfen zur Einrichtung von Dienstwohnungen nicht beschafft werden. Messe- und Küchengeschirr wird nicht verabfolgt.

- § 10. Die Instandhaltung der Wohnfäume und der amtlichen Einrichtungengenstände erfolgt auf Kosten des Schutzgebiets. Der Wohnungsinhaber ti indessen für diejenigen Beschädigungen und Verluste aufzukommen, welche durch Mutwillen oder Fahrlässigkeit des Wohnungsinhabers, seiner Angehörigen oder seines Gesindes veramlafst worden sind.
- § 11. Bettwäsche wird aus Beständen des Gouvernements frei geliefert. tiber das hierbei zu beobachtende Verfahren ergeht besondere Verfügung an die Magazinverwaltung. Verheiratete erhalten dieselbe Stückzahl goliefert wie Unverheiratete. Für

Verheiratete erhalten dieselbe Stückzahl goliefert wie Unverheiratete. Für Reinigung haben die Empfänger selbst Sorge zu tragen.

- § 12. Vertreter von Beamten und Offizieren erhalten Wohnung und Einrichtungsgegenstände nur nach den für ihr Hauptamt gültigen Regeln.
- § 13. Für Benutzung aus landesfiskalischen Mitteln hergestellter Anlagen, www. Wasserleitung usw., haben die Wohnungsinhaber diejenigen Kostenbeiträge zu leisten, welche sich aus den in dieser Beziehung ergangenen oder noch ergehenden Verfügungen ergeben.
- § 14. Vorstehende Dienstanweisung findet nur auf die Küstenstationen und diejenigen Innenstationen Anwendung, welche vom Gouverneur bestimmt bezeichnet werden. Auf allen übrigen Posten und Stationen regelt der Stationschef die Unterkunft je nach Lage der Verhältnisse.
- § 15. Nach dieser Dienstanweisung ist vom 1. Oktober 1903 ab zu verfahren.

Berlin, den 25. August 1903.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abteilung. I. V. Hellwig.

103. Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend das Marktwesen im Bezirk Rufivi. Vom 27. August 1903.

Auf Grund des § 15, letzter Absatz, des Schutzgebietsgesetzes (Reicha-Gesteld.) 1900, S. 813) in Verbindung mit der Verfügung des Reichskanzlers vom 1. Januar 1891 (D. Kol. Gesetzgeb. I, S. 326) wird hierdurch für die Ortschaften Mohorro, Kikale und Msindaji sowie für einen Umkreis von 1 km, vom Weichbilde dieser Orte an gerechnet, hinsichtlich des Marktwessens verordnet, was folgt:

§ 1. Erzeugnisse der einheimischen Land- und Forstwitzschaft, Viehr zucht, Jagd und Fischerei sowie die drause hergestellten Lebens- und Genufsmittel, soweit sie der Befriedigung täglicher Bedürfnisse der Bevülkerung dienen Sellen, dürfen zum Zwecke des Kleinverkaufs an die Verbraucher aufser in offenen Verkanfsstellen, welche zur Gewerbesteuer veranlagt sind, nur in der Markthalle feligeboten werden.

- § 2. Die Verkäufer der im § 1 bezeiehneten Gegenstäude haben Marktgebühren nach dem nachfolgenden Tarif an die von der örtlichen Polizeibehörde zu bezeiehnende Stelle zu entrichten.
- § 3. Sind die in § 1 genannten Erzeugnisse zum eignen Verbrauche durch die Produzenten bestimmt, so bleiben sie von den Vorschriften des § 2 unberührt, müssen jedoch auf Verlangen der örtlichen Poliziebehörde in die Markthalle gebracht und dem dortizen Aufscher vorgezeigt werden.
- § 4. Auf Antrag des Verkäufers können seine in die Markthalle gebrachten Erzeugnisse durch einen amtlich zugelassenen Auktionator öffentlich versteigert werden.
- $\S$ 5. Die Vorschriften des  $\S$ 1 finden keine Anwendung auf den Handel mit:
  - Mtama, Mais, Reis, Sesam, Kopra, Zucker (Sirup, wie in fester Konsistenz). Baumwolle und geschälten Erdnüssen.
    - 2. auf den Handel mit Eseln, Pferden, Maultieren, Kamelen sowie mit
    - Rindvieh und Kleinvieh, welches nicht zum Schlachten bestimmt ist, 3. auf den Gewerbebetrieb der Bäcker, Milch- und Eierhändler sowie der
  - Palmweinverkäufer. Erfolgt der Verkauf der vorstehend genannten Erzeugnisse jedoch in der
- Markthalle, so ist die Marktgebühr nach Mafsgabe des § 2 zu entrichten.
- § 6. Die örtliche Polizeibehörde kann bestimmten Personen die wideruffliche Erlaubnis zur Feihaltung und zum Verkaufe von europäischem Gemüse, Gefügel und Obst sowie von zubereiteten Efswaren und Genufsmitteln der Eingeborenen auf dem Strafsen oder im Umberzichen, unbeschadet der Verpflichtung zur Entrichtung der nach § 2 für den Verkauf in der Markthalle zuständigen Marktgebühr und unter der Auflage zur Vornaubesahlung der letzteren, gestatten.
- Die Verkäufer haben den Erlaubnisschein und eine Bescheinigung über die Bezahlung der Gebühr bei sieh zu führen und auf Verlangen der Organe der Polizeibehörde vorzuweisen.
- § 7. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung werden, soweit nicht nach den bestehenden Gesetzen eine h\u00e4rtere Strafe vervirkt ist, mit Geldstrafen bis zu 20 Rupien, an deren Stelle im Unverm\u00f6gensfalle Haft bis zu einer Woehe — bei Eingeborenen Gef\u00e4ngnis und Zwangsarbeit oder Kettenhaft — tritt, bestraft.
- Sofern eine Hinterziehung nach § 2 zu entrichtender Gebühren stattgefunden hat, kommt aufserdem der vierfache Betrag der hinterzogenen Gebültr, mindestens jedoch 1 Rupie, als Zusatzstrafe zur Erhebung.
- $\S$ 8. Die auf Grund dieser Verordnung zu erhebenden Abgaben und Gebühren einschliefslich der zu verhängenden Geldstrafen fliefsen zur Kommunalkasse.
  - § 9. Diese Verordnung tritt mit dem 1. April 1904 in Kraft.
- Mit dem gleichen Tage wird die Verordnung vom 26. Oktober 1900, betreffend Markthallenordnung für den Bezirk Rufiyi und die Zusatzbestimmung hierzu vom 26. Februar 1902, aufgehoben.
  - Daressalam, den 27. August 1903.

#### Anlage zu No. 103.

#### Markthallen-Tarif. т

| Gewerbsmä | fsige | Verkä  | ufer za | hlen  | an | Sta | and | gel | dern | ſü | r den | Tag: |
|-----------|-------|--------|---------|-------|----|-----|-----|-----|------|----|-------|------|
| 1.        | für e | inen I | leische | rstan | d. |     |     |     |      | 8  | Pesa  |      |
| 2.        | für e | inen   | Fische  | rstan | d. | ٠   |     | ٠   | :    | 6  | 77    |      |

3. für einen großen Verkaufsstand (2 gm) für allerhand Waren . . .

4. für einen kleinen Verkaufsstand (1 om) für allerhand Waren . . .

Gelegentliche Verkäufer bezahlen für jede Rupie des erzielten Erlöses 4 Pesa, für jede angefangene Viertelrupie 1 Pesa. Erlöse unter 16 Pesa sind frei. III.

Verkäufer von Vieh entrichten:

1. für ein Stück Grofsvieh (Rinder. Kamele, Maultiere, Esel) . . . .

64 Pesa 2. für ein Stück Kleinvieh (Ziegen, Schafe) . . . . . . . . . . . 16

3. für eine Ente, Gans oder Truthahn 4. für ein Huhn oder sonstiges Geflügel

104. Runderlaß der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes, betreffend Gefangenentransporte auf Kauffahrteischiffen. Vom 31. August 1903.

Seitens der zuständigen Reichsbehörden ist die beigefügte "Übersicht über die Sicherungsmaßregeln, die bei der Beförderung von Gefangenen an Bord deutscher Kauffahrteischiffe in Betracht kommen", aufgestellt worden.

Die Führer der den vom Reiche subventionierten Linien angehörenden Dampfer sind von ihren Direktionen bereits entsprechend verständigt worden. Desgleichen ist die Woermannlinie in Hamburg um entsprechende Benachrichtigung ihrer Kapitäne ersucht worden.

Euer Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenst, auch Ihrerseits gefälligst Vorsorge zu treffen, dass die der Übersicht entsprechenden Massregeln gegebenenfalls beobachtet werden.

Bei der Heimschaffung straffälliger Seeleute auf kleineren Schiffen werden die gemäß § 4, Absatz 2, des Reichsgesetzes vom 2, Juni 1902 (Reichs-Gesetzbl. S. 212) vom Seemannsamt zu erteilenden Weisungen sich jedoch auf die Befolgung derienigen Sicherungsmaßregeln zu beschränken haben, die nach den Verhältnissen des Schiffes ohne Schwierigkeiten zur Anwendung gebracht werden können.

Bezüglich des Transports von gefangenen Angehörigen der Schutztruppen hat das Kaiserliche Oberkommando der Schutztruppen besondere Anordnung getroffen.\*)

Berlin, den 31. August 1903.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abteilung. I. V. Hellwig.

<sup>\*)</sup> Nicht abgedruckt.

#### Anlage zu No. 104.

#### Übersicht über die Sicherungsmaßregeln, die bei Beförderung von Gefangenen an Bord deutscher Kauffahrteischiffe in Betracht kommen.

1. Der Raum, in dem der Gefangene an Bord des Schiffes featgehalten werden soll, ist vor dessen Einlieferung darardin zu uutersuben, ober sich ursteller und sicheren Unterbringung des Gefangenen eignet, namentlich, ob die Türen und Versehlüsse in Ordnung sind, ob die Schlösser nicht etwa an der Immensite der Tür angebracht oder so einfach hergestellt sind, daß sie sich mit beliebigen Werkzeugen leicht öffnen lassen, sowie, ob auch jede Müglichkeit ausgeschlicht ist auf dem Wege durch die Fenster oder durch das in der Zelle befindliche oder mit der Zelle verbundene Klosett zu bewirken.

2. Ist der Gefangene auf die Benutzung eines von seiner Zelle r\u00e4umlich getrennten Klosetts angewiesen, so ist auch dieses daraufhin zu uutersuchen, ob es dem Gefangenen keine Gelegenheit zum Entweichen bietet. Kann eine solche Gelegenheit nicht durch Einrichtungen unbedingt abgesehnitten werden, so ist bi Benutzung des Baumes durch den Gefangenen eine besondere Bewachung ergen.

forderlich (No. 12).

3. Der Gefangene und seine Sachen sind sofort nach der Einlieferungen Bord sorgfältig zu durchauchen. Die Durchauchung weilbicher Gefangener erfolgt durch eine zuverlüssige Frauensperson. Den Gefangenen sind alle während der Haft entbehrlichen Gegenstände abzunehmen, insbesondere Geld, Kostzakeiten, Papiere, überflüssige Kleidungsstücke und solche Werkzeuge, die zur Beförderung der Flucht oder zur Begehung des Selbstmordes dienen können. Über die abzenommenen Gegenstände ist ein Verzeichnis aufzustellen.

4. Sind mehrere Gefangene zu befördern, so dürfen sie nur dann in eine Zelle zusammengebracht werden, wenn dies von der die Einschiffung der Gefangenen veranlassenden deutschen Behörde ausdrücklich für zulässig erachtet wird. Die gleichzeitige Zusammenbringung von nur zwei Gefangenen in derselben

Zelle ist möglichst zu vermeiden.

5. Sofern sich größere geschlossene Truppenkommandes oder solche kleinern Transportführer haben, an Bord befinden, kam ihnen die Bewachung und die Beaufschitigung des Gefangenen übertragen werden. Abgesehen von diesem Falle, ist für die Bewachung und die Beaufsichtigung, soweit nicht ein besonderer Begleitbeanter daßir mitgegeben wird, von dem Schliffsithere Sorge zu tragen.

6. Während der Dauer der Fahrt ist der Gefangene, auch wenn er militärisch oder von einem besonderen Begleitbeamten bewacht wird, der Regel nach in dem für ihn bestimmten, versehlossen zu haltenden Raum zu bewahren. Für die siehere Aufbewahrung der Schlüssel zu dem Gefangenenraum ist Sorge zu.

tragen; sie dürfen nirgends stecken oder liegen bleiben.

7. Die mit der Beaufsichtigung des Gefangenen betrauten Personen haben sich täglich davon zu überzugen, dafs der für den Gefangenen bestimmte Raum sich fortdauernd in geeigneter Beschaffenheit (No. 1) befindet, dafs namentlich die Türverschlüsse, etwaige Fenstervergitetrungen und die Einrichtungsgegenstände unbeschädigt sind, und dafs sonst in dem Raume sowie in den Kleidungsstücken des Gefangenen nichts Verdichtigse vorbanden ist. Sie haben Fenere die den Gefangenenraum zeitweise verlassendeu und dorthin zurückkehrenden Gefangenen zu durchsubene.

 Die Trennung der Gefangenen voncinander zur Verhütung jeglichen Verkehrs unter ihnen ist, soweit sie nicht zusammen untergebracht sind (No. 4), Grundsätze f. d. Namengebung etc. d. geograph. Namen i. d. dtsch. Schutzgeb. 1. Sept. 191

auch für die von ihnen etwa außerhalb des Gefangenenraums zugebrachte Zeit durchzuführen.

9. Jeder Verkehr des Gefangenen mit der Mannschaft oder mit anderen

mitfahrenden Personen ist sorgfältig zu verhindern.

10. Den als gefährlich bezeichneten oder nach Ermessen des Schiffsführers gefährlich erscheinenden Gefangenen ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen; ihnen können, wenn sie aus irgend einem Grunde ihre Zelle verlassen müssen, oder sofern die Einrichtungen der Zelle und des Schiffes eine ausreichende Sicherheit gegen die Flucht nicht bieten, auch während des Aufenthalts in der Zelle Fesseln angelegt werden.

11. Es bleibt im Falle militärischer Bewaehung oder amtlicher Begleitung dem militärischen Führer oder dem begleitenden Beamten nach vorherigem Benehmen mit dem Schiffsführer, in allen anderen Fällen dem Schiffsführer überlassen, ein zeitweiliges Verweilen der Gefangenen auf Dock unter Aufsicht zu gestatten. Dies darf jedoch nur ausnahmsweise und nur auf hoher See, dagegen nie in einem Hafen oder bei Annäherung des Schiffes an das Land geschehen; auch ist für eine besondere Beaufsichtigung, wie während des Aufenthalts auf Deck, so auch auf dem Wege zum Deck und auf dem Rückwege Sorge zu tragen und namentlich darauf zu achten, daß der Gefangene keinerlei Gegenstände von dritter Seite zugesteckt crhält oder sich selbst aneignet.

12. Der Gefangene ist, sofern er ein außerhalb seiner Zelle befindliches Klosett zu benutzen hat, auf dem Hinwege und auf dem Rückwege sorgsam zu bewachen: während seines Aufenthalts in dem Klosettraum ist desscn Tür von der mit der Bewachung betrauten Person nicht aus den Augen zu lassen. Außerdem ist der Raum, wenn er gegen Entweichung nicht unbedingt gesichert erscheint (No. 2), während des Aufenthalts des Gefangenen auch anderweit noch besonders zu bewachen in solcher Art, daß iede Gelegenheit zur Entweichung abgeschnitten ist.

13. Die Mahlzeiten, zu denen der Gefangene eines Messers oder einer Gabel bedarf, hat er unter Aufsicht einzunchmen; die zur Mahlzeit gebrauchten Geräte und Geschirre sind ihm nach dem Gebrauche sofort wieder abzunehmen.

105. Grundsätze für die Namengebung, Namenübersetzung, Schreib- und Sprechweise der geographischen Namen in den deutschen Schutzgebieten.

Veröffentlicht im Kol. Bl. vom 1. September 1903.

(Reichsanz. vom 1. September 1903,)

Die im Deutschen Kolonialblatt vom 15. August 1892 (S. 407)\*) veröffentlichten Beschlüsse der Kommission zur Regelung der einheitlichen Schreib- und Sprechweise der geographischen Namen in den deutschen Schutzgebieten sind nach erncuten Beratungen von Kommissaren des Reichs-Marine-Amts, des Reichs-Postamts und der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amts durch die folgenden Grundsätze ersetzt worden, welche die Genehmigung des Herrn Reichskanzlers gefunden haben.

Namengebung.

Die einheimischen Namen sind mit der größten Sorgfalt festzustellen und beizubehalten.

Wo einheimische Namen nicht existieren oder noch nicht mit Sicherheit ermittelt sind, sind his auf weiteres die von den ersten Entdeckern gegebenen

<sup>\*)</sup> In der D. Kol. Gesetzgeb. nicht abgedruckt.

Namen anzunehmen. Für Punkte, für welche keine solche Namen vorhanden sind, Namen aber erforderlich erscheinen, sind in erster Linie Bezeichnungen zu wählen, aus denen auf die Beschaffenheit, Lage usw. des betreffenden Punktes zeschlossen werden kann.

Die willkürliche Änderung historischer, läugst vorhandener, allgemein bekannter und in der Wissenschaft anerkannter Namen ist zu vermeiden.

Neu gebildete Namen sind, soweit sie nicht durch Kaiserliche Verordnung genehmigt sind, durch solche Namen zu ersetzen, welche den vorstehenden Grundsätzen entsprechen.

#### 2. Namenübersetzung.

Eine Namenübersetzung soll nicht stattfinden, vielmehr sollen die Namen on inde Karten aufgenommen werden, wie ein dem betreffenden Lande üblich sind. Da, wo es für den Seefahrer oder Reisenden von Wichtigkeit ist, die Bedeutung der Namen zu kennen, ist die Übersetzung in anderer Schrift daneben oder darunter zu setzen, z. B. Mukalatund weisse Stämme). Für sich mehrfach wiederholende Bezeichnungen sind Übersetzungstäfelchen in den Karten anzubringen.

Eine Absnahme ist nur zu maehen, d. h. die Übersetzung soll stattfinden:
a) wenn es isch um allgemeine Bezeichnung handelt, z. B. "Grofser Hafen",
"Kleiner Handelshafen", "Grofse Bucht" usw. — b) bei Plätzen und Punkten,
für die kein einheimischer Name festgestellt werden kann, die aber eine fremdsprachliche Bezeichnung erhalten haben, z. B. "Open Bag" wird übersetzt in
"Offin Bucht". Andere Übersetzungen wie die vorgenannten sind unzulässig.

Für die Schreib- und Sprechweise der geographischen Namen in den deutschen Schutzgebieten gelten folgende Regeln:

Die Schrift hat den Wortlaut so genau wiederzugeben, wie dies mit deutschen Schriftzeichen möglich ist.

Selbstauter (Vokale) und Doppellauter (Diphthonge) werden so geschrieben, wie sie in der deutschen Sprache klingen. Für üst, eu, oi und oy wird nur eu, für ai, ei, ay und ey nur ei gesetzt. Die Reihe der Selbstauter und Doppellauter ist danach folgendet: a, ei, e, u, u, ä, 5, ü, eu, ei, au. Besondere Dehnung eines Doppellauters wird nicht durch Verdoppelung desselben oder durch Zufügen von hoder, wie bei i, durch Zufügen von e ausgedrückt, sondern durch einen Dehnungsstrich (Agöme). Besondere Kürzung wird nicht durch Verdoppelung des folgenden Konsonanten, sondern durch das Kürzezeichen kenntlich gemacht (Söbe, Mohóro).

Auf der Karte müssen Akut (zur Bezeichnung der betonten Silbe), Länge-

und Kürzezeichen der Selbstlauter vorerst so lange angewendet werden (Agóme), bis die richtige Aussprache der wichtigeren einheimischen Namen allgemein bekann ist (Duala). Werden Doppellauter getrennt ausgesprochen, so wird einer derselben mit einem Trema bezeichnet (Láwië).

Für die Mitlauter (Konsonanten) gelten folgende Regeln:

Es werden gebraucht: b, ch (als Gutturallaut: Churutābis, Hośchanas), d, f, g, h, j, k, l, m. n, p, r, sch (desh: Deshāga, tesh: Kóntseha), t. v. Für qu ist kw zu sotzen (Rűkwa, Kwai). Für z ist ts zu schreiben (Tsönu Hataamas). z für den weichen s-Laut und c für tz zu setzen, ist unstatthaft. Der weiche s-Laut wird durch s, der scharfe s-Laut durch ss bezeichnet (Símba, Masinde, Ssongča, Mässissi).

Als entbehrlich werden danach folgende Schriftzeichen ausgeschieden: c, ck, ph (sofern es wie f gesprochen wird), q, v, y, z.

Bestehen Namen aus mehreren Wörtern, so sind diese getrennt und mit Bindestrichen zu schreiben (Agome-Pálime, Kibambáwe-kwa-Kungulio, Grofs-Batanga, Neu-Pommern, Lüderitz-Bucht, Kamerun-Berg). Eine Ausnahme bildet die amtlich festgesetzte Schreibweise der Worte Daressalam,\*) Kilimandscharo, Kilimatinde.

Tragen Ansiedlungen aus zwei Worten zusammengesetzte Namen, welche der deutschen Sprache entnommen sind, so sind diese in einem Wort zu schreiben (Bismarckburg, Wilhelmsfeste, Herbertshöhe, Lüderitzbucht als Ansiedlung). Dagegen als Bucht (Wasserfläche) Lüderitz-Bucht (siehe oben).

Bestehen solche Ansiedlungsnamen aus drei Worten, so sind die beiden letzten regelmäßig zu einem Wort zusammenzuziehen und mit dem ersten durch einen Strich zu verbinden (Johann-Albrechtshöhe, Friedrich-Wilhelmshafen, dagegen Friedrich-Wilhelms-Hafen, wenn es sich um die Bucht als solche, nicht als Ansiedlung handelt). Außerdem sind dementsprechend noch folgende Namen zu schreiben:

Deutsch-Ostafrika, Deutsch-Südwestafrika, Deutsch-Neuguinea, Kaiser-

Wilhelmsland.

Eine Änderung der Namengebung im Kiautschou-Gebiet hat nicht stattzufinden, weil die für dieses Schutzgebiet festgesetzten Namen infolge von Landverkäufen. Prozessen usw. bereits in Urkunden aufgenommen sind.

Die Feststellung der einheimischen Namen, die Ausscheidung unrichtiger oder willkürlicher Namen und die Entscheidung bei fraglichen Namen (besonders wenn mehrere Namen für einen Ort in Gebrauch) ist Sache der kolonialen Verwaltungen in den Schutzgebieten bezw. der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amts (ausgenommen für des Kiantschou-Gebiet).

Zur Prüfung und endgültigen Feststellung der Namen ist eine ständige Kommission von drei Sachverständigen (zwei Mitglieder aus der Kolonial-Abteilung, ein Mitglied aus dem Reichs-Marine-Amt) einzusetzen. Von dieser Kommission ist auch ein Verzeichnis der festgestellten Namen aufzustellen, welches allmählich auszudehnen und zu ergänzen ist.

106 Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Befeuerungs- und Betonnungsgebühren für die Häfen der dentschostafrikanischen Küste. Vom 17. September 1903.

#### (Kol. Bl. S. 574).\*\*)

Auf Grund des § 15, letzter Absatz, des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900. S. 813) in Verbindung mit der Verfügung des Reichskanzlers vom 1. Januar 1891 (Kol. Gesetzgeb, I. S. 326) wird verordnet, was folgt:

\*) Die Schreibweise Dar-es-Salam oder Daressalaam ist biernach für den amtlichen Verkebr beseitigt. \*\*) Auf diese Verordnnng beziebt sich folgender Runderlaß des Gouvernenrs vom

9. August 1903: Mit dem 15. Oktober 1903 tritt die in der Anlage beigefügte Verordnung, be-

treffend Befenerungs- und Betonnungsgebübren (Hafenabgabe) für die Häfen der deutschostafrikanischen Küste, in Kraft.

Nach § 5 der Verordning werden die Zollämter mit der Einziebning der Be-fenerungs- und Betonnungsgebühren beauttragt. Dieselben sind in den monatlich an das Kommando der Flottille einzureichenden Gouvernementsdampfer-Agenturabrechnungen unter n\u00e4berer Bezeichnung des Schiffes und seines Brutto-Registertonnengebaltes nach-

Die Hafenabgabe in Höbe von 5 Rupien, welche unter fremder Flagge fahrende Dhaus zn entrichten baben, ist in dem Schiffahrts-Abgabenregister zu verrechnen. Der Kaiserliche Gonvernenr, Graf von Götzen,

- § 1. Schiffe, welche einen oder mehrere Häfen der deutsch-ostafrikanischen Küste anlaufen und in einem Hafen oder auf Reede ankern, haben, gleichgültig, ob sie sich auf der Hin- oder Rückreise befinden, in dem ersten angelaufenen Hafen Befeuerungs- und Betonnungszechüren zu entrichten.
  - § 2. Von den Befeuerungs- und Betonnungsgebühren sind befreit:
    - a) deutsche und fremde Kriegsschiffe,
  - b) die Dampfer und sonstigen Fahrzeuge des Kaiserlichen Gouvernements von Deutsch-Ostafrika.
  - c) diejenigen Schiffe, welche auf ihrer Reise auch den Hafen von Daressalam anlaufen. In diesem Falle tritt an Stelle dieser Verordnung die Lotsenordnung für den Hafen von Daressalam vom 23. Oktober 1901.
- § 3. Die Befeuerungs- und Betonnungsgebühren werden nach dem Brutto-Register-Tonnengehalt (Grofs-Tonnage) der Schiffe berechnet.

Schiffe bis zu 1000 Brutto-Register-Tonnen zahlen 30 Rupien und für jede weiteren 100 Brutto-Register-Tonnen 1 Rupie mehr.

- § 4. Vom Auslande kommende, unter fremder Flagge fahrende Dhaus, Ntepen usw. haben eine Hafenabgabe von 5 Rupien zu entrichten, welche ihnen für die Dauer eines Jahres das freie Anlaufen sämtlicher Häfen der deutsch-ostafrikanischen Küste gestattet.
- § 5. Die Befeuerungs- und Betonnungsgebühren sowie Hafenabgabe sind an die Zollbehörde zu entrichten, welche hierfür eine Bescheinigung ausstellt.

Läuft ein Schiff entgegen seiner ursprünglichen Absicht, und nachdem es die Befeuerungs- und Betonnungsgebühren sehon in einem anderen Hafen entrichtet hat, den Hafen von Daressalam an, so werden ihm die bereits gezahlten Gebühren auf die nach der Lotsenordung vom 23. Oktober 1901 zu entrichtenden Abgaben in Amerchung gebracht.

- § 6. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Vorschriften werden mit Geldstrafe bis zu 300 Rupien oder Gefängnis bis zu drei Monaten oder Haft bestraft.
  - § 7. Diese Verordnung tritt mit dem 15. Oktober 1903 in Kraft.
  - Daressalam, den 17. September 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Graf v. Götzen.

 Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die sogenannten Routenlisten. Vom 18. September 1903.

Die Routenliste, Anlage zum Runderlaß vom 26. Mai 1899,\*) wird durch folgende ersetzt:

Die neue Routenliste tritt mit dem 1. Oktober 1903 in Kraft, auch für Reisen, welche vor diesem Zeitpunkt angetreten, aber erst nach dem 1. Oktober 1903 beendet sind.

Daressalam, den 18. September 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Graf v. Götzen.

<sup>\*)</sup> Nicht abgedruckt. — Durch R. E. des Gouverneurs vom 2. M\u00e4rz 1904 ist die Zahl der Tage f\u00e4r die Route Kilossa—Mpapua von 3 auf 4 erh\u00f6hlt worden. Diese \u00e1ndernug ist im Text der Anlage bereits ber\u00fccksichtigtigt;

# Anlage zu No. 107.

# Routenliste

für das deutsch-ostafrikanische Schutzgebiet, Gültig vom 1. Oktober 1903 ab.
Zahl der Tage

| Mahenge Mohorro Mohorro Songea Winchiaden über Songea Koudoa-Irangi Kilimatinde Mapapa Mapapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |               |     |     |     |     |      | 2861                                | ser 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|------|-------------------------------------|-------|
| Baganayo  Baganayo  Kilosan  Meregoro  Kilosan  Meregoro  Mapagan  Kilimatinde  Nee Langenburg  Tabora  Britanda  Bismarckburg  Iringa über Kilosa  Kilimatinde  Mahanga  Moherro  Meregoro  Meregoro  Manana über Tabora  Manana über Tabora  Manana über Tabora  Minana über Tabora  Kilossa  New-Langenburg  Mahenge  Britanda  Mahana  | on  | Amani         |     |     |     |     | nach | Muhesa                              | 1     |
| Baganayo  Baganayo  Kilosan  Meregoro  Kilosan  Meregoro  Mapagan  Kilimatinde  Nee Langenburg  Tabora  Britanda  Bismarckburg  Iringa über Kilosa  Kilimatinde  Mahanga  Moherro  Meregoro  Meregoro  Manana über Tabora  Manana über Tabora  Manana über Tabora  Minana über Tabora  Kilossa  New-Langenburg  Mahenge  Britanda  Mahana  |     | Arsneha       |     |     |     |     | -    | Moschi                              | 4     |
| Kilmatinde uber Namboyo Morogoro Morogoro Daressalam Elsmarckburg Daressalam Ne Langenburg Tabora Tabora Usumburs Bagamoyo Bismarckburg Bismarckburg Bismarckburg Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Mahang Mahang Mahang Mahang Mahang Mahang Mahang Mahang Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa K |     | Bagamovo .    | - 1 | - 1 |     | 1   | -    | Daressalam                          | 2     |
| Kilosan Monegoro Bismarckburg Daressalam Kilimatinde Kilimatinde Daressalam Daressalam Binkola Manana bher Land Takora iber Ushirombo Usembora Bismarckburg Hringa über Kilosaa Kilimatinde Kilosaa Kilimatinde Kilosaa Kilimatinde Kilosaa Kilimatinde Kilosaa Kilimatinde Kilosaa Kilimatinde Kilosaa Kilimatinde Kilosaa Kilimatinde Kilosaa Kilimatinde Kilosaa Kilimatinde Kilosaa Kilimatinde Kilosaa Kilimatinde Kilosaa Kilimatinde Kilosaa Kilimatinde Kilosaa Kilimatinde Kilosaa Kilimatinde Kilosaa Kilimatinde Kilosaa Kilimatinde Kilosaa Kilimatinde Kilosaa Kilimatinde Kilosaa Kilimatinde Kilosaa Kilimatinde Kilosaa Kilimatinde Kilosaa Kilimatinde Kilosaa Kilimatinde Bagamoyo Daressalam Hringa Kondon-Irangi Kondon-Irangi Kondon-Irangi Kondon-Irangi Kondon-Irangi Kondon-Irangi Kondon-Irangi Kondon-Irangi Kondon-Irangi Kondon-Irangi Kondon-Irangi Kondon-Irangi Kilosaa Daressalam Hringa Manana über Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora                                                                                   | ,   |               | -   |     | -   | -   | •    | Kilimatinde über Nambovo            | 26    |
| Meregore Myapan Nyapan  | •   |               |     |     |     | •   |      | Kiloses                             | 14    |
| Bismarckburg Diareasalana Diareasalana Diareasalana Diareasalana Diareasalana Diareasalana Diareasalana Diareasalana Diareasalana Diareasalana Bismarchura Diareasalana Bismarchura Diareasalana Bismarchura Diareasalana Bismarchura Diareasalana Bismarchura Diareasalana Mismara Bismarchura Mismara Bismarchura Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Diareasalana Diareasa | •   |               |     | •   | •   | •   |      | Management                          | 9     |
| Bismarckburg Daressalam Kilimatinde Kilimatinde Daressalam Kilimatinde Daressalam Bismarckburg Tabora Manana über Land Tabora über Ushirombo Bisgamorjo Bismarckburg Hringa über Kilosa Kilimatinde Manana über Kilosa Kilimatinde Manana über Tabora Manana über Tabora Manana über Mapapa, Kondoo-Irangi Kongos über Mahenge Uylyi Iringa Daressalam über Kilosaa Kilimatinde Kilimatinde Mahenge über Hakva Mahenge über Hakva Mahenge über Hakva Mahenge über Hakva Mahenge über Hakva Mahenge über Hakva Mahenge über Hakva Mahenge über Hakva Mahenge über Hakva Mahenge über Hakva Mahenge über Hakva Mahenge über Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Mahange über Mahenge Mahenge Songea Wiedhafen über Songea Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kili | 7   | , .           |     | •   |     |     |      | Morogoro                            | 18    |
| Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killmatinde Killma | *   | n. ' '        |     |     |     | ٠   |      | Mpapua                              |       |
| Nee Langenburg Tabora Tabora Tabora Boer Undrombo Tabora Boer Undrombo Usambora Daressalam Dagamoyo Iringa über Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Kilosa Moherro Morogoro Mapapa Manana über Tabora Manana über Tabora Manana über Tabora Minana über Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Hringa Manana über Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora | •   | Bismarckburg  |     |     |     |     |      | Daressalam                          | 64    |
| Bakoba Maanas über Land Usumbura Uhhitomba Daresalam Bagamoyo Bismarckburg Bismarckburg Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Mahenge Moherro Mpapus Maanas über Mpapus, Kondoo-Irangi Tabors Maanas über Mahenge Bismarckburg Mahenge über Hukara Mpapus Hrings Hrings Hrings Malamas Mpapus Minanas über Tabors Daressalam Hrings Malamas Mpapus Minanas über Tabors Daressalam Hrings Minanas über Tabors Daressalam Hrings Minanas über Tabors Daressalam Hrings Monorore Kilwa Mahenge über Makasas Monorore Kilwa Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahenge Mahen |     |               |     |     |     |     |      | Kilimatinde                         | 33    |
| Binkoba Manana über Land Takorn über Ushirombo Takorn über Ushirombo Takorn über Ushirombo Takorn über Ushirombo Bismarckburg Himanchurg Himanchurg Himanchurg Himanchurg Himanchurg Himanchurg Himanchurg Himanchurg Mahang Mahang Mahang Mahang Manana über Takora Lydy Linga Kilosa Linga Kondoe-Irangi Kondoe-Irangi Kilosa Jarosa Jaro | +   |               |     |     |     |     |      | Neu Langenburg                      | 16    |
| Binkoba Manana über Land Takorn über Ushirombo Takorn über Ushirombo Takorn über Ushirombo Takorn über Ushirombo Bismarckburg Himanchurg Himanchurg Himanchurg Himanchurg Himanchurg Himanchurg Himanchurg Himanchurg Mahang Mahang Mahang Mahang Manana über Takora Lydy Linga Kilosa Linga Kondoe-Irangi Kondoe-Irangi Kilosa Jarosa Jaro |     |               |     |     |     |     |      | Tabora                              | 27    |
| Tabora sher Ushirombo Usembora Usembora Usembora Usembora Rismarckhurg Irioga sher Kilosaa Kilimatinde Mahenge Mohorro Moregoro Moregoro Manana sher Tabora Manana sher Tabora Manana sher Mapapa, Kondoo-irangi Kongo sher Mahenge Googsa sher Mahenge Googsa sher Mahenge Googsa sher Mahenge Googsa sher Mahenge Googsa sher Mahenge Googsa sher Mahenge Googsa sher Mahenge Googsa sher Mahenge Googsa sher Mahenge Googsa sher Mahenge Googsa sher Mahenge Googsa sher Mahenge Googsa Sher Mahenge Googsa Hanana Kilimatinde Begannyo Daressalam Iringa Kondoo-Irangi Kondoo-Irangi Kondoo-Irangi Kondoo-Irangi Kondoo-Irangi Kondoo-Irangi Kondoo-Irangi Mapapa Manana sher Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Sheri Googsa Sheri Mahenge Googsa Sheri Mahenge Mahenge Songea Wiedhafen sher Songea Kiliwa Ilwale Mahenge Songea Wiedhafen sher Songea Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Kilimatind | -   | Bnkoba        |     |     |     |     |      | Mnanza über Land                    | 21    |
| Daressalam Begumoya Begumoya Iringa Bher Kilosa Kilimatinde Mahanga Manana Bher Tabora Songsa Bher Mahanga Manana Bher Tabora Manana Bher Tabora Manana Bher Mahanga Iringa Manana Bher Tabora Manana Bher Mahanga Iringa Mahanga Bher Kilosaa Kilosaa Kilosaa Nes-Langaphorg Mahanga Bher Hakara Mahanga Bher Hakara Mahanga Bher Hakara Mahanga Bher Hakara Mahanga Bher Tabora Minana Bher Tabora Minanan Bher Tabora Minanan Bher Tabora Minanan Bher Tabora Minanan Bher Tabora Minanan Bher Tabora Minanan Bher Tabora Minanan Bher Tabora Minanan Bher Tabora Minanan Bher Tabora Minanan Bher Tabora Minanan Bher Tabora Minanan Bher Tabora Minanan Bher Mahanga Minanan Bher Mahanga Minanan Bher Mahanga Minanan Bher Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mah | - 1 |               | - 1 |     | - 1 | - 1 |      | Tabora fiber Ushirombo              | 28    |
| Daresalam Bagamoyo Bismarchurg Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Maharag Maharag Maharag Maharag Mahara Birahara Mahara Birahara Mahara Birahara Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam Kilmaralam |     |               |     |     |     |     |      | Usnmbnra                            | 26    |
| Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simmarckburg   Simm   |     | Daragealam    |     |     |     | •   |      | Rammara                             | 2     |
| iringa uber Kilosa Kilosan Mahenga Mohorro Mohorro Manana über Tabora Manana über Tabora Manana über Tabora Manana über Tabora Manana über Mipapaa, Kondon-Irangi Tabora Liyir Iringa Daressalam über Kilosaa New-Langenburg Mahenge über Iringa Kilosaa New-Langenburg Mahenge über Iringa Mahenge über Iringa Kilosaa New-Langenburg Mahenge über Iringa Mahenge über Iringa Kilosaa Liringa Kondon-Irangi Mahana Iringa Mahana Manana über Tabora Liyir Kilosa Liyir Liyir Kilosa Daressalam Iringa Mahana Jiringa Mahana  | •   |               |     |     | •   | •   |      | Piumanakhnan                        | 64    |
| Kilimatinde Kilimas Moherre Morogore Morogore Mapapas Moherre Manansa über Tabora Manansa über Tabora Manansa über Mapapas, Kondoo-Irangi Songes über Mahenge Tabora Iringa Laranga Ubersaalam über Kilossas Kilimatinde Kilossas Kilimatinde Kilossas Kilimatinde Bagamoryo Daressalam Hringa Hringa Hringa Hringa Kondoo-Irangi Kondoo-Irangi Manansa über Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Kilossa Bagamoryo Daressalam Hringa Manansa über Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Kilossa Bagamoryo Daressalam Hringa Manansa über Sabora Kilossa Morogoreo Kilwas Mahenge Songea Wedhafen über Songea Kondoo-Irangi Kilwas Mahenge Songea Wedhafen über Songea Kondoo-Irangi Kilmatinde Kilmatinde Kilmatinde Kilmatinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •   |               |     |     |     |     |      | bismarckburg                        | 27    |
| Kilosan Mahenge Mahenge Merogore Mpapua Muanta über Tabora Minana über Mpapua, Kondon-Irangi Tabora Tabora Lytyi Iringa Daressalam über Kilosaa Kilosaa Nesi-Langenburg Mahenge über Ifakara Begamoro Bismarekburg Daressalam Hringa Hringa Hringa Hringa Hringa Hringa Mahange über Ifakara Begamoro Bismarekburg Daressalam Hringa Hringa Hringa Hringa Mianam Mpapua Mianam über Tabora Uylyi Kilosaa Begamoro Daressalam Hringa Mianam Mpapua Mianam über Tabora Uylyi Kilosaa Daressalam Hringa Mahenge Mahenge Morogoro Kilwa Liwale Mahenge Morogoro Morogoro Kilwa Morogoro Kilwa Morogoro Morogoro Morogoro Kilwa Mahenge Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Kilwa Mahenge Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Mahenge Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro Morogoro  | *   |               |     |     |     |     |      | iringa uper Kilossa                 |       |
| Mabenge Moherro Moherro Moherro Moherro Manana iber Tabora Muanana iber Tabora L'yiyi and tabora L'yiyi and tabora Kilossa Kilossa Kilossa New-Langenberg Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber Iribara Menoga iber  | *   |               |     |     |     |     |      | Kilimatinde                         | 31    |
| Moherro Moregore Menero Menero Manana iber Tabora Manana iber Mpapaa, Kondoo-irangi Kongoa iber Mahenge Lyfyi Lyfyi Lyfyi Lyfyi Lyfyi Lyfyi Lyfyi Mahenge iber Mahenge Kilimatinde Kilimatinde Kilimatinde Begannyon Lyfisangerhorg Mahenge iber Iriakra Mpapaa Kilimatinde Begannyon Lyfisangerhorg Manana iber Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Kilessa Bagannyo Daressalam Lyfiga Mpapaa Manana iber Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Kilessa Lywale Manana iber Salora Kilwa Liwale Mahenge Moregore Kilwa Mahenge Moregore Kilwa Mahenge Moregore Kilwa Mahenge Moregore Kilwa Mahenge Moregore Kilwa Mahenge Kondoo-Irangi Kilwa Mahenge Kondoo-Irangi Kilmatinde Kilmatinde Kilmatinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |               |     |     |     |     |      | Kilossa                             | 15    |
| Moregore Moregore Moregore Moregore More Tabora Mannas über Mahenge Songes über Mahenge Tabora Iringa Davessalam über Kilossa Kilimatinde Kilossa Nes-Langenburg Mapana Kilimatinde Bagamoyo Bismarckburg Davessalam Kilimatinde Bagamoyo Bismarckburg Davessalam Kondon-Irangi Malama Mapana Moregore Kilva Ilwale Moregore Kilwa Ilwale Moregore Kilwa Ilwale Moregore Moregore Kilwa Minana Mina |     |               | ٠.  |     |     |     |      | Mahenge                             | 24    |
| Moregore Moregore Moregore Moregore More Tabora Mannas über Mahenge Songes über Mahenge Tabora Iringa Davessalam über Kilossa Kilimatinde Kilossa Nes-Langenburg Mapana Kilimatinde Bagamoyo Bismarckburg Davessalam Kilimatinde Bagamoyo Bismarckburg Davessalam Kondon-Irangi Malama Mapana Moregore Kilva Ilwale Moregore Kilwa Ilwale Moregore Kilwa Ilwale Moregore Moregore Kilwa Minana Mina |     |               |     |     |     |     |      | Mohorro                             | 7     |
| Mpapua Minama iber Tabora Manama iber Tabora Tabora Tabora Lydy and the Minama iber Kilosaa Kilimatinde Kilosaa Kilimatinde Kilosaa Kilimatinde Kilosaa Kilimatinde Kilosaa New Langubarg Manama iber Kilosaa Kilimatinde Bagamoyo Bisanaceburg Hinga Kondon-Tranja Minama Menama Minama M |     |               |     |     |     |     |      |                                     | 10    |
| Muanza über Mpapas, Kondon-Irangi Prabora Labora Der Alabara Der A |     |               | - 1 | -   |     | -   |      | Mnanua                              | 19    |
| Muanza über Mpapas, Kondon-Irangi Prabora Labora Der Alabara Der A | •   | •             |     |     | •   | •   |      | Muanea über Tehene                  | 62    |
| Tabora Uyiyi alam über Kliosaa Klimatinde Kliosaa Klimatinde Kliosaa Nes-Langenburg Mahenge über Ifakara Mahenge über Ifakara Bismarekburg Datessalsam Kondon-Irangi Malama Mapapaa Mahora Mapapaa Mahora Datessalsam Kliosaa Bagamoyo Datessalsam Kalama Mapapa Mahora Mahora Datessalsam Mapapa Mahora Mahora Datessalsam Mapapa Mahora Datessalsam Mapapa Mahora Mah | •   |               | •   |     | •   | ٠   |      | Muchan Sher Manna Vander Ironal     | 50    |
| Tabora Uyiyi alam über Kliosaa Klimatinde Kliosaa Klimatinde Kliosaa Nes-Langenburg Mahenge über Ifakara Mahenge über Ifakara Bismarekburg Datessalsam Kondon-Irangi Malama Mapapaa Mahora Mapapaa Mahora Datessalsam Kliosaa Bagamoyo Datessalsam Kalama Mapapa Mahora Mahora Datessalsam Mapapa Mahora Mahora Datessalsam Mapapa Mahora Datessalsam Mapapa Mahora Mah | *   |               |     | •   |     |     |      | Stundan doet arpapua, Kondon-Irangi | 86    |
| Iringa Uyiyasham über Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas Kilosas New-Langenberg Menege über Irikara Menege über Irikara Menege über Irikara Menege über Irikara Kilimatinde Bagamoyo Bismarckburg Hiringa Kilosas Kondon-Irangi Menama Menama über Tabora Tabora Uyiya Menama über Tabora Uyiya Diaressiasas Hiringa Menama über Tabora Uyiya Diaressiasas Hiringa Menama Hiringa Menama Hiringa Menama Hiringa Menama Hiringa Menama Menama Hiringa Menama Hiringa Menama Menama Hiringa Menama Hiringa Menama Menama Hiringa Menama Menama Menama Menama Menama Hiringa Menama  |     | , .           |     |     |     |     |      | Songea uper manenge                 |       |
| Kilmastinde Kilmastinde Kilmastinde Kilmastinde Kilmastinde Mahenge über Ifnkara Mpapaa Kilimatinde Bagamoyo Bismaseikung Iringa Kondon-Irangi Mahama Mpapaa Kondon-Irangi Mahama Mpapaa Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Iringa Mpapaa Kilmastinde Kilwa Iringa Mpapaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |               |     |     |     |     |      | Tabora                              | 45    |
| Kilmastinde Kilmastinde Kilmastinde Kilmastinde Kilmastinde Mahenge über Ifnkara Mpapaa Kilimatinde Bagamoyo Bismaseikung Iringa Kondon-Irangi Mahama Mpapaa Kondon-Irangi Mahama Mpapaa Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Iringa Mpapaa Kilmastinde Kilwa Iringa Mpapaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -   |               |     |     |     |     |      | Uyiyi                               | 65    |
| Kilmastinde Kilmastinde Kilmastinde Kilmastinde Kilmastinde Mahenge über Ifnkara Mpapaa Kilimatinde Bagamoyo Bismaseikung Iringa Kondon-Irangi Mahama Mpapaa Kondon-Irangi Mahama Mpapaa Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Iringa Mpapaa Kilmastinde Kilwa Iringa Mpapaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -   | Iringa        |     |     |     |     |      | Daressalam über Kilossa             | 27    |
| Kilosa  Kilosa  Kelimatinde  Kelimatinde  Kelimatinde  Kelimatinde  Kelimatinde  Kelimatinde  Kelimatinde  Kondon-Irangi  Kondon-Irangi  Kilosa  Manansa über Tabora  Tabora  Tabora  Uyu  Kilosa  Livala  Manansa über Tabora  Tabora  Livala  Kilosa  Livala  Kilosa  Kilosa  Livala  Manansa über Tabora  Livala  Manansa  Manansa über Tabora  Livala  Manansa  Manansa  Milmanisa  Kilwa  Mahange  Monora  Monor |     |               |     |     |     |     |      | Kilimatinde                         | 14    |
| Neu-Langenburg Mahangs über Hakara Mahangs über Hakara Mahangs über Hakara Kilimatinde Bagamoro Bismarekburg Daressalam Hringa Mahama Mapana Manana über Tabora Urlyi Kilossa Bagamoro Daressalam Hayana Manana über Tabora Liyiq Kilossa Langenoro Daressalam Hayana Manana Manana über Salama Hayana Manana Manana Hayana Manana Manana Hayana Mahangs Mahangs Nongoro Kilwa Mahangs Nongoro Wiedhalen über Songea Kondon-Irangi Kilmanitade Kilmanana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 1 |               |     |     |     |     |      | Kilossa                             | 12    |
| Kilimatinde Bagamoya Bagamoya Daressalam Iringa Iringa Kondon-Irangi Kondon-Irangi Mpapua Manana über Tabora Tabora Tabora Tabora Bagamoyo Daressalam Iringa Manana über Kilessa Bagamoyo Livale Moroçore Kilwa Livale Mahenge Songea Wiedhafen über Songea Kondon-Irangi Kilmananan Kilmananananananananananananananananananan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   |               | - 1 | - 1 | -   | -   |      | Nen-Langenharg                      | 18    |
| Kilimatinde Bagamoya Bagamoya Daressalam Iringa Iringa Kondon-Irangi Kondon-Irangi Mpapua Manana über Tabora Tabora Tabora Tabora Bagamoyo Daressalam Iringa Manana über Kilessa Bagamoyo Livale Moroçore Kilwa Livale Mahenge Songea Wiedhafen über Songea Kondon-Irangi Kilmananan Kilmananananananananananananananananananan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   | ,             | •   | ٠   | •   | ٠   |      | Mohanga üben Makara                 | 12    |
| Kilimatinde Bagamoyo Bismacric burg Daressisham Daressisham Conden Irangi Malama Mpapua Cher Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Daressisham Daressisham Mpapua Moregoro Daressisham Mpapua Moregoro Lavale Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregoro Moregor |     |               |     |     | •   | •   | •    | Manage uper Hakara                  | 12    |
| Bismarekburg Daressalam Iringa Kondon Irangi Kondon Irangi Kondon Irangi Manana iber Tabora Tabora Uyiy Kilossa Daressalam Iringa Manana iber Tabora Tabora Tabora Uyiyi Kilossa Daressalam Iringa Manana Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mahanga Mohorro Songea Kilwa Wiedhafen über Songea Kondon-Irangi Kilmanitande Minanitande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   | W.W           |     |     |     |     | -    | прария                              | 26    |
| Daressalam Hringan-Brangi Hringan-Brangi Kalama Mpapua Mpapua Manana über Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Daressalam Hringa Mongoro Kilessa Daressalam Hringa Mongoro Kilwa Liwale Mahenge Mahenge Nongoro Wiedhafen über Songea Kilmanitade Kilmanitade Kilmanitade Kilmanitade Mongoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | Kuimatinue .  |     |     |     |     | •    | Bagamoyo                            |       |
| Iringa Kondes-Irangi Kondes-Irangi Kondes-Irangi Npapa Manara über Tabora Tabora Tabora Uyiyi Kilossa Bagamayo Iringa Mpapaa Morogoro Kilwa Liwaie Morogoro Kilwa Liwaie Mohorro Songea Wiedhaifen über Songea Kondos-Irangi Kilmaniande Minaniande Minaniande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - * |               |     |     | *   | *   |      | Bismarekburg                        | 33    |
| Kondon-Irangi Mealama Mealama Minansa über Tabora Tabora Tabora Unimana Kilossa Unressiama Hringa Hringa Moneyere Kilwa Liwale Mahenge Moneyere Kilwa Mahenge Songea Wedhafen über Songea Kondon-Irangi Kilmanatade Kilmanatade Kilmanatade Kilmanatade Kilmanatade Kilmanatade Kilmanatade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | , .           |     |     |     |     |      | Daressalam                          | 31    |
| Kondon-Irangi Mealama Mealama Minansa über Tabora Tabora Tabora Unimana Kilossa Unressiama Hringa Hringa Moneyere Kilwa Liwale Mahenge Moneyere Kilwa Mahenge Songea Wedhafen über Songea Kondon-Irangi Kilmanatade Kilmanatade Kilmanatade Kilmanatade Kilmanatade Kilmanatade Kilmanatade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |               |     |     |     |     |      | Iringa                              | 14    |
| Misalama Mpapas Mpapas Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Datressaisan Datressaisan Mpapas Mpapas Moregoro Kilwa Liwale Moregoro Moregoro Wilwale Moregoro Kilwa Uwale Moregoro Kilwa Uwale Moregoro Kilwa Moregoro Kilwa Moregoro Moregoro Moregoro Kondon-Irangi Kilmanitade Misalama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |               |     |     |     |     |      | Kondoa-Irangi                       | 8     |
| Mpapan Mianana über Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Kilossa Bagamoyo Darsesalasa Iriaga Mpapata Monogero Kilwa Mahenge Mohorro Songen Wiedhafen über Songen Koudon-Irangi Kilmanitade Myapan Mushange Mohorro Songen Koudon-Irangi Kilmanitade Myapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   |               |     |     |     |     |      | Mkalama                             | 13    |
| Manana über Tabora Tabora Tabora Tabora Tabora Bagamoyo Daressalam Hringa Moregore Kilwa Liwale Mahenge Mahenge Songea Wiedhafen über Songea Kilmanitade Kilmanitade Kilmanitade Manana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |               |     |     |     |     |      | Mnanna                              | 12    |
| Tabora Uyiyi Kilossa Uyiyi Uyiyi Uyiyi Dagarashan Iriaga Iriaga Mpapan Morogoro Kilwa Ikwa Ikwa Ikwa Mohorro Songen Wiedhafen Wiedhafen Kondon-Irangi Kilmaniande Mohorro Songen Kondon-Irangi Kilmaniande Mohorro Mohorro Songen Manaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •   |               | - 1 |     |     | -   |      | Mnanga über Tabora                  | 31    |
| Uyiy   Kilossa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •   |               | •   | ٠   | •   | •   |      | Talana                              | 14    |
| Kilessa Bagamoyo Diaressalam Diaressalam Diaressalam Diaressalam Diagsa Monogoro Livaga Monogoro Mahenge Mahenge Songea Nongea Wiedhafen über Songea Kondon-Irangi Kilimantinde Kilimantinde Mahenge Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya Manaya M |     |               |     | •   | ٠   | ٠   |      | Unini                               | 34    |
| Daressalam Iringa Iringa Mapana Kulwa Iliwale Mahenge Mohorre Songen Windhafen über Songen Kondon-Irangi Külmatinde Mohore Mohore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | *********     | •   | ٠   |     | •   |      | Cytyl                               |       |
| Hringan Morphia Morphia Morphia Morphia Morphia Mahenge Morphia Morphia Morphia Morphia Morphia Morphia Kondon-Irangi Kilimatiade Kilimatiade Morphia Morphia Morphia Morphia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •   | K11058a       |     |     |     |     | •    | Bagamoyo                            | 14    |
| Hringan Morphia Morphia Morphia Morphia Morphia Mahenge Morphia Morphia Morphia Morphia Morphia Morphia Kondon-Irangi Kilimatiade Kilimatiade Morphia Morphia Morphia Morphia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |               |     |     |     |     |      | Daressalam                          | 15    |
| Mpapina Monregore Kilwa Monregore Mohorge Mohorge Mohorge Songea Wiedhafen über Songea Kondon Irangi Kilmaniand Mpapin Mpapin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |               |     |     |     |     |      | Iringa                              | 12    |
| Moregore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | ,             |     |     |     |     |      | Мрариа                              | 4     |
| Kilwa Liwale Mahenge Mahenge Nongea Nongea Wiedhafen über Songea Kilmantinde Kilmantinde Mahenge Manne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |               |     |     |     |     |      | Morogoro                            | 4     |
| Mahenge Mohorro Mohorro Songen Windhafen über Songen Koudon-Irangi Kilimatinde Managan Managan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | Kilwa         |     | - 1 |     |     |      | Liwale                              | 9     |
| Mohorro Songes Wiedhafen über Songes Kilmatinde Korogwe Mpapua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -   |               | Ť   |     |     |     |      | Mahenge                             | 18    |
| Songea Songea Wiedhafen über Songea Kondoa-Irangi Kilimatinde Korogwe Mpapua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |               | •   | •   | •   | •   | •    | Mohorm                              | 19    |
| Wiedhafen über Songes Kilimatinde Korogwe Mpapus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |               | •   |     | •   | •   | •    | Promotio                            | 24    |
| Kondoa-Irangi Kilimatinde Korogwe Mpapua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   |               | . • |     |     | ٠   |      | conges                              |       |
| Korogwe Mpapua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |               | ٠   |     |     |     |      | wiednasen über Songes               | 30    |
| Mpapua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Kondoa-Irangi |     |     |     |     |      | Kilimatinde                         | 8     |
| Mpapua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |               |     |     |     |     |      | Korogwe                             | 14    |
| Muanzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |               |     |     |     |     |      | Mpapus                              | 10    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |               |     |     |     | ÷   |      | Muanza                              | 20    |
| Pangani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -   | - :           |     | - 1 | Ĭ   | 1   |      | Pangani                             | 17    |
| 13*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   |               | •   |     | •   | •   | •    | 198                                 |       |

|     |          |    |     |    |    |   |    |      | Zabl de                               |          |
|-----|----------|----|-----|----|----|---|----|------|---------------------------------------|----------|
| Von | Korogwe  |    |     |    |    |   |    | nach |                                       | 14       |
|     |          | ٠  |     |    |    |   |    |      | Mombo                                 | 2        |
|     |          | ٠  | *   | ٠  | ٠  | * | ٠  | -    |                                       | 16<br>12 |
|     |          | ٠  | ٠   | ٠  | ٠  | ٠ | ٠  |      | direkter Weg                          | 3        |
|     | -        | ٠  | •   | •  | ٠  | ٠ | ٠  |      | Wilhelmstbal                          | 1        |
|     | Langenbn |    | ċ   | on | ٠. | ٠ | ٠  |      | Biamarckburg                          | 16       |
|     | ramgenon | ٠. | (2. | Cu | ,  |   | •  |      | Bnndali                               | 3        |
|     |          |    |     |    |    |   | :  |      | Iringa                                | 18       |
| - : |          |    |     |    |    | : | 1  |      | Mwaya                                 | 2        |
|     | - 1      |    |     |    |    | 1 |    | - :  | Songea                                | 14       |
|     |          |    |     |    |    |   |    |      | Ukinga                                | 4        |
|     |          |    |     |    |    |   | ٠  |      | Unyika                                | 5        |
|     |          |    |     |    |    |   |    |      | Usafwa                                | 3        |
|     | Lindi .  | ٠  | ٠   | ٠  | ٠  |   |    | •    |                                       | 25       |
|     | Liwale   |    |     |    |    |   |    |      | Kilwa                                 | 9        |
|     | Mahanaa  | *  | *   | ٠  | ٠  | ٠ | ٠  |      |                                       | 14<br>24 |
|     | Mahenge  | ٠  | *   | ٠  | •  | • | ٠  |      | Daressalam                            | 12       |
| •   | •        | •  | •   | •  | :  |   | •  |      | Kilwa                                 | 18       |
|     |          | :  | •   | •  | •  |   | •  |      | Songea                                | 12       |
| - 1 | Mkalama  | ï  | Ĭ   | ÷  | Ĭ  |   |    | - :  | Songea                                | 13       |
|     | Mohorro  |    | ÷   |    |    |   |    | ,    | Daressalam                            | 7        |
|     |          |    |     |    |    |   |    |      | Kilwa                                 | 6        |
|     | ,        |    |     |    |    |   |    |      | Simba-Uranga                          | 2        |
|     | Mombo    |    |     |    |    |   |    |      | Korogwe                               | 2        |
|     |          | ٠  |     | ٠  |    |   |    |      | Kwai                                  | 1        |
|     |          | ٠  | ٠   |    | ٠  |   |    |      | Wilhelmsthal                          | 9        |
|     | Morogoro |    |     |    | ٠  |   |    |      | Bagamoyo                              | 10       |
| *   |          | ٠  | *   | *  | ٠  | * | *  |      | Daressalam                            | 4        |
|     | •        | •  | •   |    | •  | ٠ | ٠  |      | Mpapna                                | 8        |
|     | Moschi   | :  |     | :  | •  | : | :  |      | Aruseba                               | 4        |
|     | *        | :  |     | :  |    | : | :  |      |                                       | 2        |
|     |          | ÷  | ÷   |    | ÷  | ÷ | ÷  | - :  | Korogwe, Pangani-Route                | 16       |
|     |          |    |     |    |    |   |    |      | direkter Weg                          | 12       |
|     |          | ٠  |     |    |    |   |    |      |                                       | 17       |
|     |          |    |     |    |    |   |    |      |                                       | 18       |
|     |          |    | ٠   | *  | ٠  |   |    |      | Taveta                                | 2        |
|     |          | ٠  | ٠   | *  | ٠  | ٠ | ٠  |      | Voi                                   | 6        |
|     | Mpapua   | ٠  | •   | •  |    | • | ٠  |      |                                       | 18       |
|     | a papua  | ٠  | •   | ٠  | •  |   | ٠  |      |                                       | 19       |
| *   |          | ٠  | •   | ٠  | •  | • |    |      | Iringa                                | 12       |
|     | •        | :  | :   | :  |    | 1 | :  |      |                                       | 12       |
| - : | ;        | i  |     |    |    | i | i. |      | Kilossa                               | 4        |
| -   |          | í  |     | :  |    | ÷ |    | •    | Kilossa                               | 10       |
| ,   |          |    |     | i  |    | ÷ |    |      | Morogoro                              | 8        |
|     | Muanza   |    |     |    |    |   |    |      | Bukoba über Land                      | 21       |
|     |          |    |     |    |    |   |    |      | Daressalam über Tabora                | 62       |
|     |          | ٠  | ٠   | ٠  |    |   | ٠  |      | , Kondoa-Irangi, Mpapna .             | 50       |
|     | *        | •  | ٠   | ٠  |    | ٠ | ٠  |      |                                       | 20       |
|     |          | ٠  | •   | ٠  |    | ٠ | ٠  |      | Kilimatinde über Tabora               | 31<br>38 |
| *   |          | ٠  | ٠   | •  | ٠  | ٠ | •  |      |                                       | 38<br>14 |
|     |          | ٠  |     | ٠  |    | ٠ | ٠  |      | Tabora                                | 17       |
| ,   | :        | •  |     | •  | :  | * | ٠  | *    | Uyiyi über Tabora                     | 38       |
| :   |          | :  |     |    | :  |   |    | :    | Usumbura                              | 25       |
|     | Mwaya    |    |     |    |    |   | į. | :    | Neu-Langenhurg                        | 2        |
|     | Pangani  |    | ÷   |    |    | Ċ |    | - ;  | Irangi<br>Muanza über Irangi<br>Tanga | 17       |
|     |          |    |     |    | ÷  | ÷ | ٠  |      | Muanza über Irangi                    | 38       |
|     |          |    |     |    |    |   |    | -    | Tanga                                 | 2        |
| _   |          |    |     |    |    |   |    | - 1  | Wilhelmsthal                          | 7        |

|     |            |     |    |   |   |   |      | Zahl der Tare             |
|-----|------------|-----|----|---|---|---|------|---------------------------|
| Von | Schirati . |     |    |   |   |   | nach | Mnanza über Land          |
|     | Simba-Urar | ıga | ı. |   | Ċ | ÷ |      | Moborro 2                 |
|     | Songea .   |     |    |   |   |   |      | Daressalam über Mahenge   |
| - : |            | ÷   | ÷  | ÷ |   | ÷ | - :  | Kilwa 24                  |
|     |            | Ċ   |    |   |   | ÷ |      | Langenburg über Land      |
|     |            | - 0 |    |   | Ċ |   | - :  | Lindi                     |
| - : |            | ÷   | ÷  | ÷ | ÷ |   | - :  | Liwale                    |
|     |            |     |    |   |   |   |      | Mahenge                   |
| -   |            |     | ·  |   | ÷ | ÷ |      | Wiedbafen 5               |
| -   | Tabora .   | ÷   | ÷  | ÷ | ÷ | ÷ | - :  | Bismarckbnrg              |
|     |            |     |    |   |   |   |      | Bnkoba über Usbirombo     |
|     |            |     |    |   | ÷ | ÷ | - :  | Daressalam                |
|     |            |     |    |   |   |   | - :  | Kilimatinde               |
|     |            |     |    |   |   |   |      | Mnanza                    |
|     |            |     |    |   |   |   |      | Uyiyi                     |
|     |            |     |    |   |   |   |      | Usumbura über Land 28     |
|     | Tanga .    |     |    |   |   |   |      | Korogwe mit Babn 1        |
|     |            |     |    |   |   |   | -    | Moschi, Pangani-Ronte     |
|     |            |     |    |   |   |   |      | . direkter Weg            |
|     |            |     |    |   |   |   |      | Pangani , 2               |
| -   |            |     |    |   |   |   |      | Wngiri 1                  |
|     | Taveta .   |     |    |   |   |   |      | Moschi 2                  |
| -   |            |     |    |   |   |   |      | Voi 4                     |
|     | Uyiyi .    |     |    |   |   |   |      | Daressalam                |
|     |            |     |    |   |   |   |      | Kilimatinde 34            |
|     |            |     |    |   |   |   |      | Mnanza fiber Tabora       |
|     |            |     |    |   |   |   |      | Tabora                    |
|     |            |     |    |   |   |   |      | Usumbnra über Land 11     |
|     | Usumbura   |     |    |   |   |   |      | Bnkoba 26                 |
| -   |            |     |    |   |   |   |      | Muanza 25                 |
|     | ;          |     |    |   |   |   |      | Tabora über Land 28       |
| -   |            |     |    |   |   |   |      | Uyiyi fiber Land          |
|     | Voi        |     |    |   |   |   |      | Moscbi 6                  |
|     |            |     |    |   |   |   | -    | Taveta, dentsche Grenze 4 |
|     | Wiedbafen  |     |    |   |   |   |      | Kilwa nber Songea 30      |
|     |            |     |    |   |   |   |      | Songes 5                  |
| -   | Wilbelmsth | al  |    |   |   |   |      | Korogwe 3                 |
|     |            |     |    |   |   |   |      | Kwai 1                    |
|     |            |     |    |   |   |   |      | Masinde 1                 |
|     | ,          |     |    |   |   |   |      | Mombo 1                   |
|     |            |     |    |   |   |   |      | Moscbi                    |
|     |            |     |    |   |   |   |      | Pangani 7                 |
|     | Wagiri     |     |    |   |   |   |      | Tanan                     |

108. Runderlaß der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes, betreffend die neue Rechtschreibung. Vom 20. September 1903.

In dem Runderlasse vom 9. Februar d. J., betreffend die neue Rechtschreibung,\*) war wegen des Gebrauchs der vorgesehenen Doppelschreibungen einzelner Wörter weitere Bestimmung vorbehalten worden.

Nunmehr ist das in einem Exemplar beigefügte "Amtliche Wörterverzeichnis für die deutsehe Rechtschreibung" herausgegeben worden, in welchem gegenüber dem früheren Wörterverzeichnis eine Anzahl Doppelschreibungen in Fortfall gekommen ist.

Hinsichtlich der nicht bescitigten Doppelschreibungen wird bestimmt:

 Der Gebrauch der in Klammern hinzugefügten Doppelschreibungen ist an sich nicht unzulässig, aber tunlichst zu vermeiden;

<sup>\*)</sup> Oben No. 15.

2. bei den übrigen verbleibenden Doppelschreibungen steht die Wahl der Schreibung bis auf weiteres frei,

Berlin, den 20. September 1903,

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abteilung. I. V. Hellwig.

 Vorschriften der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes über Lieferung, Verpackung und Versendung von amtlich bestellten Bedarfsgegenständen für die Schutzgebiete in Afrika und der Südsee,

Vom 20. September 1903.\*)

# A. Allgemeine Vorschriften für alle Schutzgebiete.

#### I. Beschaffenheit der Gegenstände.

Alle Gegenstände, Materialien etc. müssen von bester Beschaffenheit sein.

Bei Lieferung von Maschinen etc. sind schwache gufseiserne Teile möglichst zu vermeiden. Diese Teile sind, soweit angängig, in Schmiedeeisen anzufertigen, da Gufseisen in den Schutzgebieten nicht ohne großen Zeitverlust ersetzt werden kann.

Wirtschafts- und sonstige Gebrauchsgegenstände sollen eine möglichst einfache praktische Konstruktion, durch welche eine leichte Handhabung der einzelnen Gegenstände erreicht wird, aufweisen.

# II. Verpackung der Gegenstände.

Auf seetüchtige sachgemäße Verpackung der einzelnen Gegenstände, Materialien etc. ist besonderer Wert zu legen.

Die Waren sind, soweit angängig, in starken Holzkisten zu verpacken, welche bei den durch Feuchtigkeit leidenden Sachen mit einem gut zu verlötenden Zinkblecheinsatze zu versehen sind. Bei weniger empfindlichen Sachen sind die Kisten mit Öltuch auszulegen.

Die Kisten sollen die Verstärkungsleisten, um das Abstofsen derselben zu vermeiden und ein besseres Verstauen der Kisten zu gestatten, tunlichst nach innen erhalten.

Schrauben, Nägel, Nieten etc. können auch in starken Fässern verpackt werden.

Zur Verpackung innerhalb der Kolli ist Holzwolle zu verwenden: lose versandte Schrauben, Nägel, Nieten etc. sind in mit Öl getränkte Sägespäno zu tun.

In besonders gearteten Fällen, wie z. B. bei Lieferungen von Zement, Tonröhren, Mehl etc., ist die im überseeischen Handelsverkehre allgemein übliche Verpackungsart zu wählen, falls eine andere nicht besonders vorgeschrieben ist.

Stab- und Profileisen, Wellblech, Bauhülzer etc. sind gebündelt, Gegenstände in größeren Abmessungen lose zu verfrachten. In ie einem Bündel sind nur gleich lange Stücke zu verpacken.

<sup>\*)</sup> Diese Vorschriften sind an die Stelle der in Band VI, No. 335, der D. Kol. Gesetzgeb. abgedruckten Vorschriften getreten.

Wenn Flüssigkeiten enthaltende Fässer in Überfässern etc. aufgegeben werden, mufs auf dem Überfasse eine schwarze Marke die Stelle des Spundloches des inneren Fasses angeben.

Bei Lieferung größerer Gegenstände, wie Baumaterialien, Maschinen etc., welche an Bord des Dampfers unverpackt im Raume oder auf Deck vertaut werden, ist stets der Spediteur im Verseihffungshafen darauf aufmerksam zu machen, dafs die Sachen so verstaut werden, dafs dieselben nicht durch Nässe oder Druck Schaden leiden.

Feuergefährliche, expledierhare und ätzende Waren sowie Maschinen und
selvere Kölli (über 1000 kg dewiach), welche nur nach besonderer Vereinbarung
mit dem Spediteur im Verschiffungshafen und in der von der Schiffarsederer
vergeschriebenen Verpackung am Verschiffungsorte angenommen werden, ab
besonders zeitig bei dem Spediteur anzumelden und nach dessen Angaben
zur Absendung zu brimen.

Spiritus, Terpentin und Benzin ist nur in starken Eisenblechtins, sogenannten Hoboks, bis zum Nottogewichte von 25 kg, welche mit Holzkisten zu umgeben und sehr fest zu verschließen sind, zur Verschiffung zu bringen

Schwere und leichte Gegenstände sind nicht in einer Kiste zusammen zu verpacken; läfst es sich jedoch nicht vermeiden, so sind die schwereren Sachen durch Versteifungsbretter im Innern der Kiste so sicher zu befestigen, daße ein Loslösen selbst bei hartem Auffallen der Kiste nicht zu befürchten ist.

Glasscheiben sind voneinander durch genügende Mengen von Holzwolle oder Papier zu trennen und aufrechtstehend zu verpacken. Das Gewicht der einzelnen Kiste darf 30 kg brutto nicht überschreiten.

Jedem Kollo ist, unterhalb des Deckels angestiftet, ein Verzeichnis der darin enthaltenen Sachen beimfügen. Enthält das Kollo mehrere für verschiedene Dienststellen bestimmte Pakete, so iet das Verzeichnis auch noch nach den verschiedenen Dienststellen getrennt aufzustellen und auf den einzelnen Paketen die betreffende empfangende Dienststelle anzugeben.

Für die Verpackung sind, soweit deren Kosten nicht nach Handelsgebrauch in dem Warenpreise einbegriffen sind, mangele besonderer Zublügung nur die Selbstkosten in Ansatz zu bringen. Die Rechnungen müssen in diesem Falle enthalten: Größes und Wandstärke der Kisten, Größe der Fässer, Tins\*) etc. (bei letzteren auch Stärke des Bleches) sowie die sonstigen zur Beurtelung der Angemessenheit des Ausstzes mötigen Angaben.

# III. Bezeichnung der Frachtstücke.

Die Frachtstücke sind aufser mit einer den Inhalt kennzeichnenden kurzen Aufschrift und dem Worte: "Ausfuhrgut" mit der Marke (Firmenzeiehen des Lieferanten) und Nummer sowie der Bezeichnung des Empfängers und des Beeitimmungsortes zu versehen.

Die Marke und Nummer sind an deu beiden Kopfseiten des Kollos zu wiederholen.

Bestcht der Inhalt aus leicht zerbrechlichen Gegenständen, so sind an den Längsseiten der Frachtstücke die Bezeichnungen: "Vorsicht! Nicht kanten!" anzubringen.

<sup>\*)</sup> Für Konservenbüchsen wird selbstredend keine besondere Vergütung geleistet.

Die in mindestens 5 cm hohen Buchstaben und in deutlicher, durch Regen nicht verwischbarer Schrift auszuführende Bezeichnung eines Frachtstückes würde etwa folzendermasfen zu lauten haben:

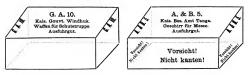

Siehe auch unten Punkt I der "Besonderen Vorschriften" für die einzelnen Schutzgebiete.

Stabeisen und andere unverpackte Gegenstände, die nicht mit Markon und Nummern versehen werden können, müssen andere unauswischbare, deutliche Unterscheidungszeichen tragen, da sonst eine Verantwortung für Verwechselungen von der Schiffsrederei nicht übernommen wird.

### IV. Gröfse der Frachtstücke.

Die Frachtstücke müssen handlich sein und dürfen höchstens 150 kg brutto wiegen, falls nicht größere Bruttogewichte bereits zugelassen oder auf Ansuchen des Lieferanten gestattet worden sind.

Bretter, Latten etc. sind zu Kolli von gleicher Länge zu bündeln.

Bruttogewicht zu verpacken (vergl. auch unter II, drittletzten Absatz).

Sind die Güter als Trägerlasten für die Beförderung in das Inneede Schutzgehiete betimmt, was in der Bestellung in jedem einzelnen Falle angegeben wird, so dürfem die einzelnen Kolli einschlusterschaften Verpackung das Gewicht einer Trägelast (25 kg brutto) nicht überschenschust. Lassen sich bei Lieferung von Maschinen etc. solche kleinen Stücke nicht bilden, od dürfen dieselben das Gewicht einer Dopenfurzgelast (50 kg brutto) erreicht einer Dopenfurzgelast (50 kg brutto) errei

#### V. Art der Versendung.

Die für verschiedene Dienststellen bestimmten Gegenstände sind getrennt zu verpacken.

Sind die Gegenstände, Materialien etc. in mehreren Kolli, Bündeln etc. verpackt worden, so ist eine V er packt ungs list e aufzustellen, in der genau anzugeben ist, in welchen Kolli sich die einzelnen Gegenstände befinden und wieviel von jedem Gegenstande in den einzelnen Kolli enthalten ist.

Den Frachtbriefen ist der Vermerk: "Zur Ausfuhr über See nach überseeischen Ländern" hinzuzufügen und bei Gütern, welche mit der Berlin-Hamburger Eisenbahn in Hamburg eingehen, zur Zeit des Umbaues des Bahnhofes in Hamburg unterhalb der Adresse noch der Vermerk: "Abnahme zu Wasser".

Für alle Lieferungen ist ein ordnungsgemäße ausgefüllter, gestempelter Anmeldeschein für die Ausfuhr (grüner Statistikzettel) auszustellen und den Frachtbriefen beizufügen oder dem Spediteur zu übergeben.

Bei Lieferungen von über 2 Kubikmeter ist der benötigte Schiffsraum mindestens 20 Tage vor Abgang des Dampfers bei der für das betreffende Schutzgebiet vorgeschriebenen Speditionsfirma (siehe Punkt II der "Besonderen Vorschriften etc.") im Verschiffungshafen bezw. bei Sendungen im direkten Frachtgutverkehr nach Ostafrika bei der Deutsch-Ostafrika-Linie in Hamburg anzumelden

Bei frei Bord Schiff im Verschiffungshafen zu bewirkenden Lieferungen haben die Lieferanten die Speditionskosten etc., welche der für das betreffende Schutzgebiet vorgeschriebenen Speditionsfirma im Verschiffungs-

hafen zustehen, selbst zu begleichen,

Die Lieferanten haben bei jeder Lieferung die betreffende Speditionsfirma zu ersuchen, ie eine Absehrift des Konnossements gleichzeitig mit Abgang des Dampfers an das betreffende Kaiserliche Gouvernement oder an die die Frachtstücke in Empfang nehmende Behörde oder Dienststelle des Ausschiffungshafens im Schutzgebiete abzusenden. Die Firmen in Bremen haben hinsichtlich der Sendungen nach Afrika selbst für Übersendung der Konnossemente Sorge zu tragen.

Die Lieferanten haben gleichzeitig mit Abgang jeder Sendung für jede in Betracht kommende Empfangsstation je eine Verpackungsliste, wenn solche aufzustellen ist (siehe oben Absatz 2), und Abschrift der Rechnung der für die Empfangsstation bestimmten Gegenstände an diese selbst,\*) die Landungsstation und aufserdem an das Gouvernement portofrei abzusenden.

Siehe auch unten Punkt II der "Besonderen Vorschriften" für die einzelnen Schutzgebiete.

# VI. Beipackung von Gegenständen anderer Lieferanten.

Sind Gegenstände, welche von einer Firma geliefert werden, der größeren Sendung eines anderen Lieferanten beizupacken, so ist von dem letzteren jener Firma eine Bescheinigung über die Ablieferung des fraglichen Paketes auszuhändigen.

Das Paket ist von der die Gegenstände liefernden Firma versiegelt, mit einer den Inhalt, den Wert und die empfangende Dienststelle kennzeichenden Aufschrift, z. B.:

1 Kopierpresse, 200 Bogen Konzeptpapier, Wert 85 Mk., Station . . . . . . zu versehen und 14 Tage vor Abgang des Dampfers dem Lieferanten. welcher die größere Lieferung zu versenden hat, zuzustellen.

Die Ablieferungsbescheinigung (Abs. 1) ist mit vier Ausfertigungen der Rechnung der Kolonial-Abteilung einzureichen, siehe weiteres unter VIII.

Je eine weitere Rechnungsabschrift ist sowohl dem Gouvernement wie auch der das Paket in Empfang nehmenden Dienststelle des Ausschiffungshafens im

<sup>\*) &</sup>quot;Diese Abschrift dient lediglich zur Informierung der Stelle über die Vollständigkeit und den Wert der Sendnng, und kann als Beleg zum Inventarien- oder Materialienkonto oder zu den Akten der Empfangsstation genommen werden," (Runderlaß des Gonverneurs von Dentsch-Ostafrika vom 9. September 1903, worin es weiter helfst: "Durch die Kassen des Schntzgebiets sind Rechnungen für gewöhnlich dann zu bezahlen, wenn die Bestellung vom Gonvernement oder einer Dienststelle desselben unmittelbar und ohne Vermittlung der Kolonial-Abteilung veranlasst worden ist." Betreffs der Bestellungen anderer Dienststellen als der Gouvernements vgl. indessen den Anhang zu dieser Nummer, S. 212.)

Schutzgebiet von der die Gegenstände liefernden Firma portofrei zuzusenden. Diese Rechnungsabschriften haben einen Vermerk darüber zu enthalten, welcher anderen Firma die gelieferten Gegenstände zur Beinackung zuzestellt worden sind.

Von den der Kolonial-Abteilung einzureichenden vier Rechnungsabschriften können zwei Ausfertigungen sowie die für die Landungsstation bestimmte Ausfertigung Prefskopien sein. Die übrigen Rechnungsausfertigungen müssen dagegen entwoder geschrieben oder durch Schreibmischine oder Hektogranben herzestellt sein.

### VII. Versicherung der Gegenstände etc.

Bei Frachtgütern, mit Ausnahme der nachstehend unter Absatz 2 angegebenen Lieferungen, wie auch bei den durch die Reichspotz zu hefördermden
Sendungen wird die Versicherung der Gegenstände etz. vom Verandorte in Deutschland ab, auch venn dersolbe im Binnenlande liegt, von der
Kolonial-Abteilung bewirkt. Sollen bei derartigen Lieferungen die
Gegenstände vom Versandorte bis zum Verschiftungshafen auf dem Flufswege befördert werden, so hat der Liefernnt seine diesbezügliche Absicht der
Kolonial-Abtung rechtzeitig noch vor Abgang der Sendung mitzuteilen, damit
wegen der Versicherung für die Flufsbeförderung das Nötige veranlafst
werden kann.

Bei Lieferungen frei Landungsbrücke, Lagerschuppen oder frei Land (vom Wasser nicht mehr bespülter Strand) des im Schutzgebiete liegenden Ausschiffungshafens haben die Liefernuten die Seeversicherung etc. auf ihre Kosten zu veranlassen.

Frachtgüter, welche leicht der Leckage ausgesetzt sind (öle, Petroleum, Farben), sind (einschliefslich der Kosten für Verpackung und Beförderung bis zum Bestimmungsorte) von den Lieferanten auf ihre Kosten gegen den durch Leckage entschenden Schaden besonders zu versichern. Die Lieferanten haften für alle Schiäden, welche den durchsechnittlich in dergleichen Fällen zugelassenen prozentualen Verlaust übersteigen.

VIII. Vermessen und Wiegen der Kolli etc., Aufstellung, Einrichtung und Anweisung der Rechnungen.

Die einzelnen Kolli etc. sind von dem Lieferanten zu wiegen, und es sind auch die für die Mafsberechnung erforderlichen drei Abmessungen (Länge, Breite und Höhe) aufzunehmen.

Hierbei wird besonders darauf aufmerksam gemacht, dafs von 2 zu 2 cm zu messen ist, so dafs die Einzelmeht, dafs von 2 zu 2 cm zu messen ist, so dafs die Einzelmeht welche mit Leisten oder anderen Beschlägen verselhen sind, müssen diese Leisten etc. mitgemessen werden, wobei stets die gröfste Ausdehnung als Grundlage anzunehmen ist. Bei Verpackung in Säcken ist das Mafs von vier Säcken zusammen anzugeben.

Die Woermann-Linie und die Deutsch-Ostafrika-Linie in Hamburg sind angewiesen, dem Lieferanten ein Konnossement und eine Abschrift der von ihr aufgestellten Mafsliste unverzüglich zuzusenden. Diese Mafsliste hat der Lieferant mit den von ihm festgestellten Mafsen zu vergleichen und im Falle der Übereinstimmung unter die Mafsliste und die Gewichtsangabe im Konnossement das Wort "Richtig" nebst Namensunterschrift zu setzen.

Etwaige Abweichungen in den Mafs- oder Gewichtsangaben ist der Lieferant gehalten mit der Woermann-Linie oder der Deutsch-Ostafrika-Linie unmittelbar aufzuklären. In streitig bleibenden Fällen entscheidet die Kolonial-Abteilung.

Die bescheinigten Mafslisten und Konnossemente sind der Kolonial-Abteilung tunliohst mit der Rechnung einzureichen.

Die Rechnungen sind, sofern für mehrere Empfangsstationen eines Schutzgebietes geliefert worden ist, getrennt nach denselben, und zwar auf je einem besonderen Bogen, aufzustellen und an die Empfangsstation selbst, die Landungsstation und an das Gouvernement portofrei abzusenden.

Behufs Bezahlung der gelieferten Gegenstände etc. sind die Rechnungen in vier Ausfertigungen mit den bezüglichen Abhieferungsbescheinigungen oder Versendungsnachweisen oder Abschriften der Frachtbriefe oder bei Freibord-Lieferungen mit Abschriften der Konnossemente der Kolonial-Ab teilung einzureichen.

Von den der Kolonial-Abteilung einzureichenden vier Rechnungsbebriften können zwei Ansfertigungen sowie die für die Landungsstation bestimmte Ausfertigung Prefskopien sein. Die übrigen Rechnungsausfertigungen müssen dagegen entweder geschrieben oder durch Schreibmaschine oder Hektographen hergestellt sein.

Der Reederei ist bei der Überweisung der Güter aufzugeben, ihre Rechnungen der Kolonial-Abteilung unmittelbar zu übersenden. Besonders ist dies für die Woermanu-Linie zu beachten.

Lieferungen frei Landungsbrücke, Lagerschuppen oder frei Land (vom Wasser nicht mehr bespülter Strand) des Ausschiffungshafens im Schutzgebiete werden erst nach Eingang eines Berüchts des Gouvernements oder der zuständigen Behörde über erfolgte ordnungsmäßige Ablieferung bezw. Abnahme der Gegenstände, Materialien etc. beglichen.

Die Bezahlung erfolgt auf Anweisung der Kolonial-Abteilung durch die Legationskasse in Berlin W., Wilhelmstrafse 75, an den Werktagen zwischen 10 und 2 Uhr. Wird Zusendung des Betrages auf dem Postwege gewünseht, so mufs die Quittung vorher der Legationskasse eingereicht werden.

## IX. Bestätigung der Aufträge.

Der Empfang des Lieferungsauftrags ist von dem Lieferanten dem Baureferate der Kolonial-Abteilung, Berlin, Wilhelmstrafse 62, umgehend schriftlich zu bestätigen.

Der Auftrag gilt erst nach Eingang der schriftlichen Bestätigung durch den Lieferanten als bindend.

#### X. Kautionen.

 Ist in dem Bestellschreiben die Hinterlegung einer Kaution als Sicherheit für die G\u00e4te des Materials, gute Ausf\u00fchrung der Arbeiten der bestellten Gegenst\u00e4nde et. vorgeschrieben, so k\u00fcnnen von der Kolouial-Abteilung 25 Prozent der Lieferungssumme einbehalten werden.

Die Auszahlung dieser Restsumme erfolgt alsdann, sobald im Schutzgebiet festgestellt und von der zuständigen Stelle daselbst berichtet worden ist, dafs die endgültige Abnahme der Gegenstände etc. erfolgt ist, und Ersatz-

ansprüche nicht geltend zu machen sind.

2. Für die rechtzeitige Lieferung zu dem vorgeschriebenen Dampfer sind, sofern es die Kolonial-Abteilung fordert, 10 Prozent der Lieferungssumme innerhalb acht Tagen nach der Auftragserteilung bei der Legatiouskasse in Berlin W., Wilchlenstrafes 75, in bar oder in sicheren Werrpapieren, über deren Zulässigkeit lediglich die Kolonial-Abteilung entscheidet, als Sicherheit zu hinterlegen.

Eine bar hinterlegte Kaution wird nicht verzinst,

Die Rückzahlung dieser Kaution erfolgt, sobald die Gegenstände auftragsgemäßs verschifft und die Verschiffungspapiere der Kolonial-Abteilung eingereicht worden sind.

Wird die Lieferung zu dem vorgeschriebenen Dampfer nicht rechtzeitig bewirkt, so verfällt die Kantion, falls von der Kolonial-Abteilung eine Verlängerung der Lieferfrist nicht gewährt wird.

Die Kolonial-Abteilung ist in diesem Falle nicht verpflichtet, die Lieferung noch abzunehmen.

# XI. Vorläufige Abnahme der Gegenstände.

Sämtliche Lieferungen sind zur vorläufigen Abnahme bereit zu stellen, wenn die Kolonial-Abteilung hierauf nicht ausdrücklich verzichtet.

Zeitpunkt und Ort für die vorläufige Abnahme sind dem Baureferate der Kolonial-Abteilung so rechtzeitig mitzuteilen, dafs die Versendung der Gegenstände ohne Benutzung der Eilfracht mit dem vorgeschriebenen Dampfer erfolgen kann.

Tagegelder und Reisekosten des Abnahmebeamten gehen zu Lasten der Kolonial-Abteilung, alle sonst durch die Abnahme entstehenden Kosten zu Lasten des Lieferanten.

Wird bei Lieferungen, die nach Gewieht bezahlt werden (Eisen, Kupfer etc.), auf eine vorläufge Abnahme verzichtet, so ist über das Gewicht ein amtlich beglaubigtes Wiegeattest einzurwiehen, das die zur Feststellung des Gesamtpreises nötigen Angaben enthalten mults. Die Kolonial-Abteilung ist berechtigt, die etwa durch Verstofs gegen diese Vorschrift entstehenden Kosten von dem Liefersanten einzuziehen.

## XII. Absendung der Güter.

Die Güter sind — nach Beielumen mit der Dampferlinie oder dem Spedieur (was sich nur für Sendungen unter 2 chm in direkten Frachtgutverhen nach Ostafrika erübrigt) — so rechtzeitig abzusenden, dafs sie nicht spüter, aber untlichst auch nicht früher als füuf bis acht Tage vor Abgang des im Bestellschreiben genannten Dampfers in Hamburg (die für die Südsee bestimmten Güter in Hamburg oder Bremen) eintreffen. Die durch Verstofs gegen diese

Vorschrift entstehenden Kosten werden von den Lieferanten getragen und durch die Dampferlinie oder den Spediteur von ihnen eingezogen.

Wegen der an die Deutsch-Ostafrika-Linie zu zahlenden Lagerkosten vergl. "Besondere Vorschriften" in den einzelnen Schutzgebieten, a. II.

XIII. Versendung der Frachtstücke nach dem Verschiffungshafen als Eilfrachtgut.

Versendung im Eilfrachtverkchr bedarf, wenn die Frachtkosten der Güter etc. von den Absendestellen nach dem Verschiffungshafen der Kolonial-Abteilung zur Last fallen, der vorgängigen Genehmigung der Kolonial-Abteilung.

XIV. Versendung der Gegenstände durch die Reichspost.

Falls nach den bestehenden postalischen Bestimmungen die billigere Beförderung der bestellten Gegenstände als Postpaket oder Postfrachstück oder in einer anderen Form mittels der Post zullässig ist, ist diese Versendungsart unter Beobschtung der wegen Verpackung der Gegenstände von der Reichspost erlassenen Vorschriften zu wählen.

Diese Pakete ete., welchen eine Rechnungsabschrift beizufügen ist, sind auforder der gewöhnlichen Aufschrift der Empfangsstation, je nachdem der betreffende Dampfer von Hamburg oder Bremerhaven abfährt, noch mit dem Vermerk: "Über Hamburg mit der Deutsch-Ostafrika-Linie (oder der Woermannichie)" dort, puber Bremerhaven mit dem Nordeutschen Lloqd" zu versehen und spikestens drei Tage vor Abgang des betreffenden Dampfers bei einem belichigen Postamte in dem Wohnorte des Lieferanten auffuneben.

Die Vermittelung eines Spediteurs ist hierbei nicht in Anspruch zu nehmen.

Die Portokosten vom Auflieferungs- bis zum Bestimmungsorte sind von dem Lieferanten bei Aufgabe des Postpakets oder Postfrachtstücks zu verauslagen und der Kolonial-Abteilung in Rechnung zu stellen. Sind die Preise für die Lieferungsgegenstände frei Hamburg gestellt, so sind die Portokosten vom Auflieferungsorte bis Hamburg von dem Lieferanten zu tragen.

XV. Mitteilung über den Versand der Gegenstände etc.

Der Liefernnt hat von dem Abgange der Gegenstände sowie von der tbersendung der Verpackunge listen und Rechnungsabschriften an das Gouvernement, die Empfangsstation und die Landungsstation dem Baureferate der Kolonial-Abteilung noch vor der Abfahrt des Dampfers sehriftlich Mitteilung zu machen und gegebenenfalls anzugeben, welche Gegenstände etwa nicht zur Versendung gelangen komten, unter Angabe des Verhinderungsgrundes.

XVI. Allgemeine und Schlufs-Bestimmungen.

Jede Lieferung gilt als vertragsmäfsig im Namen des Fiskus desjenigen Schutzgebiets bestellt, für welches sie nach dem Bestellungsschreiben der Kolonial-Abteilung bestimmt ist,

Der Lieferant hat für sämtliche, infolge unzureichender Verpackung eintretenden Beschädigungen der Waren nach der Bestimmung der Kolonisil-Abteilung entweder Ersatz zu leisten oder den Wertverlust zu ersetzen. Die vorläufige Abnahme (Abschnitt XI) gilt weder als Annahme im Sinne des § 464 noch als Abnahme oder Ablieferung im Sinne der §§ 477, 638, 640 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Die in den §§ 477, 693 für die Verjährung Gewährleistungsansprüche auf sechs Monate bemessene Frist wird auf ein Jahr verläugert.

Meinungsvorschiedenheiten, die aus Anlafs eines Lieferungs- oder Werkvertrages zwischen dem Lieferanten und der Kolonial-Abteilung entstehen, sind nach näherer Vereinbarung zur Entscheidung einem Schiedsgericht vorzulegen, dem sich beide Teile unterwerfen.

Portokosten für alle, nach Erteilung des Auftrages, aus dem Geschäft etwa noch entspringenden Korrespondenzen und Geldsendungen sind von dem Lieferanten zu trasen.

# B. Besondere Vorschriften für die einzelnen Schutzgebiete. a. Bei Sendungen nach Deutsch-Ostafrika.

### I. Bezeichnung der Frachtstücke,

Aufser den unter Punkt III der "Allgemeinen Vorschriften" angegebenen Bezeichnungen sind die für das Gouvernement bestimmten Frachtstücke mit der Aufschrift:

"Kais. Gouvt. Dar-es-Salâm",

die für das Bezirksamt Tanga bestimmten mit der Aufschrift: "Kais. Bez. Amt Tanga",

und die für die übrigen Dienststellen bestimmten Frachtstücke mit den dem Bestellschreiben oder seinen Anlagen hinsichtlich des Empfängers und Bestimmungsorts zu entnehmenden Aufschriften zu versehen.

## II. Art der Versendung.

Die Versendung der Güter, mit Ausnahme derjenigen, welche von Hanburg aus zur Auflieferung gelangen oder frei Bord Schiff in Hanburg geliefort werden, hat nach dem Tarif für den direkten Frachtgutverkehr nach Ostafrika ohne Vermittelung eines Hamburger Spediteurs zu erfolgen.

Bei der Verschdung der von Hamburg aus zur Auflieferung gelangenden oder frei Bord Schiff in Hamburg gelieferten Güter ist zur Spedition die Deutsch-Ostafrika-Linie in Hamburg, Gr. Reichenstrafse 25—33, in Anspruch zu nehmen.

Aus Berlin versandte Güter, welche nicht frei Bord Schift in Hamburg oder nicht frei Bahnh of Berlin (Hamburger Gütchthahof) angeliefert werden sollen, sind nach dem Tarif für den direkten Frachtgutverkehr anch Ostafrika durch Vermittelung der Berliner Speditions- und Lagerhaus-Aktiengesellschaft (vormals Bartz & Co.) in Berlin C., Kaiserstrafse 39-41, an die vorgesehriebene Dienstelle aktuesenden.

Bei allen Sendungen, bei denen weder die Deutsch-Ostafrika-Linie noch die Berliner Speditions- und Lagerhaus-Aktiengesellschaft (vormals Bartz & Co.) zur Spedition heranzuziehen ist, haben die Lieferanten die Frachkosten vom Absendeorte bis zur Landungsstation in Deutsch-Ostafrika bei der Aufgabe der Güter zu versualgen und in der Rechnung mit in Ansatz zu bringen.

Diejenigen Güter, deren Spedition durch die Deutsch-Ostafrika-Linie oder die Berliner Speditions- und Lagerhaus-Aktiengesellschaft bewirkt wird, sind bei der betreffenden Speditionsfirma anzumelden und nach ihrer Anweisung abzusenden. Die Speditionsfirma ist mit einer Benachrichtigung zu versehen. aus welcher ersichtlich sind:

Die Marken und Nummern der Kolli; die Anzahl und Art der Kolli; der genaue Inhalt der einzelnen Kolli und das Brutto- und Nettogewicht und der Wert\*) jedes Kollos. (Allgemeine Bezeichnungen wie Baumwollwaren, Eisen-, Glaswaren, Maschinenteile, Papierwaren usw. sind unstatthaft.)

Bei Lieferungen von über 2 cbm Raum ist der erforderliche Schiffsraum von dem Lieferanten bei der Deutsch-Ostafrika-Linie mindestens 20 Tage vor Abgang des betreffenden Dannpfers anzumeldeu.

Wegen der von den Lieferanten etwa an die Deutsch-Ostafrika-Linie zu zahlenden Lagerkosten wird auf Abschnitt A, Artikel 6, No. 4 des Tarifs für den direkten Frachtgutverkehr verwiesen. Derselbo lautet:

""Werden Güter von 30000 kg und mehr ohne vorherige Abrede zur Absendung gebracht, und verfehlen dieselben den Anschlufs an den nächstfälligen Dampfer, oder missen wegen Überfüllung zurückgelassen werden, so gelungt ein Lagergeld zur Erhebung, welches für angefangene sieben Tage 10 Pfennig für 100 kg beträgt."

Bezüglich der Verpackungslisten und Rechnungen vergl. auch Punkt V der "Allgemeinen Vorschriften".

#### b. Bei Sendungen nach Deutsch-Südwestafrika.

### I. Bezeichnung der Frachtstücke.

Aufser den unter Punkt III der "Allgemeinen Vorschriften" angegebenen Bezeichnungen sind die für Südwestafrika bestimmten Frachtstücke mit der Gewichtsangabe der einzelnen Kolli und der Augabe des Rechnungsjahres zu versehen. Beispielsweise würde die Aufschrift eines Frachtstücks für das Gouverneumen 1 lauten:

"A & B. 5. Geschirr 103 kg. Gouvt. Windhuk 1903 über Swakopmund Ausfuhrgut,"

Die für die übrigen Dienststellen bestimmten Frachtstücke sind mit den dem Bestellschreiben oder seinen Anlagen hinsichtlich des Empfängers und Bestimmungsorts zu entnehmenden Aufschriften zu wersehen.

#### II. Art der Versendung.

Bei der Versendung sümtlicher über Hamburg nach dem Schutzgebiete zu befördernden Güter ist zur Spedition die Woermann-Linie in Hamburg, Gr. Reichenstrafse 25—33, in Anspruch zu nehmen. (Adresse für Speditionsgüter: "Speditions-Abteilung der Woermann-Linie, Station Hamburg rechtselbisches Freiherfengebiet Petersenkai.")

<sup>\*)</sup> sowie die Länge, Breite und Höhe.

Aus Berlin versandte Güter, welche nicht frei Bord Schiff in Hamburg oder nicht frei Buhnhof Berlin (Hamburger Güterbahnhof) angeliefert werden sollen, sind durch Vermittelung der Berliner Speditionsund Lagerhaus-Aktiengeselbschaft (vorm. Bartz & Co.) in Berlin C., Kaiser-strafzes 39—41, an die Woernamn-Linie zur Weiterbeförderung an die vorgeschriebene Diemststelle abzusenden.

Die Woermann-Linie ist vor der Absendung der Güter von den Lieferanten mit einer Benachrichtigung zu versehen, aus welcher ersichtlich sind:

Die Marken und Nummern der Kolli; die Anzahl und Art der Kolli; der genaue Inhalt der einzelnen Kolli und das Brutto- und Nettogewicht und der Wert\*) jedes Kollos. (Allgemeine Bezeichnungen wie Baumwollwaren, Eisen-, Glaswaren, Maschinenteile, Panierwaren usw. sind unstatthaft.)

Die in Bremen ansässigen Firmen haben die Güter von der Woermann-Linie, mit welcher sie sich bezüglich der Verschiffung in Verbindung zu setzen

haben, abholen zu lassen.

Bezüglich der Verpackungslisten und Rechnungen vergl. auch Punkt V der "Allgemeinen Vorschriften".

#### III. Verpackung der Gegenstände und Größe der Frachtstücke.

Die Verpackung der Gegenstände hat in so starken Kisten, Fässern etc. zu erfolgen, dafs diese sowohl die Seebefürderung als auch die ungleich schwierigere Landbefürderung mittels Ochsenwagen gut aushalten. Siehe auch Punkt II der "Allgemeinen Vorschriften".

Das Höchstgewicht der Frachtstücke soll 100 kg und die Ausdehnung 1½ cbm nicht überschreiten. Bei Möbelsendungen ist eine Ausnahme bezüglich der Größe der Frachtstücke zulässig. Siehe auch Punkt IV der "Allgemeinen Vorschriften".

# IV. Stempelung der Gegenstände.

Sämtliche Inventarienzegenstände, Werkzeuge etc. wie Möbel, Besen, Hobel, Feilen, zusammenlegbare Metermafse etc. sind an leicht sichtbaren Stellen (Möbel an der Wandseite) mit schwer zu entfernenden Stempeln (Schlag-, Brenn- oder Prefastempeln), und zwar mit den Buchstaben "K. G.", zu zeichnen.

Wäschestücke sind mittels unverwaschbarer Farbe oder Tinte und den gleichen Buchstaben "K. G." zu stempeln.

# c. Bei Sendungen nach Kamerun,

# I. Bezeichnung der Frachtstücke.

Aufser den unter Punkt III der "Allgemeinen Vorschriften" angegebenen Bezeichnungen sind die für das Gouvernement bestimmten Frachtstücke mit der Aufschrift:

die für das Bezirksamt Victoria bestimmten mit der Aufschrift:

und die für die übrigen Dienststellen bestimmten Frachtstücke mit den dem Bestellschreiben oder seinen Anlagen hinsichtlich des

<sup>\*)</sup> sowie die Länge, Breite und Höhe.

Empfängers und Bestimmungsorts zu entnehmenden Aufschriften zu versehen.

### II. Art der Versendung.

Bei der Versendung sämtlicher über Hamburg nach dem Schutzgebiete zu befördernden Güter ist zur Spedition die Woermann-Linie in Hamburg, Gr. Reichenstrafse 25—33, in Anspruch zu nehmen. (Adresse für Speditionsgüter: "Speditions-Abteilung der Woermann-Linie, Station Hamburg rechtselbisches Freihafengebiet Petersenkai".

Aus Berlin versandte Güter, welche nicht frei Bord Schiffin Hamburg oder nicht frei Bahnhof Berlin (Hamburger Güterbahmof) angeliefert werden sollen, sind durch Vermittelung der Berliner Speditions- und Lagerhaus-Atleingesellschaft (vorm. Bartz & Co.) in Berlin C., Kaiserstrafse 39—41, an die Woermann-Linie zur Weiterbeförderung an die vorgeschrieben Diemstatelle abzusenden.

Die Woermann-Linie ist vor der Absendung der Güter von den Lieferanten mit einer Benachrichtigung zu verschen, aus welcher orsichtlich sind:

Die Marken und Nummern der Kolli; die Anzahl und Art der Kolli; der genaue Inhalt der einzelnen Kolli und das Brutto- und Nettogewicht und der Wert\*) jedes Kollos. (Allgemeine Bezeichnungen wie Baumwollwaren, Eisen-, Glaswaren, Maschinenteile, Papierwaren usw. sind unstatthaft.)

Die in Bremen ansässigen Firmen haben die Güter von der Woermann-Linie, mit welcher sie sich bezüglich der Verschiffung in Verbindung zu setzen haben, abholen zu lassen.

Bezüglich der Vorpackungslisten und Rechnungen vergl. auch Punkt V der "Allgemeinen Vorschriften".

Bei denjenigen Lieferungen, welche für die Orte Bues und Soppo bestimmt sind, ist

- 1. eine Verpackungsliste an das Bezirksamt in Victoria,
- 2. eine Verpackungsliste und Rechnungsabschrift an das Gouvernement in Bues-Kamerun und

3. eine Rechnungsabschrift an die Bauverwaltung in Buea-Kamerun zu senden.

#### d. Bei Sendungen nach Togo.

## I. Bezeichnung der Frachtstücke.

Aufser den unter Punkt III der "Allgemeinen Vorschriften" angegebenen Bezeichnungen sind die für das Gouvernement bestimmten Frachtstücke mit der Aufschrift:

die für das Bezirksamt Klein-Popo bestimmten mit der Aufschrift:

und die für die übrigen Dienststellen bestimmten Frachtstücke mit den dem Bestellschreiben oder seinen Anlagen hinsichtlich des Empfängers und Bestimmungsorts zu entnehmenden Aufschriften zu versehen.

<sup>\*)</sup> sowie die Länge, Breite und Höhe.

#### II. Art der Versendung.

Bei der Versendung sämtlicher über Hamburg nach dem Schutzgebiete zu beförderuden Güter ist zur Spedition die Woermann-Linie in Hamburg, Gr. Reichenstrafse 25—33, in Anspruch zu nehmen. (Adresse für Speditionsgüter: "Speditions-Abteilung der Woermann-Linie, Station Hamburg rechtselbisches Freihafengebier Petersenkal;"

Aus Berlin versandte Güter, welche nicht frei Bord Schiff in Inmburg oder nicht frei Bahn hof Berlin (Hamburger Gütershahhof) angeliefert werden sellen, sind durch Vermittelung der Berliner Speditions-Lagerhaus-kleingesellschaft (vorn. Bartz & Co.) in Berlin C, Kaiserstrafes 39—41, an die Woermann-Linie zur Weiterbeförderung an die vorresechrieben Dienststella abzusenden.

Die Woermann-Linie ist vor der Absendung der Güter von den Lieferanten mit einer Benachrichtigung zu verscheu, aus welcher ersichtlich sind:

Die Marken und Nummern der Kolli; die Anzahl und Art der Kolli; der genaue Inhalt der einzelnen Kolli und das Brutte- und Nettogewicht und der Wert\*) jedes Kollos. (Allgemeine Bezeichnungen wie Baumwellwaren, Eisen-, Glaswaren, Maschinenteile, Papierwaren usw. sind unstatthaft.)

Die in Bremen ansässigen Firmen haben die Güter von der Woermann-Linie, mit welcher sie sich bezüglich der Verschiffung in Verbindung zu setzen haben, abholen zu lassen.

Bezüglich der Verpackungslisten und Rechnungen vergl. auch Punkt V der "Allgemeinen Vorschriften".

#### e. Bei Sendungen nach Deutsch-Neu-Guinea.

#### I. Bezeichnung der Frachtstücke.

Aufser den unter Punkt III der "Allgemeinen Vorschriften" angegebenen Bezeichnungen sind die für das Gouvernement bestimmten Frachtstücke mit der Aufschrift:

#### "Kais. Gouvt. Herbertshöhe",

und die für die übrigen Dienststellen bestimmten Frachtstücke mit den dem Bestellschreiben oder seinen Anlagen hinsichtlich des Empfängers und Bestimmungsorts zu entnehmenden "Aufschriften zu versehen.

#### II. Art der Versendung.

Bei der Versendung sämtlicher über Hamburg nach dem Schutzgebiete zu befördernden Güter ist zur Spedition die Speditionsfirma Matthias Rohde & Co. in Hamburg und bei den von Bremen aus zur Verschiffung kommenden Gütern die Speditionsfirma Matthias Rhode & Jörgens in Bremen in Anspruch zu nehmen.

Aus Berlin versandte Güter, welche nicht frei Bord Schiff in Hamburg oder Bremen oder nicht frei Bahnhof Berlin (Hamburger Güterbabnbof) angeliefert werden sollen, sind durch Vermittelung der Berliner Speditions- und Lagerhaus-Aktiengesellschaft (vorm. Bartz & Co.) in Berlin C, Kaisenstrafse 39—41, an die Speditionsfirna Matthias Rohde & Co. in Hamburg zur Weiterbeförderung an die vorgeschrieben Dienststelle abwasenden.

<sup>\*)</sup> sowie Länge, Breite und Höhe.

Die Speditionsfirma Matthias Rhode & Co. (oder Matthias Rhode & Jörgens) ist vor der Absendung der Güter von den Lieferanten mit einer Benachrichtigung zu versehen, aus welcher ersichtlich sind:

Die Marken und Nummern der Kelli; die Anzahl und Art der Kolli; der genaue Inhalt der einzelnen Kolli und das Brutto- und Nettogewicht und der Wert\*) jedes Kollos. (Allgemeine Bezeichnungen wie Baumwollwaren, Eisen-, . Glaswaren, Maschinenteile, Papierwaren usw. sind unstatthaft.)

Bezüglich der Verpackungslisten und Rechnungen vergl. auch Punkt V der "Allgemeinen Vorschriften".

# f. Bei Sendungen nach Samoa.

# I. Bezeichnung der Frachtstücke.

Aufser den unter Punkt III der "Allgemeinen Vorschriften" angegebenen Bezeichnungen sind die für das Gouvernement bestimmten Frachtstücke mit der Aufschrift:

zu versehen.

Bei der Versendung sämtlicher über Hamburg nach dem Schutzgebiete zu befördernden Gütter ist zur Spedition die Speditionsfirma Matthias Rohde & Co. in Hamburg und bei den von Bremen aus zur Verschiffung kommenden Gütern die Speditionsfirma Matthias Rhode & Jörgens in Bremen in Anspruch zu nehmen.

Aus Berlin versandte Güter, welche nicht frei Bord Schiff in Hamburg oder Bremen oder nicht frei Bahnhoff Berlin (Hamburger Güterbahnbof) angeliefert werden sollen, sind durch Vermittelung der Berliner Speditions- und Lagerhaus-Aktiengesellschaft (vorm. Bartz & Co., in Berliner, Kaiserstrafes 39—41, an die Speditionsfirma Matthias Rohde & Co. in Hamburg zur Weiterbeförderung an das Gouvernement abzusenden.

Die Versendung der Güter an das Gouvernement nach Apia hat in Durchfracht über Sydney zu erfolgen.

Die Speditionsfirma Matthias Rhode & Co. (oder Matthias Rhode & Jörgens) ist vor der Absendung der Gitter von den Lieferanten mit einer Benachrichtigung zu versehen, aus welcher ersichtlich sind:

Die Marken und Nummern der Kolli; die Anzahl und Art der Kolli; der genaue Inhalt der einzelnen Kolli und das Brutto- und Nettogewicht und der Wert\*) jedes Kollos. (Allgemeine Bezeichnungen wie Baunwollwaren, Eisen-, Glaswaren, Maschinenteile, Papierwaren usw. sind unstatthaft.)

Bezüglich der Verpackungslisten und Rechnungen vergl. auch Punkt V der "Allgemeinen Vorschriften".

Berlin, den 20. September 1903.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abteilung. I. V. Hellwig.

<sup>\*)</sup> sowie die Länge, Breite und Höhe.

#### Anhang zu No. 109.

## Zur gefälligen Beachtung!

Grundsätzlich dürfen amtliche Bestellungen für die Schntzgebiete nur von der Kolonial-Abteilung (bezw. dem Oberkommando der Schutztruppen) oder von den Gouvernements bewirkt werden.

Gleichwohl werden zuweilen solche Bestellungen von den Vorstehern nach geord neter Schutzgebietsbehörden oder auch von Beamten und Offizieren, die keine Behörde vertreten, direkt aufgegeben, sei es unter Berufung auf einen Auftrag von vorgesetzter Stelle, sei es auch ohne jede Erwähnung eines solchen Auftrags.

Zur Vermeidung der hieraus entstehenden Weitsrungen, insbesondere auch zur Vermeidung der Gefahr, daß diesen Bestellungen die Anerkennung versagt wird, werden die Lieferanten ersucht, sich in allen im Absatz 2 bezeichneten Fällen vor Ansführung der Bestellung durch Rückfrage bei der Kolonia/Abteilung zu vergewissern, ob die Bestellung genehnigt wird.

Berlin, den 20. September 1903.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abteilung.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abteilung. I. V. Hellwig.

110. Runderlaß der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes, betreffend Bestellungen für die Gouvernementskrankenhäuser.

Vom 24. September 1903.

Der deutsche Frauenverein für Krankenpflege in den Kolonien, hier, hat inlinblick auf den zunchmenden Bedarf der Gouvernements-Krankenhüssen und mit Rücksicht auf die finanziellen Dispositionen des Vereins gebeten, den Bedarf dir die Krankenhüsser alljährlich für des agnao Jahr in voraus bei ihm anzumelden und die bezüglichen Anträge bis zum Beginn des Kalenderjahres dem genannten Vereine einzusenden.

Das Kaiserliche Gouvernement ersuche ich, bei Anträgen auf Beschaffungen für die Krankenhäuser dem Wunsche des Vereins möglichst zu entsprechen.

Berlin, den 24. September 1903.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abteilung.

I. V. Hellwig.

111 Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Eingeborenen-Nachlässe. Vom 24. September 1903.

Es haben sich Zweifel ergeben über die Anslegung des § 3 der Verordnung, betreffend die Erbechaftssteuer und die Regelung von Nachlässen Farbiger, vom 4. November 1893, in der jetzigen Fassung,\*) sowie über die Höhe und die Berechnung der Gebühr bei Nachlafskonkursen. Ich bemerke dazu folgendes:

I. Der Passus "10 bezw. 15 pCt." in § 3 der Verordnung bezieht sich auf die Unterseheidung, ob der Nachlafs an Erben erster Klasse übergeht, doer ob ein sonstiger Fall vorliegt, nicht auf die Unterscheidung zwischen In- und Ausland (§ 3). Bei einer amtlichen Nachlafsregehung zahlen daher die Erben erter Klasse den niedrigeren Satz von 10 pCt., gleichgültig, ob der Nachlafs in das Ausland geht oder im Schutzgebiet verbleib.

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. VI, No. 70 (Anlage).

Bkt. d. Gouv. v. D. S. W. A., betr. zollfr. Einf. v. Spiritus z. wissensch. Zwecken. 26. Sept. 213

II. Da nach § 8 a der Verordnung der Nachlafskonkurs einen besonderen Fall der Nachlafsregelung darstellt, sind bei solchen Konkursen als Gebühr gemäß dem § 3 atets 15 pCt. (der Nachlafs geht als überschuldet nicht auf Erken
über, es liegt also ein "sonstäger Fall" vor) der Aktivmasse, ohne Rücksicht auf
die vorhandenen Schulden, zu erheben. Diese Aktivmasses ist die Summe der
Werte der zum Nachlasse gehörigen Vermögensobjekte; nausumehnen sind diejenigen Objekte, an welchen im Konkurse ein Aussonderungsrecht besteht, d. b.,
welche sich zwar in der Masse vorfinden, aber dem Erblasser nicht gehört haben,
z. B. Sachen, die er gelichen oder gemietet hatte. Für die Berechnung ist die
Zeit der Beendigung des Verführens mafsgebend. Es sind daher hinsichtlich der
Aufsenstände nur die wirklich einzegangenen Beträge anzusetzen, während eine
Forderung, welche nicht beigeitrieben werden kann, aufser Betracht bleibt. Bei
gewöhnlichen Regulierungen geschicht die Berechnung der Gebühr in derselben
Weise.

Die bei der Regelung von Nachlässen Farbiger eingehenden Gebühren-§ 3 der Verordnung vom 1. September 1896\*) — sind nicht bei den Erbechaftssteuern, sondern ihrer Natur nach beim Einnahmetitel 3, Unterabschnitt "Verschiedene Einnahmen" — im Rechaungsjahr 1903, Position 23 — zu verrechnen-Für die rücklegende Zeit wird von einem nachträglichen Ausgleich abgesehen.

Gleichzeitig mache ich wiederholt darauf aufmerksam, dafa der Geltungsbereich der Verordnung vom 4. November 1893 sich nicht nur auf die Städte, sondern auch auf das flache Land erstreckt. Ich bitte, dafür Sorgee zu tragen, dafs nicht etwa aus Nachlässigkeit der Akiden und Jumben die Erhebung der Erbebachfusteuern auf dem Lande unterblötig.

Daressalam, den 24. September 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Graf v. Götzen

 Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betreffend zollfreie Einfuhr von Spiritus zu wissenschaftlichen Zwecken.
 Vom 26. September 1903.

(Kol. Bl. S. 670.)

Auf Grund des § 6 der Zollverordnung für das deutsch-südwestafrikanische Schutzgebiet vom 31. Januar 1903\*\*) wird hiermit verordnet, was folgt:

Einziger Paragraph.

Die unter § 11 a der Zollverordnung vom 31. Januar 1903 vorgesehenen Zollbefreiungen erhalten unter Ziffer 11 folgende Ergänzung:

"Die Einfuhr von Spiritus zu wissenschaftlichen Zwecken ist auf Antrag beim Gouvernement, sowie unter Nachweis der eigenen Verwendung, zollfrei."

Windhuk, den 26. September 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur.

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. VI, No. 70 (Anlage).
\*\*) Oben No. 9.

113. Verfügung des Reichskanzlers, betreffend die seemannsamtlichen und konsularischen Befugnisse und das Verordnungsrecht der Behörden in den Schutzgebieten Afrikas und der Südsee. Vom 27. September 1903. 1. 10779/03

(Kol. Bl. S. 509. Reichsanz, vom 6. Oktober 1903.)

Auf Grund des 8 5 der Seemannsordnung vom 2. Juni 1902 (Reichs-Gesetzbl, S. 175) und der §§ 8, 15 des Schutzgebietsgesctzes (Reichs-Gesetzbl. 1900, S. 813) wird hiermit für die Schutzgebiete Afrikas und der Südsee verfügt. was folgt:

 Seemannsämter sind in den Schutzgebieten Afrikas und der Südsec; die Bezirksrichter in Daressalam, Tanga, Swakopmund, Duala, Victoria, Lome, Herbertshöhe, Friedrich-Wilhelmshafen, Ponape, Jap. Saipan, Apia, Jaluit.

Die Seemannsämter in den Schutzgebieten haben auch die Befugnisse, die nach der Vorschrift des § 15 des Gesetzes, betreffend die Untersuchung von Seeunfällen, vom 27. Juli 1877 (Reichs-Gesetzbl. S. 549) im Auslande den deutschen Konsuln zustehen.

§ 2. Den in § 1 Abs. 1 bezeichneten Bezirksrichtern werden die Befugnisse übertragen, die nach der Vorschrift des § 35 des Gesetzes, betreffend die Organisation der Bundeskonsulate sowio die Amtsrechte und Pflichten der Bundeskonsuln vom 8. November 1867 (Bundes-Gesetzbl. S. 137), den Konsuln zustehen.

Sie erhalten ferner für solche Schiffe, die sich in den Gewässern ihres Bezirks befinden, die Befugnis zur Ausstellung von Flaggenzeugnissen entsprechend der Vorschrift des § 12 des Gesetzes, betreffend das Flaggenrecht der Kauffahrteischiffe, vom 22. Juni 1899 (Reichs-Gesetzbl. S. 319).

- § 3. Für die in den §§ 1, 2 bezeichneten Amtsgeschäfte werden, soweit nicht gesetzlich Gebührenfreiheit besteht, Gebühren und Auslagen nach den Vorschriften des Gesetzes, betreffend die Gebühren und Kosten bei den Konsulaten des Deutscheu Reichs, vom 1. Juli 1872 (Reichs-Gesetzbl. S. 245), erhoben und finden die für die Konsuln geltenden Ausführungsvorschriften und Dienstanweisungen\*) entsprechende Anwendung.
- § 4. Auf die Vertretung der Bezirksrichter in den ihnen in den §§ 1, 2 zugewiesenen Geschäften und auf deren Übertragung finden die Vorschriften des § 1 No. 2, 4 der Verfügung, betreffend die Ausübung der Gerichtsbarkeit in den Schutzgebieten Afrikas und der Südsee, vom 25. Dezember 1900,\*\*\*) oder die an ihre Stelle tretenden Vorschriften entsprechende Anwendung.
- § 5. Die Gouverneure und der Landeshauptmann des Schutzgebiets der Marschallinseln, der Vizegouverneur zu Ponape und die Bezirksamtmänner zu Jap und Saipan sind befugt, für den Bereich der ihnen unterstellten Gebiete polizeiliche und sonstige die Verwaltung betreffende Vorschriften zu erlassen und gegen deren Nichtbefolgung Gefängnis bis zu drei Monaten, Haft, Geldstrafe und Einziehung einzelner Gegenstände anzudrohen.

<sup>\*)</sup> Eine neue Dienstanweisung, betreffend das Strafverfahren vor den Kaiserlichen Konsulaten als Seemannsämtern, vom 30. Mai 1903, ist im Reichsanz. No. 197, Beilage 1, vom 22. August 1903, veröffentlicht, Vgl. auch die Bekanntmachung des Bundesrats vom 13. März 1903 (Reichs-Gesetzbl. S. 42). Beide Stücke sind im "Anhang" dieses Bandes abgedruckt.

<sup>\*\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb, V. No. 169,

§ 6. Die Gouverneure können die ihnen im § 5 erteilte Befugnis für bestimmte räumlich begrenzte Bezirke anderen Beamten des Schutzgebiets wiederruflich übertragen. Die Übertragung kann mit Einschränkungen stattfinden.

Die Vorschrift des Abs. 1 findet auf die Gouverneure von Togo und Samoa und den Landeshauptmann der Marschallinseln keine Anwendung.

- § 7. Die nach den Vorschriften der §§ 5, 6 erlassenen Verordnungen müssen, um verbindlich zu sein, in ihrem Geltungsbezirk öffentlich bekannt gemacht werden. Bis die Gouverneure (der Landeshauptnann) nährer Voschriften über die Art der öffentlichen Bekanntmachung treffen, hat sie in ortsüblicher Weise zu erfolgen.
- § 8. Diese Verfügung tritt mit dem 1. Januar 1904 in Kraft. Mit dem gleichen Zeitpunkt treten außer Kraft\*): die Verfügung behufs Übertragung konsularischer Befugnisse sowie des Rechts zum Erlasse polizeilicher und sonstiger die Verwaltung betreffender Strafvorschriften auf Beamte der Schutzgebiete von Kamerun und Togo, vom 29, März 1889, die Verfügung, betreffend die Ausübung konsularischer Befugnisse, und den Erlafs polizeilicher und sonstiger die Verwaltung betreffender Vorschriften in Deutsch-Ostafrika, vom 1. Januar 1891, die Verfügung, behufs Übertragung konsularischer Befugnisse auf den Kommissar für das Schutzgebiet der Neu-Guinea-Kompagnie, vom 23. Mai 1890. die Vorschriften des § 2 Abs. 2, 3, 4 der Verfügung zur Ausführung der Allerhöchsten Verordnung, betreffend die Übernahme der Landeshoheit über das Schutzgebiet von Deutsch-Neu-Guinea durch das Reich, vom 1. April 1899, die Vorschriften der 88 2, 3 der Verfügung, betreffend die Regelung der Verwaltung und der Rechtsverhältnisse im Inselgebiete der Karolinen, Palau und Marianen, vom 24. Juli 1899, die Verfügungen, betreffend die Ausübung konsularischer Befugnisse und den Erlafs polizeilicher und sonstiger die Verwaltung betreffender Vorschriften in Samoa, vom 17. Februar 1900, und in Deutsch-Südwestafrika, vom 25. Dezember 1900, sowie die Verfügung behufs Übertragung konsularischer Befugnisse sowie des Rechts zum Erlasse polizeilicher und sonstiger die Verwaltung betreffender Vorschriften im Schutzgebiete der Marschall-Inseln vom 3. Januar 1902.

Kl. - Flottbeck, den 27. September 1903.

Der Reichskanzler. Graf v. Bülow.

114. Runderlafs des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Übertragung von Eigentum an Grundstücken. Vom 28. September 1903.

(Kol. Bl. S. 607.)

Nach den bisher im Schutzgebiet geltenden Bestimmungen erfolgte die betrtagung des Eigentums an einem Grundstick, welches im Eigentum eines Europäers (oder einer juristischen Person, wie Landesfiskus usw) stand, und für welches ein Grundbuchblatt noch nicht angelegt war, durch die Übergabe auf Grund eines Titles (Kaufr, Tausch- oder Schenkungsvertruges).

<sup>\*)</sup> Vgl. D. Kol. Gesetzgeb. I, No. 33, 124, 173; IV, No. 93, 83; V, No. 28, 170; VI, No. 297.

Diese Bestimmungen sind durch die Kaiserliche Verordnung, betreffend die Rechte an Grundstüben in den deutschen Schutzgebieten, von 21. Noverender 1902.\*) nach welcher die Übergabe als wesentliches Erfordernis für die Eigentumsübertragung nicht necht anzusehen ist, insofern geändert worden, als numehr zur Übertragung des Eigentums an einem solchen Grundstück die E in ig un ge des Verüsferers und des Erwerbers erforderlich ist. Die hierüber abgebenden Erklärungen sind von einer öffentlichen Behörde des Schutzgebiets (Bezirksamt. Bezirkszericht oder Millifärstation) zu beschutzgerisch

Es ist demnach jetzt in allen Fällen, in denen jemand ein solches Grundstück käuflich erwerben will, notwendig:

- der Abschlufs eines Kaufvertrages, der wie bisher der Genchmigung des Gouverneurs bedarf, wenn einer der Kontrahenten der Landesfiskus ist, aufserdem aber
- die Abgabe der Erklärungen von seiten des Verkäufers und des Käufers, dafs sie darüber einig seien, dafs das Eigentum an dem fraglichen Grundstück auf den Käufer übergehen solle.

Der Kaufvertrag zu 1 bedarf in denjenigen Fällen, in denen der Käufer gleichfalls ein Europäer (siehe oben) ist, der gerichtlichen Beurkundung (vgl. §§ 313 und 123 B. G. B.). Zu derartigen gerichtlichen Beurkundungen werden die Bezirksämter und Militärstationen demnächst generell ermächtigt werden. Fornular hierfür in Anlage A anbei.

Für die Erklärungen zu 2 genügt die öffentliche Beglaubigung seitens eines Bezirksamtes, Bezirksgerichts oder einer Militärstation in Gemäßsheit des § 129 B. G. B. Zu derartigen öffentlichen Beglaubigungen sind die Bezirksämter und Militärstationen ohne weiteres crmächtigt.

Formular hierfür in Anlage B anbei.

Falls einer der Kontrahenten nicht schreiben kann, sind die genannten Erklürungen zu 2 gerichtlich zu beurkunden, wodurch nach § 129 B. G. B. Abs. 2 die öffentliche Beglaubigung ersetzt wird. In diesem Falle ist die Erklürung von seiten des des Schreibens Unkundigen, dafs er nicht schreiben könne, im Protokoll festusstellen und bei der Verlesung und Genehniungun ein Zeuge zuzuziehen. Das Protokoll ist von dem letzteren mit zu unterschreiben (vgl. § 172 des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit).

Zu derartigen gerichtlichen Beurkundungen werden die Bezirksämter und Militärstationen gleichfalls denmächst generell ermächtigt werden. Formular hierfür in Anlage C anbei.

Lh ersuche von jetzt ab in allen Fällen, in deuen es sich um die Ver-Bufserung eines Grundstücks handelt, welches im Eigentum eines Europäers (siehe oben) steht und für welches ein Grundbuchblatt nicht angelegt ist, die Kontrahenten mit dem Inhalt dieses Runderlasses bekannt zu machen und dementsprechend zu verfahren.

Daressalam, den 28. September 1963,

Der Kaiserliche Gouverneur. Graf v. Götzen.

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. VI, No. 2.

#### Anlage A. zu No. 114.

(Formular für die gerichtliche Beurkundung eines Kaufvertrages.)

| <br> | den | 190 |
|------|-----|-----|

Vor d Unterzeichneten

erschienen, persönlich bekannt: 1. der

als Vertreter des ostafrikanischen Landesfiskus.

2. der und schlossen den anliegenden Kaufver-

trag.\*) Vorgelesen, genehmigt, unterschrieben. (Folgen die eigenhändigen Unterschriften

und Geschlossen.

(Folgt Unterschrift des Bezirksamtmanns oder Stationschefs.)

# Anlage B. zu No. 114.

(Formular für die öffentliche Beglaubigung der nach § 18 der Verordnung vom 21. November 1902 abzngebenden Erklärungen.)

(Siegel oder Stempel.)

Wir sind darüber einig, dass das Eigentum an dem dem

(Name des Verkäufers) gehörigen, im Kaufvertrage vom 19

näher bezeichneten Grundstücke auf den (Name des Käufers)

übergehen soll. (Folgen die eigenhändigen Unterschriften des Verkäufers und Käufers.)

Die vorstehenden vor dem unterzeichgefertigten Unterschriften des (Name des

Verkäufers) und des (Name des Käufers) werden beglaubigt.

, den 190 (Folgt Unterschrift des Bezirksamtmanns oder

Stationschefs)

<sup>\*)</sup> Anm. Der Kaufvertrag ist beizufügen und im Wortlant zu verlesen.

#### Anlage C. zu No. 114.

(Formular für die gerichtliche Beurkundung der nach § 18 der Verordnung vom 21. November 1902 abzugebenden Erklärungen, wenn einer der Kontrahenten nicht schreiben kann.)

| , den                             | . 19   |
|-----------------------------------|--------|
| Vor d unterzeichneten             | 10     |
| erschienen persönlich bekannt:    |        |
| 1, der Ansiedler X                |        |
| 2. der Jumbe Y                    |        |
| Der zu 2 genannte Jumbe Y         |        |
| erklärte, dafs er nicht schreiben | könne. |
| Es wurde daher der Schreiber      |        |
|                                   |        |

Z zugezogen.
Die zu 1 und 2 Genannten erklärten:
Wir sind darüber einig, daß das Eigentum an dem dem Ansiedler

X gehörigen, im Kaufvertrage vom 190 näher bezeichneten Grundstücke anf den Jumben Y übergehen soll.

Vorgelesen genehmigt, unterschrieben.
(Folgen die eigenhändigen Unterschriften
des X und Z.)
Geschlossen.

(Folgt Unterschrift des Bezirksamtmanns oder Stationschefs.)

115. Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend den Fortfall der polizeilichen Meldepflicht Nichteingeborener in Daressalam. Vom 29. September 1903.

Auf Grund des § 15 letzter Absatz des Schutzgebietsgesetzes vom 10. September 1900 in Verbindung mit der Verfügung des Reichskanzlers vom 1. Januar 1891 wird hiernit verordnet, was folgt:

Einziger Paragraph.

Die Bestimmungen unter II.E Fremdenpolizei der Polizeiverordnung vom 6. März 1804\*) werden hierdurch aufser Kraft gesetzt.

Daressalam, den 29. September 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Graf v. Götzen.

116. Verfügung des Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika wegen Inheratturetens der Verfügung, betreffend Rechtsgeschäfte und Rechtsstreitigkeiten Nichteingeborener mit Eingeborenen, vom 23. Juli 1903. Vom 3. Oktober 1903.

(Kol. Bl. S. 633.)

Gemäß s § 13 Absatz 1 der Verfügung des Reichskauzlers vom 23. Juli 1903, betreffend Rechtsgeschäfte und Rechtsstreitigkeiten Nichteingeborener mit Eingeborenen im stüdwestafrikanischen Schutzgebiete (Kol. Bl. No. 15 vom 1. August

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. VI, Anlage zu No. 40, S. 75.

Vfg. f. K., betr. Landkommission. 4. Okt. Erl. f. D. O. A., betr. Rechnungswesen. 5. Okt. 219

1903, S. 383),\*) wird hiermit bestimmt, daß die genannte Verfügung am 1. November für das Schutzgebiet in Kraft tritt,

Windhuk, den 3. Oktober 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Leutwein.

 Verfügung des Gouverneurs von Kamerun, betreffend Bildung einer Landkommission. Vom 4. Oktober 1903.

(Kol. Bl. 1904, S. 151.)

Die Verfügung vom 8. April 1902, betreffend Bildung einer Landkommission zwecks Regelung der Grundbesitzverhältnisse der Eingeberenen innerhalb der Pilanzungsgebiete am Kamerunberge (Kol. Bl. von 1902, No. 19, 8. 469), wird dahin abgeändert, dafs die Tätigkeit der durch genaunte Verfügung gebildeten Landkommission sich auf den Verwältungsbezirk Vietoria zu besehränken hat, und dafs als Beisitzer der Kommission stets ein Missionar zuzuziehen ist.

Buca, den 4. Oktober 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. I. V. Ebermaier.

Durch Verfügung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun vom 4. Oktober 1903 ist eine Landkommission für den Verwaltungsbezirk Buea mit dem Sitze in Buea gebildet worden.

118. Erlaß der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes an den Gouverneur von Deutsch-Ostafrika, betreffend das Rechnungswesen bei der Eisenbahnverwaltung. Vom 5. Oktober 1903.\*\*)

Mit Rücksicht auf die sehwierigen Verkehrsverbältnisse in den Schutzgebieten hat es sich für die südwestafrikanische Eisenbahn als zweckmilfsig erwiesen, kleinere, bei der Prifung der Eisenbahneinnahmen durch die Verkehrskontrolle festgestellte Fehler in der Berechnung der Fahr- und Frachtgelder sowie der Nebenpebühren bis zur Höbe von 1 Mark für den einzelnen Fall unbersücksichtigt lassen zu können, da die Nacherhebung oder Nachzahlung soleh geringer
Betrijen unverhältnismäßies Schwierinkeiten verursacht.

Euer Hochgeboren ersuche ich, für die Usambarabahn ein gleiches Verfahren beobachten zu lassen.

Berlin, den 5. Oktober 1903.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abteilung. Stuebel.

\*) Oben No. 91.

In allen Fällen, in denen von Einziehnng oder Auszahlung abgesehen wird, ist neben der berichtigten Zahl zn vermerken: Beruht.\*

<sup>\*&#</sup>x27;) Vgl. hierar folgenden weiteren Erlafs der Kolonial-Abellung vom 31. Jannar 1901;
"Felher in der Berechnung sollen nicht verw in allen Fillen nuberdeischigt)
hierar in der Berechnung sollen nicht verw in allen Fillen nuberdeischigt;
hierar in der Berechnung in Verläußer, dass gegen den Turft en
werden. Nur da, wo die Ausgleichung mit Weitlängietelen verlaught ist und der Fehler
auf einem Versehen eines sonst zuverlässigen Beaunten beruht, k nan über Abweichungen in den Sollbertignen hinwegesehen werden. Ew urd also da, wo eine Einziehung nicht
möglich, der Fehler alter unf wiederhalt beobachteises, wenig sorgfütiges Arbeiten des
also in richtiger Höhe zum Soll zu stellen sein.

 Verordnung des Gouverneurs von Kamerun, betreffend Pfändung von Vieh. Vom 5. Oktober 1903.

(Kol. Bl. 1904, S. 151.)

Die Verfügung vom 1. November 1898,\*) durch welche den Pfanzungen gestattet ist, das sich auf ihrem Gebiete herumtreibende fremde Vieh selbständig zu pfänden bewen absuchiefen, wird uuf Anordmung des Auswärtigen Amtes hiermit aufgehoben. An Stelle der aufgehobenen Verfügung wird hinsichtlich der Pfändung von Vieh folgendes bestimmt:

- Wird fremdes Vieh in einer Pflanzung weidend oder sonst unbefugt sich dort aufhaltend angetroffen, so ist der Pflanzungseigentümer oder dessen Vertreter befugt, dasselbe einzufangen und zunächst in Gewahrsam zu nehmen.
- 2. Von der Pfändung ist der zuständigen Lokalverwaltungsbehörde, Bezirksamt bezw. Station usw., so f o rt Mitteilung zu machen. Die Lokalverwaltungsbehörde hat alsdann Bestimmung darüber zu treffen, wo und wie das Pfandstück unterzubringen ist.
- 3. Alsdann ist mit tunlichster Beschleunigung der Eigentümer des gepfändeten Viehes zu ermittelt und von der Beschlagnahme in Kenntnis zu setzen; gleiehzeitig ist in geeignet erscheinender Weise der angerichtete Schaden erforderlichenfalls unter Zuziehung von Sachverständigen festzustellen.
- 4. Der Eigentümer des Viehes hat den Wert des entstandenen Schadens sowie die durch die vorläufige Unterbringung des Viehes etwa entstandenen Fütterungskosten sowie die Kosten des Verfahrens zu ersetzen.
- Nach Erlegung der Schadens- und Kostensumme ist dem Eigentümer das Vieh zurückzugeben.
- 5. Ist der Eigentümer des Viehes nicht zu ermitteln oder zahlungsunfähig, so wird das beschlagnahmte Vieh von Amts wegen öffentlich verstelliger oder falls eine Versteigerung einen angemessenen Preis nicht erhoffen läfst zum ortstöllichen Preise freihändig verkauft. Aus dem Erlöse ist der geschädigte Pflannungseigentümer schadigs zu halten.
- 6. Ergibt sich ein Übersehufs, so ist dieser dem Eigentümer des Viehes zurückzugeben oder — wenn der Eigentümer nicht hat ermittelt werden können bei der Bezirksamts- bezw. Stationskasse zu hinterlegen. Von der Hinterlegung ist dem Gouvernement Anzeige zu erstatten.
- 7. Die Hinterlegungsaumme verfällt zugunsten des Fiakus, wenn trotz ordnungsmäßiger zweimaliger öffentlicher Bekanntmachung der Eigentümer des gepfändeten Vielnes binnen Jahresfrist nicht hat ermittelt werden können.

Buea, den 5. Oktober 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. I. V. Ebermaier.

120. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend das Kassenwesen. Vom 8. Oktober 1903.

Zufolge A. II, Ziffer 2 der Geschäftsamweisung für die Bezirke- und Stationskassen usw. ist zu allen Ausgaben, welche nach den bestehenden Vorschriften oder nach vorliegenden Gouvernementsbefehlen usw. nicht ein für allemal ohne besondere Genchmigung des Gouvernements geleistet werden können, oder zu deren Bestreitung von seiten des Gouvernements keine Mittel zur Verfügung ge-

<sup>\*)</sup> Nicht abgedruckt.

stellt sind, abgesehen von ganz dringlichen Fällen, stets vorher die Genehmigung - nötigenfalls auf telegraphischem Wege - nachzusuchen und dem Ausgabebelege als Rechnungsausweis beizufügen. Ferner müssen die dem Staate zustehenden Einnahmen in den bestehenden Terminen prompt erhoben werden. Einnahmereste dürfen erst dann erscheinen, wenn festgestellt ist, dass deren Einziehung durch Umstände, welche außer der Gewalt der Verwaltungschefs und der Kassenführer liegen, verhindert worden ist. Ebenso dürfen Stundungen für die Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen gegen den Staat, abgesehen von unvermeidlichen Rückständen bei der Besteuerung der Eingeborenen, unter keinen Umständen von den Verwaltungschefs bewilligt werden.

Indem ich eine genaue Beachtung dieser Vorschrift in Zukunft erwarte. weise ich zugleich darauf hin, dass jeder Beamte oder Offizier für Massnahmen von finanzieller Tragweite, welche weder nach den allgemeinen Vorschriften zulässig, noch durch besondere Verfügung genchmigt sind, oder sich nicht mehr im Rahmen der zur Verfügung stchenden Etatsmittel halten, persönlich verantwort-

lich gemacht werden mufs.

Wiederholt hat das Auswärtige Amt, Kolonial-Abteilung, sodann bestimmt, daß die amtlichen Kassen nur mit Vermittlung solcher Zahlungen für Private und Missionen sich befassen dürfen, bezüglich welcher sie ihrerseits vorher Deckung erhalten haben. Vorschüsse an Privatinteressenten aus amtlichen Kassen sind unstatthaft. Nach diesem Grundsatze muß nunmehr auch im Anweisungsverkehr der öffentlichen Kassen des Schutzgebiets verfahren werden. Es dürfen von jetzt ab Geldüberweisungen für Private durch Vermittlung der amtlichen Kassen ohne vorherige Deckung oder ohne ausdrückliche Ermächtigung des Gouvernements nicht mehr stattfinden. Abweichende Ermächtigungen sind hierdurch als aufgehoben zu betrachten.

Daressalam, den 8. Oktober 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. I. V. Stuhlmann.

121. Auszug aus einer Verordnung des Gouverneurs von Kamerun, wegen Aufhebung der unterm 6. Mai 1901 erlassenen Verordnung, betreffend den Erlass polizeilicher Strafverfügungen. Vom 9. Oktober 1903.

Einziger Paragraph.

Die Verordnung vom 6. Mai 1901, betreffend den Erlafs polizeilicher Strafverfügungen gegen Nichteingeborene,\*) wird hiermit aufgehoben. Buea, den 9. Oktober 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. I. V. Ebermaier.

Bekanntmachung des Reichskanzlers, betreffend die Schürfscheingebühr, die Feldessteuer und die Bergwerksabgabe in Deutsch-Ostafrika. K. 11238/ Vom 16. Oktober 1903.

(Kol. Bl. S. 574. Reichsanz, No. 258.)

Auf Grund der mir unter dem 18. November 1900 erteilten Allerhöchsten Ermächtigung und in Anschluss an meine Bekanntmachung vom 27. November 1900 bestimme ich hiermit das Folgende:

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. VI. No. 218.

Die in § 16 der Allerhöchsten Verordnung, betreffend das Bergwesen in Deutsch-Oetafrika vom 9. Oktober 1898 (Reichs-Gesetzhl S. 1045),\*) vorgeschene Schürfscheingebühr, die in § 54 a. a. O. vorgeschene Feldessteuer und die in § 55 daselbst vorgeschene Förderungsabgabe werden auch für die Zeit vom 1. Januar 1904 bis einschließlich den 31. Dezember 1903 auf die Hälfte herabesetzt.

Berlin, den 16. Oktober 1903.

Der Reichskanzler. I. A. Stuebel.

123. Verordnung des Gouverneurs von Samoa, betreffend das Vermessungswesen. Vom 20. Oktober 1903.

Behufs Einführung eines einheitlichen Verfahrens in der Ausführung von Vermessungsarbeiten durch Gouvernements- und Privatlandmesser wird auf Grund des § 2 der Verfügung des Reichskanzlers vom 30. November 1902\*\*) zur Ausführung der Kaiserlichen Verordnung, betreffend die Rechte an Grundstücken in den deutschen Schutzgebeiten, vom 21. November hiermit verordnet, was folgt:

#### I. Verwaltung.

- Alle Vermessungen, welche öffentlichen Glauben beanspruchen und die Grundbucheintragung oder Berichtigung bezwecken, werden durch einen vom Kaiserlichen Gouverneur bestimmten Beamten des Gouvernements geprüft und beglaubigt.
- 2. Die Ausführung dieser Vermessungen erfolgt nach Mafsgabe des zu § 5 der Gouvernementsverordnung aufgestellten Tarifs durch Gouvernements-Landnesser für Rechnung der Staatskasse oder durch Privat-Landnesser.
- 3. Landmesser, welche durch ein in Deutschland oder im Ausland erworbenes Landmesser-Bernfazeugnis oder Patent den Befähigungsanachweis erbringen, erhalten auf Antrag die Erlaubnis zur Ausführung derartiger Vermessungen. Die Lizenzgebühr beträgt für Privat-Landmesser jährlich 50 Mark.

#### II. Feldarbeit.

- 1. Die Vermessung von Grundstücken innerhalb des früheren Munizipalitätebezirks und in Dorflagen geschieht durch Koordinatenanfanham und polygonometrische Messung; die Vermessung von Plantagengrundstücken bis zu 20 ha Größe inner- und aufserhalb dieser Bezirke durch polygonometrische Aufnahme ohne Triangulation, solange eine Landestriangulation noch nicht ausgeführt ist. Flächen, welche größer als 20 ha sind, sind, falls ein Anachlufs an eine Landestriangulation nicht möglich ist, durch eine Kleintriangulation mit Basiansesung aufzunehmen.
- 2. Die Winkelmessung ist mit dem Theodolithen auszuführen. Die Streckenmessung mufs mit dem 20 Meter-Stahlmafshand oder mit geeichten Mefslatten erfolgen, welche mit Normalmetern zu vergleichen sind. Ein Turnafs und eine Komparatoreinrichtung befindet sich für Vergleichszwecke in den Geschäftsräumen des Gouvernements.

3. Die Dreieckspunkte von Kleintriangulationen und die Polygonpunkte sind durch Drainfohren von 0,35 bis 0,40 m Länge und bis zu 0,08 m lichte Weite oder durch Steine (Basalt oder Zementmörtelgufs) in den Abmessungen 0,15 zu 0,15 m Querschnitt und 0,55 m Länge zu vermarken. Die Oberfläche

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. III, No. 60.

dieser Marken soll mit der Erdoberfläche abschneiden. Die Mitte dieser Steine ist durch ein zentrisches Loch zu bezeichnen.

4. Die Anzahl der Grenzpunkte darf nicht unnötig vergrößert werden; se genügt im allgemeinen für jede noch so lange Grenzlinie die Vermarkung der beiden Endpunkte, welche gegenseitig sichtbar sein müssen.

5. Die Vermarkung der Grenzpunkte muß durch gut behauene Basaltsteine oder Zementmörtelgußsteine in den Dimensionen 0,20 zu 0,20 zu 0,95 m erfolgen. Die Vermarkungssteine sollen das umgebende Erdreich um höchstens 10 em überragen.

Für die Fälle, in deuen vorstebende Vermarkungsmittel nur mit großen Kosten zu besehaffen sind, können gegebenenfalls auch Erdhügel oder aufgetürmte Steinpyramiden verwendet werden. Alle diese Grenzzeichen sind aufserdem noch unterirdisch zu vermarken. Am besten eignen sich hierzu leere Flaschen, deren Boden durchstofsen oder abgesprengt ist.

6. Die topographische Aufnahme des Innern eines Grundstückes soll nur ein skizzenhaftes Eintragen der Terrningestaltung sein. Notizen über den geologischen Charakter des Grundstücks, die Bodenbeschaffenheit, Bodengüte, Wegeverhältnisse, Höhenlage, Wasserversorgung und Vegetation sind dem Feldbuch beiturfügen.

7. Werden die Grenzen durch natürliche Objekte, wie Wege, Wasserläufe, Gebirgskämme usw., dargestellt, so sind diese Grenzen durch besondere Messungslinien genau aufzunehmen.

#### III. Ausarbeitung der Karten.

J. Jeder Gouvernements- und Privat-Landnesser hat zweeds Prifung seiner Arbeiten zwei Karten an das Gouvernement einzusenden. Das eine Exemplar auf guten Zeicheupapier verbleibt im Archiv, das zweite Exemplar, ein Köple auf Pausleinwand, geht nach Revision mit Prifungsvermerk an den Landnesser behufs Aushindigung an den Auftraggeber zund.

Der Mafsstab der Verjüngung ist für Waldkomplexe 1: 2500 oder 1: 5000, für parzellierte Feldlagen 1: 1000 oder 1: 1250 und für Dorf- und Stadtlagen 1: 1000, 1: 500 oder 1: 250.

- Außerdem ist ein Feldbuch in Aktenformat beizubringen, welches folgende Anlagen und Daten erhält:
  - a) eine ungefähr maßstabliche Zeichnung des Grundstücks mit den Originalmaßen der Messungs- und Grenzlinien in Zentimetern;
  - b) die Resultate der polygonometrischen und trigonometrischen Winkelmessung in Sckunden des in 360 Grade geteilten Kreises;
  - c) die Koordinatenberechnung und die Koordinaten der Dreiecks- und Polygonpunkte in Zentimetern;
  - d) die doppelte Berechnung der Flächeninhalte in Hektar, Ar und Quadratmetern;
  - e) die Namen der Eigentümer und Angrenzer.
  - 3. Das Format der Karten muß sein:
  - a) 50×34 cm, sofern dies aber zur notwendigen zusammenhängenden Darstellung umfangreicher Flächen nicht ausreicht:
    - b) 50 × 66 cm oder
  - c) 50 × 100 cm an Länge und Breite.
- Die Titelschrift muß enthalten den Namen des Distrikts, der Gemeinde und der Gewanne.

- 5. Das Beschreiben der Karten muß in der Regel in deutscher Sprache, in Rundschrift, erfolgen. Auf richtige Schreibweise der Eingeborenenbezeichnungen für Flüsse, Berge usw. ist besondere Sorgfalt zu verwenden.
- 6. Für das Zeichnen der Karten sind die Vorschriften der preußsischen Landesaufnahme massgebend.
  - 7. Auf jeder Karte ist der Maßstab unten anzugeben.

#### IV. Kosten.

- 1. Die Prüfung und Beglaubigung der Karten und Messungsunterlagen geschieht kostenfrei.
- 2. Die Ausführung von Vermessungsarbeiten durch Gouvernements-Landmesser geschieht auf mündlichen oder schriftlichen Antrag unter Einzahlung eines Kostenvorschusses in Höhe von 75 Prozent der vorlänfigen festzusetzenden Gebühren.
- Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Sämtliche früheren, das Vermessungswesen betreffenden Verfügungen werden aufgehoben.

Apia, den 20. Oktober 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Solf

124. Runderlaß der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes, betreffend die Erstattung spezieller Umzugskosten bei Versetzungen von Beamten. Vom 21. Oktober 1903.

In 8 12 der Vorschriften vom 31, Mai 1901,\*) betreffend den Urlaub, die Stellvertretung, die Tagegelder, Fuhr- und Umzugskosten der Landesbeamten in den Schutzgebieten, ist bestimmt worden, dass die etatmässigen Beamten für die Übersiedlung nach dem Schutzgebiete beim Eintritt in den Kolonialdienst, für die Heimreise im Falle des Austritts aus dem Kolonialdienste sowie für Versetzungen von einem Schutzgebiete in ein anderes Vergütung nach Maßgabe der Allerhöchsten Verordnung vom 23. April 1879, betreffend die Tagegelder, die Fuhrkosten und die Umzugskosten der gesandtschaftlichen und Konsularbeamten, \*\*) erhalten.

Es hat sich als notwendig herausgestellt, besondere Normen hinsichtlich der Liquidationen der gemäß § 12 Abs. 1 der Verordnung vom 23. April 1879 zu erstattenden speziellen Umzugskosten festzulegen. Demgemäß hat der Herr Reichskanzler den in Abschrift beiliegenden Runderlafs vom 10. August d. J. an sämtliche Kaiserliche Missionen und mit Berufsbeamten besetzte Konsularbehörden gerichtet.

Ich ersuche ergebenst, die in demselben zum Ausdruck gebrachten Grundsätze auch für den dortigen Geschäftsbereich anzuwenden und die in Betracht kommenden Beamten entsprechend zu verständigen.

Drei Exemplare diescs Erlasses und der Anlage sind beigefügt.

Berlin, den 21. Oktober 1903.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abteilung. Stuebel

<sup>\*)</sup> D. Kol, Gesetzgeb. VI, No. 222, \*\*) Ebenda I. No. 11.

#### Anlage zu No. 124.

Bei Prüfung der Forderungsnachweise über die den gesandtschaftlichen und Konsularbeamten aus Anlass von Versetzungen zu gewährenden speziellen Umzugskosten ist hier in zahlreichen Fällen wahrgenommen worden, daß von den beteiligten Beamten bei der Anordnung des Transports und der Wahl der Transportmittel nicht genügend darauf geachtet war, die Kosten auf das Maß des Notwendigen zu beschränken. Oft hatten auch die Beamten die erforderliche Prüfung der Spediteurrechnungen offenbar gänzlich unterlassen, und es waren Forderungen der Transportvermittler anstandslos bezahlt worden, welche die Grenzen der Angemessenheit in weitgehender Weise überschritten. In solchen Fällen haben vom Auswärtigen Amte erhebliche Abstriche an den Liquidationen gemacht werden müssen, wobei die Beamten wegen Wiedererlangung der von ihnen zuviel gezahlten Beträge lediglich an die Spediteure verwiesen werden konnten. Zur Vermeidung derartiger Vorkommnisse wird von den versetzten Beamten bei dem Versand ihrer Einrichtungsgegenstände mit besonderer Sorgfalt auf Vermeidung aller überflüssigen Aufwendungen Bedacht zu nehmen und durch sachgemäße Vereinbarungen mit den Spediteuren der Möglichkeit einer Übervorteilung von vornherein tunlich vorzubeugen sein. Auch werden sich die Beamten stets vor Begleichung der Rechnungen durch eine eingehende Prüfung derselben von der Berechtigung und Angemessenheit der darin enthaltenen Kostenansätze zu überzeugen haben. Dass dies geschehen ist und dass ferner die in Rechnung gestellten Leistungen notwendig waren, wofür die Beamten gleichfalls verantwortlich sind, ist durch einen unterschriftlich zu vollziehenden Vermerk des Inhalts: "Die vorstehende Rechnung ist von mir geprüft und als angemessen befunden worden" zum Ausdruck zu bringen. Sollten Zahlungen auf Grund mehrerer Rechnungen geleistet sein, so ist eine Zusammenstellung vorzulegen, aus der sich der Gesamtbetrag der zu erstattenden Kosten ergibt. In diesem Falle ist nicht jede einzelne Rechnung, sondern nur die Zusammenstellung in der angegebenen Weise zu bescheinigen. Des weiteren wird es sich, da nach § 12 der Allerhöchsten Verordnung vom 23. April 1879 die Erstattung der Transportkosten von der Vorlegung spezieller und belegter Liquidationen abhängig gemacht ist, zur Vermeidung von Weiterungen und finanziellen Nachteilen für die Beamten empfehlen, die Erlangung der benötigten Unterlagen (einschließlich der mit Frachtrechnungen versehenen Frachtbriefe, Konnossemente usw.) durch entsprechende Versbredungen mit den Spediteuren sicherzustellen. Die Spediteurrechnungen selbst müssen übersichtlich ausgestellt sein und die zur Begründung der einzelnen erforderlichen Angaben enthalten, damit sowohl das Auswärtige Amt als auch der Rechnungshof in der Lage ist, die angesetzten Vergütungen auf ihre Berechtigung und Angemessenheit nachzuprüfen. Jedenfalls sind darin die baren Auslagen der Spediteure nur mit den wirklich gezahlten Beträgen und getrennt von den Gebührnissen für ihre eigenen Leistungen aufzuführen. Sind von einem Forderungsberechtigten Kosten durch Nachnahme erhoben, so ist nachzuweisen, aus welchen Einzelbeträgen sie sich zusammensetzen und wofür sie berechnet sind.

Auf eine sorgfältige Beachtung der vorstehenden Vorschriften wird umsomehr Bedacht zu nehmen sein, als andernfalls bei der hier vorzunehmenden Prüfung der Rechnungen leicht Weiterungen und Verzögerungen entstehen wirden und sich unter Umständen sogar die Zuziehung besonderer gerichtlicher Sachverständiger erforderlich mechen würde. Bei dem Transport von Sachen auf dem Seewege ist ferner zu berücksichtigen, daß dem Auswärtigen Amte folgende Frachtermäßigungen von Reedereien zurestanden sind:

- von dem Norddeutschen Lloyd, der Hamburg-Amerika-Linie, der Hamburg - Südamerikanischen Dampfschiffahrts - Gesellschaft und der Deutschen Ostafrika-Linie ie 20 Prozent der tarifmäßisien Frachten,
- von der Deutsch-Australischen Dampfschiffshrts-Gesellschaft für Sendungen nach Australien ein gleich hoher Frachtnachlafs.
- von den Messageries Maritimes in Paris f
  ür die Linien 
  über Suez hinaus 15 Prozent.

Darauf, dafs diese Frachtvergünstigungen in den gegebenen Fällen auch wirklich gewährt worden sind, wird vor Bezahlung der Rechaungen zu achten sein.

Werden zum Versand des Umzugsguts Möbel-Patentwagen benutzt, so ist in Betracht zu ziehen, daß sich für den Spedietur vielfand. Gelegenheit bieten wird, die Wagen am Bestimmungsorte bezw. an einem in dessen Nähe gelegenen Flatze unmittelbar oder bald nach der Entladung weiter zu verwenden. Demgemäß werden bei der Erteilung des Transportauftrags in den geeigneten Fällen Vereinbarungen mit den Spediteuren ins Auge zu fassen sein, wonend diesen die Wagen am Ziele des Transports zur Verfügung gestellt werden. Für das denselben dadurch zufällende Risiko ist ihnen erforderlichenfalls eine Vergütung zuzusichern, die aber hinter dem Betrage der für die Reichskasse eintretenden Ersparnis an Rückfracht und an Leihgebühr für die Zeit des Rücktransports zurückbleiben mufs.

Überdies hat der Rechnungshof mehrfach die Zulässigkeit der Kostenerstattung für Möbel-Patentwagen beanstandet. In dieser Beziehung wird zwar zuzugeben sein, daß die Benutzung von Möbel-Patentwagen nach den heutigen Verkehrsverhältnissen unter Umständen als eine übliche und an sich zweckmäßige Maßnahme anzusehen ist, die zugleich zugunsten der Reichskasse eine Verminderung der Kosten für das Beladen und Entladen der Eisenbahnwagen zur Folge hat, also keineswegs lediglich den Beamten zugute kommt. Immerhin erscheint die ausschliefsliche Heranziehung der Reichskasse zur Tragung der durch die Verwendung solcher Wagen erwachsenden Kosten nur insoweit vertretbar, als die zum Versand gelangenden Gegenstände im Hinblick auf ihren Wert und ihre eigenartige Beschaffenheit die Benutzung dieses kostspieligen Transportmittels gerechtfertigt erscheinen lassen. Der Transport aller übrigen Sachen wird dagegen - in den geeigneten Fällen nach ordnungsmäßiger Verpackung - mittels gewöhnlicher Eisenbahnwagen zu bewirken sein. Dass in diesem Sinne der Kostenaufwand für Möbelpatentwagen auf das Maß des wirklich Notwendigen beschränkt geblieben ist, wird durch Einreichung eines eine entsprechende Prüfung ermöglichenden Verzeichnisses der mit Möbelpatentwagen versandten Gegenstände darzutun sein. Die vorstehende Bestimmung bezieht sich nur auf die Kosten für die zu Transporten auf dem Schienenwege benutzten Möbelpatentwagen. Sind solche Wagen - oder Möbelkoffer - bei Transporten auf dem Seewege verwendet worden, so hat der versetzte Beamte die dafür entstehenden Kosten in vollem Umfange aus der Vergütung für allgemeine Umzugskosten zu bestreiten.

Von dem Inhalte dieses Erlasses sind sümtliche beteiligte Beamte in Kenntnis zu setzen.

Berlin, den 10. August 1903.

Der Reichskanzler. L. A. Mühlberg.  Allerhöchste Verordnung, betreffend die Verleihung der deutschgestafrikanischen Landesangehörigkeit. Vom 24. Oktober 1903.

(Kol. Bl. S. 573. Reichsanz. No. 258.) H. 12023/03

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen usw., verordnen auf Grund der §§ 1, 4, 7 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzblatt 1900, S. 813) für das deutsch-ostafrikanische Schutzgebiet im Namen des Reichs, was folgt:

- § 1. Personen, welche sich im Schutzgebiet niedergelassen haben, kann auf ihren Antrag die deutsch-ostafrikanische Landesangehörigkeit nach Mafsgabe der nachstehenden Vorschriften verlichen werden.
- § 2. Über den Antrag, welcher durch Vermittlung des für den Wohnsitz des Antragstellers zuständigen Bezirksamtmanns (Stationschefs) zu stellen ist, entscheidet der Gouverneur.

Die Verleihung erfolgt durch Eintragung in eine von dem Bezirksamtmann (Stationschef) nach näherer Bestimmung des Gouverneurs zu führende Matrikel. Eine Ausfertigung der Eintragung ist dem Bellehenen auszuhländigen. Die dafür zu entrichtende Gebühr beträgt 20 Rupien. Die Gebühr kann in geeigneten Fällen vom Gouverneur ermäfsigt oder erlassen werden.

§ 3. Die Verleihung begründet für den Beliehenen alle Rechte und Plüchten eines dem Schutzgebiete durch Abstammung angehörenden Eingeborunen. Diese Wirkung erstreckt sich auf die Ebefrau, sofern die Ebe nach der Verleihung geschlossen ist, sowie auf die eheliehen Kinder, soweit sie nach der Verleihung geboren aind.

Der Gouverneur bestimmt in jedem Falle, ob der Beliehene im Sinne der Vorschriften der §§ 4, 7 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900, S. 813) als Eingeborener oder als Nichteingeborener anzuschen ist.

Zur Führung der Reichsflagge ist die in der Verordnung vom 28. Juli 1891 vorgesehene besondere Erlaubnis nicht erforderlich.

§ 4. Verläfst ein in der Matrikel Eingetragener dauernd das Schutzgebiet, so kann der Gouverneur seine Löschung in der Matrikel verfügen. Auf Antrag hat die Löschung zu erfolgen. Die Löschung hat den Verlust der durch die Eintragung erworbenen Landesangehörigkeit zur Folge.

Von der Löschung ist der davon betroffenen Person, sofern ihr Aufenthalt bekannt ist, alsbald Mitteilung zu machen.

§ 5. Der Reichskanzler (Auswärtiges Amt, Kolonial-Abteilung) hat die zur Ausführung dieser Verordnung erforderlichen Vorschriften zu erlassen.

Die Verordnung tritt am 1. Dezember 1903 in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Küstrin, den 24. Oktober 1903.

(L. S.) Wilhelm I. R.

Graf v. Bülow.

126. Runderlass der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes, betreffend den Verkauf von amtlichen Bedarfsgegenständen an Private. Vom 27. Oktober 1903.

Durch den Runderlafs vom 19. August 1903\*) sind die Kaiserlichen Gouvernements ermächtigt worden, dem amtlichen Personal und auch Privappersonen unter der Voraussetzung einer Notlage die Entnahme von Dedarfssegenständen aus amtlichen Beständen gegen Zahlung der ziffermafisig nachweisbaren Selbstkosten der Verwaltung und einem Aufschlag von 15 Prozent bezw. — bei Kohlen — von 30 Prozent zu gestatten. Die Selbstkosten setzen sich zusammen aus den smillichen Aufwendungen für Beschäffung, Verpaschung, Seefracht, Landungsgebähren, Seeversicherungsprämien, Landfracht hier und im Schutzgebiet sowie sonstige Spesen. Ein Zoll kommt daggeen bei den Selbstkosten nicht zum Ansatz, da die von den Kaiserlichen Gouvernements selbst eingeführten Gegenstände zulfres ind. Ebensowenig ist auf den Zoll in dem bezeichneten prozentualen Aufschlage, weleber den Fiskus lediglich für die mit den Lieferungen verknüpften allgemeinen Verwaltungskosten entschädigen soll, Rücksicht zu nehmen.

In dieser Weise würden also im Privatverkehr au sich zollpflichtige Gegenstände auf dem Unwege durch die Materialieuverwaltung der Gouvernements zollfrei eingeführt werden. Dies ist selbstverständlich unzulässig. Es muſs vielmehr für die aus Dienstbeständen zum Privatgebrauch entnommenn Gegenstände, soweit sie einem Einfuhrzell unterliegen, der tarifmäſaige Zoll von den Beteiligten noch besonders entrichtet werden. Die hierauf entſallenden Beträge sind entsprechend zu verrechnen.

Die Kaiserlichen Gouvernements ersuche ich ergebenst, gefälligst die erforderlichen weiteren Anordnungen zu treffen, damit künftig im vorstehenden Sinne verfahren wird.

Berlin, den 27. Oktober 1903.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abteilung. Stuebel.

 Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend das Marktwesen im Bezirk Wilhelmsthal. Vom 2. November 1903.

Auf Grund des § 15, letter Absatz, des Schutzgebietsgesetzes in Verbium int der Verfügung des Reichskanlers vom 1. Januar 1891, wich hierinit für die Ortschaften Mombo, Makujuni und Korogwe, sowie für diejenigen Ortschaften, denen die Errichtung om Märkten späterhin angeordnet wird, und für einen Umkreis um dieselben von 2 km, vom Weichbilde an gerechnet, hinsichtlich des Märktwessen verordnet, was folgt:

1. Erzeugnisse der einheimischen Landwirtschaft, Viehzucht, Jagd und Fischerei, sowie daraus hergeseilte Lebensmittel und Brennholz, sowiet alle diese Erzeugnisse der Befriedigung täglicher Bedürfnisse der Bevölkerung dienen sollen, dürfen zum Zwecke des Kleinverkaufs an die Verbraucher aufser in offenen Verkaufsstellen, welche zur Gewerbesteuer veranlagt sind, nur in der Markhalle feligbeboten werden.

<sup>\*)</sup> Vgl. oben No. 98.

- § 2. Die Verkäufer der in § 1 bezeichneten Gegenstände haben Marktgebühren nach dem anliegenden Tarif an die von der örtlichen Polizeibehörde zu bezeichnende Stelle zu entrichten.
- § 3. Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft, Vielzucht, Jagd und siecherei, die zum eigenen Verbrauche der Produzenten bestimmt sind, missen auf Verlangen der örtlichen Polizeibehörde ebenfalls in die Markthalle gebracht und dem Markthallensufseher vorgezeigt werden, bleiben jedoch von den Vorsehriften des § 2 unberührt.
- § 4. Auf Antrag des Verkäufers können alle in die Markthalle gebrachten Erzeugnisse durch einen amtlich zugelassenen Auktionator öffentlich versteigert werden.

Es ist dafür eine besondere Gebühr von 4 Pesa für jede Rupie und 1 Pesa für jede angefangene Viertelrupie des Erlöses zu zahlen.

- § 5. Die Vorschriften des § 1 finden keine Anwendung:
- auf den Handel mit Mtama, Mais, Reis, Sesam, Kopra und geschälten Erdnüssen,
- auf den Handel mit Eseln, Pferden, Maultieren, Kamelen sowie mit Rindvieh und Kleinvieh, welches nicht zum Schlachten bestimmt ist,
- 3. auf den Gewerbebetrieb der Bäcker, Milehhändler und Temboverkäufer. Erfolgt trozdem der Verkauf der vorgenannten Erzeugnisse in der Markthalle, so ist die Marktgobühr nach Mafsgabe des § 2 zu entriehten.
- § 6. Die örtliehe Polizeibehörde kann bestimmten Personen die widerrufliche Erlaubnis zur Feilbaltung und zum Verkaufe von europäisehem Gemüse, Geffägel, Eiern und Obst sowie von zubereiteten Efswaren und Genufsmitteln der Eingeborenen auf den Strafsen oder im Umberziehen unbeschadet der Ver-
- der Eingeborenen auf den Strafsen oder im Umberziehen umbeschadet der Verziehtung zur Eutrichtung der nach § 2 für den Verkauf in der Markthalle zustindigen Marktgebültr und umter der Auflage zur Vorausbezahlung der letzteren gestatten.

  Die Verkäufer haben den Erlaubnisschein und eine Bescheinigung über die
- Zahlung der Gebühr bei sich zu führen.
- § 7. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung werden, soweit nicht nach den bestehenden Gesetzen eine härtere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu ein? Woche — bei Eingeborenen Gefängnis mit Zwangaurbeit oder Kettenhaft — tritt, bestraft.

Sofern eine Hinterziehung der nach § 2 zu entrichtenden Gebühren stattgefunden hat, kommt aufserdem der vierfache Betrag der hinterzogenen Gebühr, mindestens jedoch 1 Rupie, als Zusatzstrafe zur Erhebung.

- § 8. Die auf Grund dieser Verordnung zu erhebenden Abgaben und Gebihren einsehliefslich der zu verhängenden Geldstrafen fliefsen zur Kommunalkasse.
  - § 9. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1904 in Kraft.

Mit dem gleichen Tage werden die bisherigen Bestimmungen für die Märkte im Bezirk Wilhelmsthal aufser Kraft gesetzt.

Daressalam, den 2. November 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Graf v. Götzen.

#### Anlage zu No. 127.

# Markthallen-Tarif.

| ı. |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |

|       | 1.                                             |    |      |
|-------|------------------------------------------------|----|------|
| Gewer | bsmäfsige Verkäufer zahlen an Standgeld pro Ta | g: |      |
|       | Für einen Fleischerstand                       |    | Pesa |
| 2.    | Für einen Stand in der Fischhalle              | 12 | Pesa |
| 3.    | Für einen großen Verkaufsstand von 2 qm        |    |      |
|       | für allerhand Waren                            | 8  | Pesa |
| 4.    | Für einen kleinen Verkaufsstand für allerhand  |    |      |
|       | Waren                                          | 4  | Pesa |
|       | II.                                            |    |      |
|       |                                                |    |      |
|       | ntliche Verkäufer entrichten:                  |    |      |
| 1.    | Für jede Rupie des erzielten Verkaufspreises   |    | Pesa |
| 2.    | Für jede angefangene Viertelrupie              | 1  | Pesa |
|       | III.                                           |    |      |
| Verkä | ufer von Vieh entrichten:                      |    |      |
|       |                                                |    |      |

# 1. Für ein Stück Grofsvieh (Rinder, Kamele,

|    | Mau | ltiere | , Esel) | ٠.   |   |     |   | ٠.  |     |    |  |  | 64 | Pesa |
|----|-----|--------|---------|------|---|-----|---|-----|-----|----|--|--|----|------|
| 2. | Für | eine   | Ziege   | ٠.   |   |     |   |     |     |    |  |  | 16 | Pesa |
| 3. | Fär | ein    | Schaf   |      |   |     |   |     |     |    |  |  | 16 | Pesa |
| 4. | Für | eine   | Ente,   | Gans | 0 | der | 1 | [ru | tha | hn |  |  | 4  | Pesa |
|    |     |        |         |      |   |     |   |     |     |    |  |  |    |      |

5. Für ein Huhn oder sonstiges Geffügel .

128. Auszug aus der Verfügung des Gouverneurs von Deutsch-Neu-Guinea, betreffend die Vorladungen an Eingeborene.

# Vom 2. November 1903.

Ich ordne für die Vorladung von Farbigen mit der Wirkung einer Dienstanweisung folgendes an:

# 1. Farbige Arbeiter:

- a) Vorladung von Arbeitern: Die Vorladung von im Dienste von Europäern stehenden farbigen Arbeitern in Gerichts- wie Verwaltungsangelegenheiten erfolgt durch Ersuchen an den Arbeitgeber,
- b) unmittelbare Vorladung und Vorführung: Die unmittelbare Vorladung oder Vorführung ist, von dringenden Fällen abgesehen, erst anzuordnen, wenn dem Ersuchen seitens des Arbeitgebers nicht entsprochen worden ist.
- c) Verhaftungen: Verhaftungen sind stets unmittelbar auszuführen. Von Verhaftungen oder Festnahmen zwecks Vorführung (1 b) ist der Arbeitgeber womöglich gleichzeitig zu verständigen.

#### Eingeborene:

Ladungen, Festnahmen und Verhaftungen von Eingeborenen sind, von besonderen Umständen abgesehen, durch die Vermittlung der bestellten Hänptlinge auszuführen.

3. Strafbestimmungen:

Die Strafbestimmungen des § 24 der Strafverordnung für die Eingeborenen vom 21. Oktober 1888\*) wird allgemein für Zeugen anwendbar erklärt. Strafverhängungen gegen Häuptlinge für Fälle des Ungehorsams bleiben dem Ermessen des Vorstandes der Dienststelle überlassen.

Herbertshöhe, den 2. November 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Hahl.

129 Auszug aus den Satzungen der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft in der von der Aufsichtsbehörde genehmigten Fassung vom 9. November 1903.

(Kol. Bl. 1904, S. 148, Reichsanz, vom 1, März 1904.)

- § 1. Die "Deutsch-Oatafrikanische Gesellschaft", welcher durch Beschulds-des Bundearts vom 4. Juli 1898 nach Mafsgabe des § 8 des Gesetzes wegen Abändsrung des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete, vom 15. März 1888 die Fähigkeit beigelegt ist, unter Ihrem Namen Rechte, insbesondere Eigentum und andere dingliche Rechte an Grundstücken zu erwerben, Verbindlichkeiten einzugehen, vor Gericht zu klagen und verklagt zu werden, hat den Zweck: in Ostafrika die Ansäcllung, den Bodenbau, den Bergbau und sonstige Zweige der wirtschaftlichen Tätigkeit und des Handels anzubahnen und zu fördern, sowie selbst Ländereien zu erwerben, zu bewirtschaften und zu verwerten, Handel, Gewerbe und Bergbau und alle dem Handel und Verkehr dienlichen Unternbungen zu betreiben bew. sich daran zu beteiligen.
- § 2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin. Sie ist berechtigt, auf Beschlufs der Hauptversammlung Zweigniederlassungen überall im Deutschen Reiche und in Ostafrika zu errichten. Der Beschlufs ist in dem Deutschen Reichsanzeiger und in den Gesellschaftsblättern (§ 16) bekannt zu geben.
  - § 3. Die Dauer der Gesellschaft ist nicht beschränkt.
- $\S$ 4. Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet den Gläubigern derselben nur das Gesellschaftsvermögen.
- § 5. Mitglieder der Gesellschaft können sein: Angebörige des Deutschen Reiches, ferner Korporationen, bergrechtliche Gewerkschaften, Aktiengelschaften und eingetragene Genoseenschaften, welche in Deutschland ihren Sitzt haben, sowie ander Handelsgesellschaften, deren persönlich haftende Mitglesstämtlich die Deutschle Reichsangehörigkeit besitzen. Einzelpersonen oder Personn-Gesamtheiten, bei welchen diese Voraussetzungen fehlen, können nur unter der Bedingung der Genchmigung der Aufsichtsbehörde als Mitglieder in die Gesellschaft aufgenommen werden.
  - § 6. Mitglieder der Gesellschaft sind:
    - die Eigentümer von Stammanteilen;
  - die Eigentümer von Vorzugsanteilen.
     (Zur Zeit sind ausgegeben 6 721 000 Mark.)
- § 10. Zum Erwerbe der Mitgliedschaft bedarf es der schriftlichen Erklärung des Beitretenden und der schriftlichen Aufnahmeerklärung seitens des Vorstandes.

<sup>\*)</sup> D. Kol, Gesetzgeb. I, No. 213,  $\S$  24 a. a. O., sicht die Bestrafung nur für Zeugen in Eingeborenen-Strafsachen vor.

Der Übernehmer eines Anteiles oder dessen Rechtsnachfolger (§ 12) ist verpflichtet, Einzahlungen bis zur Höbe des Nennbetrages an die Gesellschaft zu leisten. Zu weiteren Leistungen ist derselbe nicht verbunden.

- § 11. Unbeschadet der Vergünstigung, welche die Eigentiumer von Vorzugsanteilen geniefsen, begründet der Erwerb von Anteilen für die Mitglieder das Recht, nach Verhältnis des Betrages der auf ihre Anteile geleisteten Einzahlungen zu dem Gesamtletrag der auf alle Anteile geleisteten Einzahlungen an den zur Verteilung gelangenden Überschikssen teilzunehmen.
- § 12. Über die Mitglieder der Gesellschaft und die einzalnen Anteilauwerden vom Vorstand Verzischnisse (Anteilablicher) geführt, und es wird Grund derselben den Mitgliedern über jeden Anteil eine auf den Namen lautende Urkunde (Anteilschein) erteilt. Die Erneuerung eines Anteilscheins ist nur gegen Rückgabe desselben rulissig. Abhanden gekommene oder vernichtete Anteilscheine werden nach Kraftloserklärung in dem gesetzlichen Aufgebotsverfabren durch Ausstellung neuer Scheine erstetz.

Nur die in den Anteilsbüchern Eingetragenen gelten der Gesellschaft gegenüber als Mitglieder.

Die Übertragung von Anteilen bedarf der Zustimmung des Vorstandes, der

dieselbe ohne Angabe von Gründen ablehnen kann. Mehrere Erben eines Mitgliedes können, solange das Eigentum an dem

Anteila des Erblassers nicht auf eine bestimmte Person übertragen ist, nur durch einen in das Anteilsbuch einzutragenden Bevolmlächtigten vertreten werden. Solange ein solcher Bevollmächtigter nicht bestellt ist, kann die Umschreibung auf mehrere Erben eines Mitgliedes nicht satstinden. Bevollmächtigter kann jemand, der die deutsche Reichsangehörigkeit nicht besitzt, nur mit Genehmigung der Anfachstabehörde sein.

Die Umschreibung im Anteilsbuche darf nur gegen Vorlegung des Anteilscheines erfolgen.

- § 13. Die Mitglieder sind befugt, nach Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten gegen die Gesellschaft, unter Rückgabe ihrer Anteilseheine, durch schriftliche Erklärung aus derselben auszuscheiden. Das Recht aus den Anteilseheinen gilt in diesem Falle als erlosehen.
- § 14. Durch den Tod oder das Ausscheiden einzelner Mitglieder wird die Gesellschaft nicht aufgelöst; auch können einzelne Mitglieder nicht auf Teilung klagen.
- § 15. Das Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung ruht für die mehreren Erben eines Mitgliedes, solange nicht die Vorschrift des § 12, Absatz 4, erfüllt ist.
- § 16. Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Mitglieder erfolgen, soweit in diesen Satzungen nichts anderes festgesetzt ist, durch Einrückung in den Deutschen Reichsanzeiger und in die etwa vom Verwaltungsrate bestimmten Blätter.
  - 8 17. Die Gesellschaft gliedert sich in:
    - die Hauptversammlung,
    - den Verwaltungsrat,
    - den Vorstand.
- § 18. Das Geschäfts- und Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. Auf den 31. Dezember ist von dem Vorstande für das abgelaufene Geschäftsjahr der Hauptabschlufs zu ziehen. Derselbe muß einen genauen Nachweis der Einnahmen und Ausgaben enthalten und mit einem auf denselben Tag gestellten Vermögensbestand, mit einem Geschäftsbericht des Vorstandes und den Bemer-

kungen des Verwaltungsrats bis spätestens Ende Oktober des folgenden Jahres der Hauptversammlung zur Genehmigung vorgelegt werden.

Durch Erteilung der Genehmigung werden Vorstand und Verwaltungsrat

für die Geschäftsführung des betreffenden Jahres entlastet.

§ 19. Auf Vorschlag des Verwaltungsrats beschliefst die Hauptversammlung über die Verwendung der sich aus dem Hauptabschlusse ergebenden Gewinnüberschüsse.

Von dem zur Verwendung bestimmten Betrage sind vorweg mindestens 10 Prozent in die ordentliche Rücklage zu bringen.

§ 20. Die ordentliche Rücklage dient zur Deckung von aufserordentlichen Ausgaben oder Verlusten. Über die Verwendung der ordentlichen Rücklage beschliefst der Verwaltungsrat. Der Beschlufs bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbhörde.
Nachdem die ordentliche Rücklage die Höhe von 15 Prozent des Gesamt-

hetrages der Anteile erreicht haben wird, können die Beitrige zu dereelben aufhören. Im Falle von Entnahmen aus der ordentliehen Rücklage ist dieselbe auf den vorgenannten Höchstbetrag wieder zu ergänzen.

Die ordentliche Rücklage ist in Werten, welche eine leichte Versilberung gestatten, sieher anzulegen und von dem übrigen Vermögen der Gesellschaft getrennt zu verwalten.

§ 21. Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens 11, höchstens 19 Mitgliedern.

Ein Mitglied entsendet die Königliche Generaldirektion der Sechandlungs-Sozietät. Dieses Mitglied darf nicht an der Gesellschaft beteiligt sein. Die übrigen Mitglieder werden aus den Mitgliedern der Gesellschaft durch

- die Hauptversammlung gewählt.
  § 22. Der Verwaltungsmt wählt jährlich in seiner ersten Sitzung nach
  der ordentlichen Hauptversammlung seinen Vorsitzenden und mindestens einen
  Stellvertreter desselben.
- § 24. Der Verwaltungsrat überwacht die gesamte Geschäftsführung in allen Zweigen der Verwaltung und unterrichtet sich zu dem Zweck von dem Gauge der Angelegenheiten der Gesellschaft. Er kann jederzeit über dieselben Berichterstattung von dem Vorstand verlangen und sebbst oder durch einzelne non ihm zu bestumende Mitglieder die Bücher und Schriffen der Gesellschaft einsehen, sowie den Bestand der Gesellschaftskasse und die Bestände an Wertpeirern, Handlelspapieren und Waren untersuchen. Er hat das Recht, eins oder mehrere seiner Mitglieder zu bestimmten Geschäften abzuordnen und sie dazu mit Vollmacht zu versehen; auch ist es demsehben gestattet, aus seiner Mitte zeit-weilig oder ständig einen oder mehrere Aussehüsser zu bestellen und diesen Aussehüsser nitzung der Schäfte der Geschäfte oder Gattungen derselben zu übertragen.
  - § 25. Der Verwaltungsrat beschliefst insbesondere:
    - über diejenigen Grenzen, innerhalb welcher die Gesellschaft auf eigene Rechnung Bodenbau, Bergbau, Handel und sonstige Unternehmungen betreiben oder sieh an solehen beteiligen wird (§ 1):
    - über die Ernennung der oberen Vertreter der Gesellschaft in Ostafrika, über die Bestätigung der mit ihnen einzugehenden Verträgo und der ihnen zu erteilenden Vollmaehten, sowie über Zustimmung zur Eutlassung derselben;
    - über die Geschäftsordnung des Vorstandes; die von demselben vorzusehlagenden Verwaltungsgrundsätze bezüglich des ganzen Unter-

nehmens und die Bestätigung der den oberen Vertretern in Ostafrika zu erteilenden allgemeinen Vorsehriften, desgleichen über die Wahl der Bankhäuser und den Absehluſs von Verträgen, durch welche dauernde Rechte oder Verpflichtungen begründet werden;

 über die Ausgabe weiterer Stammanteile nach Maßgabe der Vorschriften des § 9;

 über die Grundsätze für die Aufstellung des Hauptabschlusses und dessen jährliche Vorlage an die Hauptversammlung, sowie über die Vorschläge an letztere bezüglich der Verwendung und Verteilung von Überschlüssen (§§ 18, 19);

6. über die Anlegung und Verwendung der ordentlichen Rücklage (§ 20);

 über eine vorläufige Ersatzwahl zum Verwaltungsrat und die Wahl eines stellvertretenden Mitgliedes desselben (§ 21);

 über die Anstellung und Besoldung oder Vergütung für die Mitglieder des Vorstandes, sowie über die Bestellung von Prokuristen.
 Der Vorstand besteht aus zwei oder mehreren Mitgliedern, die von

§ 26. Der Vorstand besteht aus zwei oder mehreren Mitghedern, die von dem Verwaltungsrate gewählt werden. Die Mitglieder des Vorstandes können durch den Verwaltungsrat jederzeit abberufen werden, jedoch unbeschadet der Entschädigungsansurüche aus den mit ihnen gesehlossenen Verträgen.

§ 27. Der Vorstand vertritt die Gesellschaft in allen Rechtsgeschäften und sonstigen Angelegenbeiten, einsehliefelich detejniegen, welche nach den Gesetzen eine ausdrückliche Vollmacht erfordern. Derselbe führt die Verwaltung selbständig, soweit nicht nach diesen Satzungen der Verwaltungsrat oder die Hauptversammlung mitzuwirken haben. Gegen dritte Personen hat jedoch eine Besehränkung des Vorstandes, die Gesellschaft zu vertreten, keine rechtliche Wirkung.

Urkunden und Erklärungen sind für die Gesellschaft verbindlich, venn sie unter dem Namen "Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft" von zwei Mitgliedern des Vorstandes oder von einem Mitglied und einem Prokuristen oder von zwei Prokuristen erfolgen; die Bestellung der Vorstandsmitglieder und der Prokuristen ist in den Gesellschaftsbilteren mitzutellen. Der Auweis der Mitglieder des Vorstandes sowie der Prokuristen wird durch Bescheinigung der Aufsichtsbebirde geführt.

§ 28. Der Vorstand ernennt und entläfst die Beamten der Gesellschaft und führt über dieselben die Aufsicht, vorbehaltlich der Mitwirkung oder Entscheidung des Verwaltungsrats nach Mafsgabe der Satzungen und der Geschäftsordnung (§ 25, Ziffer 3).

Die Vollmacht der Beamten der Gesellschaft erstreckt sich im Zweifel auf alle Rechtshandlungen, welche die Ausführung der dem Beamten oder Bevolmächtigten aufgetragenen Gesehäfte gewöhnlich mit sieh bringt, ohne Unterschied zwischen beweglichen und unbeweglichen Sachen, soweit es nicht nach den zur Anwendung kommenden Gesetzen einer ausdrücklichen Vollmacht bedarf.

den zur Anwendung kommenden Gesetzen einer ausdrückliehen Vollmacht bedarf. § 29. Die oberen Vortreter der Gesellschaft in Ostafrika müssen Angehörige des Deutschen Reiches sein.

§ 30. Die Mitglieder der Gesellschaft fassen ihre Beschlüsse in Hauptversammlungen. Die Beschlüsse und Wahlen der letteren sind — vorbehaltlich der Bestimmung in § 36, Absutz 4 — für alle Mitglieder verbindlich.

§ 32. Die Hauptversammlungen werden in Berlin abgehalten.

 $\S$  33. In jedem Jahr findet eine ordentliche Hauptversammlung vor Ablauf des Monats Oktober statt. Eine außerordentliche Hauptversammlung wird

berufen, so oft es im Interesse der Gesellschaft erforderlich erscheint, und außerdem:

- wenn von einer Hauptversammlung ein dahingehender Beschluss gefast ist;
- 2. wenn mindestens fünfundzwanzig Mitglieder, welche zusammen wenigstens den vierten Teil des Gesamtetrages der jeweilig ausgegebenen Anteile besitzen, die Einberufung fordern und dem Vorstande zur Vorlage an die Hauptversammlung einen sehriftlichen Antrag einreichen, dossen Inhalt innerhalb der Zuständigkeit der Hauptversammlung liede.
- 34. In der ordentlichen Hauptversammlung (§ 33, Absatz 1) werden der Geschäftsbericht des Vorstandes und die Benerkungen des Verwältungsrats über den Abschlufs des abgelaufenen Rechnungsjahres zur Erörterung gebracht und wird über die Genehmigung des Hauptabschlusses und über die hieran sich knüpfenden Vorschläge (§§ 18, 19) Beschlufs gefafst. Sodann werden die fälligen Wahlen vollzogen.

Der Hauptabschlufs und der Vermögensstand mit dem Geschäftsberichte des Vorstandes und den Bemerkungen des Verwaltungsrats müssen während zwei Wochen vor der Versammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht eines jeden Mitzliedes ausscelezt sein.

Die Hauptversammlung ist berechtigt, wenn der Rechnungsabschluß nicht sogleich genehmigt wird, einen Ausschuß zur Nachprüfung zu ernennen.

- § 35. Die Hauptversammlung beschliefst ferner:
  - 1. über die Errichtung von Zweigniederlassungen:
  - über die Ausgabe von Vorzugsanteilen und über die weitere Bewilligung von Anteilen als Gegenleistung für übertragene Werte (§ 9);
     über die Aufnahme von Anleihen;
  - über Abänderungen und Ergänzungen der Satzungen, insbesondere Änderungen und Erweiterungen des Zweckes der Gesellschaft:
  - über die Auflösung der Gesellschaft und die Verschmelzung derselben mit einer anderen.

Die Hauptrerssmalung ist berechtigt, über die Geltendmachung von Ansprüchen der Gesellschaft aus der Verantwortlichkeit der Mitglieder des Vorstandes bezw. des Verwaltungsrats und über die zu diesem Zwecke einzuleitenden Schritte Beschlüsse zu fassen und zur Ausführung derselben Bevollmächtigte zu wählen.

§ 38. Im Fall der Aufösung der Gesellschaft wird nach Tilgung der Schulden der eingezahlte Betrag der in die Anteilsbütcher ingetragenen Anteile den Mitgliedern ausgezahlt oder das hierzu nicht hinreichende Vermögen nach Verhältnis dieser Anteils vereilt. Hierbei sind jedoch selbstredend hinsichtlich der Auszahlung des eingezahlten Betrages und eintretendenfalls hinsichtlich der Auszahlung des eingezahlten Betrages und eintretendenfalls hinsichtlich der Werteillung des nicht zureichenden Vermögens diejenigen Vorrechte zu wahren, welche den Eigentimmern von Vorzugsanteileu in betreff der Ausschüttung des Vermögens der aufgelösten Gesellschaft bei der Ausschüttung des Vermögens der aufgelösten Gesellschaft bei der Ausschüttung der Verteilung eines Vermögensüberschusses beschliefat die Hauptversammlung. Der Beschlufs bedarf der Genehmigung der Aufsichstehehörde.

Die Verteilung darf nicht eher vollzogen werden, als nach Ablauf eines Jahres, von dem Tage gerechnet, an welchem die Anflösung der Gesellschaft unter Aufforderung der Gläubiger, sich bei ihr zu melden, im Deutschen Reichsanziger bekannt gemacht ist.

236 Vfg. d. Reichsk. üb. d. Enteignung v. Grundeigentum in Afrika u. d. Südsee. 12. Nov.

Bis zur Beendigung des Verteilungsverfahrens verbleibt es bei der bisherigen Verfassung der Gesellschaft.

Eine teilweise Zurückzahlung der Gesellschaftsanteile an die Mitglieder unterliegt denselben Bestimmungen wie die Auflösung der Gesellschaft,

§ 39. Die Aufsicht über die Gesellschaft wird von dem Reichskanzler (Auswärtiges Amt, Kolonial-Abteilung) geführt.

§ 40. Die Aufsicht wird darauf gerichtet, daß die Geschäftsführung der Gesellschaft dem in § 1 bezeichneten Zwecke derselben und den übrigen Bestimmungen der Satzungen entspricht und im Einklange mit den gesetzlichen Vorschriften erfolgt.

Insbesondere sind der Genehmigung der Aufsichtsbehörde unterworfen:

- die Wahl der Mitglieder des Vorstandes und die Ernennung der oberen Vertreter in Ostafrika (§ 25, Ziffer 2); die Entlassung der letzteren muß auf Verlangen der Aufsichtsbehörde erfolgen;
- die Ausgabe von Vorzugsanteilscheinen (§ 9) und die Aufnahme von Anleihen (§ 35, Ziffer 3), sowie die Verwendung der ordentlichen Rücklage (§ 20);
- die Beschlüsse der Gesellschaft, nach welchen eine Äuderung oder Ergänzung der Satzungen erfolgen oder die Gesellschaft aufgelöst oder mit einer anderen vereinigt (§ 35, Ziffer 5) oder eine eilweise Zurückzahlung der Anteile (§ 38, Absatz 4) stattfinden soll.

130. Verfügung des Reichskanzlers zur Ausführung des Abschnitts IX der Kaiserlichen Verordnung über die Enteignung von Grundeigentum in den Schutzgebieten Afrikas und der Südsee, vom 14. Februar 1903. Vom 12. Norember 1903.\*)

K. 12870/03.

(Kol. Bl. S. 605, Reichsanz, No. 270.)

Auf Grund der im § 22 (Abschnitt IX) der Kaiserlichen Verordnung über die Enteignung von Grundeigeatum in den Schutzgebieten Afrikas und der Südese, vom 14. Februar 1903, dem Reichskander erteilten Ermächtigung, unter bestimmten Voraussetzungen die Enteignung von Grundstücken, die aus der Herrschaft oder dem Besitze Eingeborener an Nichteingeborene übergegangen sind, zum Zwecke der Wiedereinsetzung der Eingeborenen in den Besitz zuzu-lassen, um denselben die Möglichkeit ihres wirtschaftlichen Bestehens, insbesondere das Recht einer Heimstätte zu siehern, wird hierdurch bestirmnt, was folgt:

§ 1. Durch die schriftliche Erklärung des Gouverneurs (Landeshauptmanns), daß die Sonderbestimmungen des § 22 der im Eingange bezeichneten Kaiserlichen Verordnung vom 14. Februar 1903 auf ein näher bezeichnetes Grundstück keine Anwendung finden, wird eine andere Art der Enteignung desselben als in Gemäßsheit der allgemeinen Vorschriften (Absehnitt I bis VIII, X) jener Verordnung oder der au ihre Stelle tretenden gesetzlichen Vorschriften, ausgeschlossen.

Die Erklärung (Absatz 1) kann auch Gruppen von Grundstücken umfassen. Die Erklärung ist unanfechtbar.

<sup>\*)</sup> Oben No. 17.

§ 2. Jeder Nichteingeborene, der Grundeigentum in Anspruch nimmt, ist befugt, jederzeit eine schriftliche Erklärung der im § 1 bezeichneten Art beim Gouverneur zu beantragen.

Hiermit kann der weitere Antrag verbunden werden, vor Ausstellung der Erklärung mit der Ausscheidung derjenigen Grundstückstelle zu verfahren, deren Enteignung nach Mafagabe des § 32 der Kaiserlichen Verordnung vom 14. Febbruar 1903 zugunsten von Eingebornen von der Behörde etwa als notwendig angesehen wird, und im Einvernehmen mit dem Antragsteller für Abtretung dieser Grundstückstelle eine angemessene Ebruschidigung efstrusetzen.

- § 3. Der Gouverneur hat dem Antrage auf Ausstellung einer Erklärung der im § 1 bezeichneten Art zu entsprechen:
  - wenn ihm bekannt ist, dass begründete Rechts- oder Billigkeitsansprüche Eingeborener hinsichtlich des Grundstücks nicht bestehen,
  - wenn eine g\u00fctliche Auseinandersetzung zwischen den Anspr\u00e4chen des Antragstellers und Anspr\u00fcchen Eingeborener vor der Beh\u00f6rde stattgefunden hat,
  - 3. wenn es sich handelt um:
    - a) Grundstücke, die seit Inkrafttreten der Kaiserlichen Vorordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse an Grundstücken in den deutschen Schutzgebieten, vom 21. November 1902 (Reichs-Gesetzbl. S. 283), nach vorangegangenem Aufgebote eingetragen sind.
    - b) Grundstücke, die nach Maßgabe des Artikels IV der Generalakte der Samoakonferenz in Berlin vom 14. Juni 1899 in das Landregister des ehemaligen Obergerichts von Samoa eingetragen sind,
    - c) Grundstücke, die von einem der Fisci der afrikanischen Schutzgebiete veräußert sind,
    - d) Grundstücksteile, die innerhalb der letzten fünf Jahre vor Inkrafttreten dieser Verfügung von Eingeborenen weder bewohnt noch bebaut worden sind,
    - e) Grundstücksteile, die Nichteingeborene in gutem Glauben erworben und während dreier Jahre ohne Widerspruch der Behörde bewohnt oder bebaut haben.
- § 4. Glaubt der Gouverneur dem Antrage auf Ausstellung einer Erlärung der im § 1 beseichneten Art nicht entsprechen zu können, so hat er ohne Verzug unter Darlegung der Einzelheiten des Falles Bericht an den Reichskander zu erstatten. Auf den Bericht ordnet der Reichskanzler an, entweder dals der Gouverneur die beantragte Erklärung abgibt, oder dafs mit der Entcignung in Gemäßheit des § 32 der Kaiserlichen Verordaung vom 14. Februar 1903 vorgegangen wird.
- § 5. Wird das Enteignungsverfahren eingeleitet, so erfolgt die Feststellung der zu enteignenden Flüchen durch Landkommissionen in sinngemißer Anwendung der in den §§ 3, 4 der Kronland-Verordnung für Kamerin vom 15. Juni 1896 (Kol. Bl. S. 4329) enthaltenen Vorsehriften über Ausscheidung von Flüchen zugunsten der Eingeborenen bei Besitznahme von Kronland und Bildung von Landkommissionen zur Ermittlung und Feststellung des Kronland.

Die Bestimmung der dem gegenwärtigen Eigentümer zu gewährenden Entschädigung erfolgt auf Bericht des Gouverneurs nach Anhörung der Beteiligten durch den Reichskanzle

Dabei werden die Grundsätze der Billigkeit in Anwendung gebracht.

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. II, No. 203.

§ 6. Über die Erklärungen der im § 1 bezeichneten Art werden beim Gouvernement Verzeichnisse geführt, doren Einsicht unter den gleichen Voraussetzungen wie die Einsicht des Grundbuchs gestattet ist.

Beglaubigte Abschrift der Eintragung ist zu den Gruudbuchakten (Landregisterakten) zu nehmen.

§ 7. Das durch diese Verfügung geregelte Verfahren ist gebührenfrei.

§ 8. Diese Verfügung tritt am 1. Januar 1904 in Kraft.

Berlin, den 12. November 1903.

Der Reichskanzler. Graf v. Bülow.

 Beschluss des Bundesrats, betreffend die Deutsch-Westafrikanische Handelsgesellschaft in Hamburg (nebst Auszug aus den Satzungen).
 Vom 13. November 1903.

(Kol. Bl. 1904, S. 33, Reichsanz, vom 15, Januar 1904.)

Auf Grund des § 11 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900, S. 813) wird folgendes zur öffentlichen Kenntnis gebracht:

"Der Bundesrat hat in seiner Stitzung vom 13. November 1903 besehlossen, der Deutsch-Westafrikanischen Handelsgeselbenått mit dem Sitze in Hamburg auf Grund ihrer vom Reichskanzler genehmigten Satzungen die Fähigkeit beitulegen, unter ihrem Namen Rechte, insbesondere Eigentum und andere dingliche Rechte an Grundstücken, zu erwerben, Verbindlichkeiten einzugehen, vor Gericht zu klazen und verklagt zu werden."

# Auszug aus den Satzungen,

Unter der Firma Deutsch-Westafrikanische Handelsgesellschaft wird auf Grund der deutschen Reichsgesetze vom 15. März 1888 und vom 2. Juli 1899 eine Kolonialgesellschaft errichtet, welche ihren Sitz in Hamburg hat.

Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Betreibung von Handelsgeschäften irgendwelcher Art, der Erwerbung von Grundbesitz, sonstigem Eigentum und Rechten aller Art in Westafrika, insbesondere in den deutschen Schutzgebieten Kamerun und Togo, der Verwertung der gemachten Erwerbungen, dem Betrieb von Land- und Plantagenwirtschaft.

Die Gesellschaft ist befugt, Zweigniederlassungen im Inland und Ausland zu begründen.

In Ausführung ihrer Zwecke wird die Gesellschaft zunächst das gesamte Geschäft der Deutsch-Westafrikanischen Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung erwerben.

Die Dauer der Gesellschaft ist zeitlich nicht beschränkt,

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 2 000 000 Mark, eingeteilt in Anteile zu je 100 Mark.

Von diesen Anteilen erhält die Deutsch-Westafrikanische Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung solche im Nominalbetrag von 1930 000 Mark. Sie bringt für diese Anteile ihr gesamtes Geschäft mit allen zu demselben gebörigen Aktiven und Passiven ein. Die Einbringung erfolgt auf Grund ihrer Bilanz vom 31. Dezember 1902. Auch sämtliche, von der Deutsch-Westafrikanischen Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung seit dem 31. Dezember 1902 gemachten Geschäfte und Erwerbnuenen, ebenso wie die seit diesem Zeit-

punkt entstandenen Passiven der Gesellschaft gehen für Rechnung der Deutsch-Westafrikanischen Handelsgesellschaft.

Die übrigen Anteile im Nominalbetrag von 50 000 Mark werden bei der Gründung sofort bar eingezahlt.

Die Urkunden über die Anteile (Anteilscheine) lauten auf den Inhaber. Die Scheine können unter Zustimmung des Aufsichtsrates auf Antrag der Berechtigten in Stücken über einen, fünf, zehn, fünfzig, hundert und fünfhundert Anteile ausgestellt werden.

Die Inhaber der Anteile bilden die Gesellschaft. Die Anteile sind unteilbar. Sie haben die rechtlichen Eigenschaften beweglicher Sechen; mehrere Miteigentümer können ihre Rechte zur durch einen gemeinsamen Vertreter ausüben. Die den Inhabern derseblen als Mitgliedern der Gesellschaft zustehenden Rechte an die Gesellschaft werden in der Generalversammlung geltend gemacht. Einzelen Mitgliegentümer können nicht auf Teilung klagen.

Die Deutsch-Westsfrikanische Handelsgesellschaft mit beschräukter Haftung erhält die ihr zu überweisenden Anteilscheine ausgehändigt, nachdem sie ihr gesamtes Geschäft ordnungsmäßig auf die Gesellschaft übertragen hat.

Über die Vollzshlung hinaus haben die Zeiehner der Anteile oder ihre Rechtsnachfolger keine Verpflichtung. Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet den Gläubigern dersebben nur das Gesellschaftsvermögen.

Verpflichtete, welche die fällige Einzahlung nieht leisten, sind von dem Vorstand mittels Bekanntmachung, unter Angabe der Nummern der Anteile, auf welche die Zahlung rückständig geblieben ist, aufzufordern, dieselbe nebst Zinsen zu fünf Prozent von der Aufforderung an innerhalb einer nicht unter vier Wochen zu bestimmenden Frist zu entrichten.

Wer diese Frist, ohne die vorbezeichnete Zahlung zu leisten, verstreichen läfst, hat aufser den Zinsen eine Konventionalstrafe von zehn Prozent des fälligen Betrags verwirkt und kann zur Zahlung des gezeichneten Betrags samt Zinsen, Strafe und Kosten auf dem Rechtsweg angehalten werden.

Sind Anteilscheine oder von der Gesellschaft nach den Bestimmungen des Artikels 9 ausgefertigte andere Dokument beschädigt oder unbrauchbar geworden, jedoch in ihren wesentlichen Teilen noch dergestalt erhalten, daß dem Vorstand über ihre Richtigkeit kein Zweifel obwaltet, so ist der Vorstand unter Zustimmung des Aufsichtstate sernächtigt, gegen Einreichung der beschädigten Papiere auf Kosten des Inhabers neue gleichartige Papiere auszufertigen und auszureichen.

Aufser in diesem Fall ist die Anfertigung und Ausreichung neuer Anteilscheine an Stelle der beschädigten oder verloren gegangenen nur nach gerichtlicher Kraftloserklärung der alten Scheine zulässig.

Den Inhabern von Anteilscheinen, welche den Verlust der dazu gehörigen Dividendenscheine bei dem Vorstand anmelden und den stattgehabten Beit durch Vorzeigung der Anteilscheine oder sonst in glaubhafter Weise dartun, kamn nach Ablauf einer von dem Vorstand unter Zustimmung des Aufsichtersta zu bestimmenden Frist von mindestens sechs Monaten und gegen eine von demselben festrussetzende Sicherheit der Betrag der angemeldeten und bis dahin nicht vorgekommenen Dividendenscheine gegen Quitung ausgezahlt werden.

Eine gerichtliche Kraftloserklärung beschädigter oder verlorener Talons findet nicht statt.

Wenn der Inhaber eines Anteilscheins vor Ausreichung einer neuen Serie von Dividendenscheinen der Verabreichung derselben an den Präsentanten des Talons widerspricht, der Präsentant sie jedoch fordort, so ist der Streit zur gerichtlichen Entscheidung zu verweisen, die neue Serie der Dividendenscheine aber bis zur ausgemachten Sache einzubehalten.

Wenn ein Talon abhanden gekommen ist, so sind dem Eigenttimer des betreffenden Antells nach Abland des Zahltage des dritten der Dividendenscheier, die gegen Einreichung des Talons zu empfangen waren, diese Dividendenscheier, gegen Quittung und eine nach dem Ernessen des Vorstandes festzustellende Sicherheit zu verahfolgen. Der Besitz des betreffenden Talons gibt alsdann kein Recht auf Empfange der Dividendenscheine.

Der Anspruch auf Auszahlung eines Dividendenbetrags verjährt zugunsten der Gesellschaft innerhalb von vier Jahren von dem Tag ab gerechnet, an welchem die Auszahlung der in Frage stehenden Dividende von der Generalversammlung beschlossen worden ist.

Die Organe der Gesellschaft sind:

- a) der Vorstand,
- b) der Aufsichtsrat,
- c) die Revisoren,
   d) die Generalversammlung.
- Der Vorstand besteht aus zwei bis fünf Mitgliedern.

Der Vorstand hat bei Ausübung seiner Amtstätigkeit den Anordnungen des Aufsichtsrats und insbesondere den von diesem ihm erteilten Geschäftsanweisungen Folge zu leisten.

Den Erwerb, die Veräußerung oder Beschwerung von Grundeigentum darf der Vorstand nur mit Genehmigung des Aufsichtsrats vornehmen.

Der Vorstand vertritt die Gesellschaft nach außen bei allen Rechtsgeschäften und sonstigen Angelegenheiten.

Die Mitglieder des Vorstandes zeichnen je nach der Bestimmung des Aufsichtratts (und dem mit den Mitgliedern des Vorstandes darbüre abgeschlössenen Vertrag) entweder ein jedes Mitglied des Vorstandes ansten und Mitunten standes zusammen, oder ein Mitglied des Vorstandes mit einem zur Mituntersehrlft befugten Angestellten (Prokuristen). Auch Angestellte (Prokuristen) können jeder für sich allein oder mehrere gemeinschaftlich mit der Zeichnung der Firma betraut werden.

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens fünf und höchstens neun Mitgliedern, welche von der Generalversammlung zu wählen sind. Die Mehrheit der Mitglieder mufs aus Angehörigen des Deutschen Reichs bestehen. Die Sitzungen des Aufsichtsrats, über welche Protokoll geführt werden

mufs, finden statt, so oft eine geschäftliche Veranlassung dazu vorliegt, und aufserdem, wenn wenigstens zwei Mitglieder es verlangen. In letsterem Fall mufs die Sitzung innerhalb von acht Tagen stattfinden. Die Berufung erfolgt durch den Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter unter Mitteilung der Tagesordnung, des Orts und der Zeit der Versammlung. Der Aufsichtsart ist beschlufsfähig, wenn mindestens der Mitglieder anwesend sind. In eiligen Füllen können Beschlüsse auch im Weg schriftlicher oder telegraphischer Abstimmung gefafst werden.

Auf die Rechte und Pflichten des Aufsichterats finden, sofern nicht in dieser Satzung besondere Bestimmungen getroffen sind, die für den Aufsichtsrat von Aktiengesellschaften bestehenden Vorschriften des Handelsgesetzbuchs analoge Anwendung. Insbesondere hat der Aufsichtsrat folgende Rechte und Pflichten:

- a) die Prüfung der von dem Vorstand aufgestellten Bilanz und Gewinn
  - und Verlustrechnung sowie dessen Vorschlags zur Gewinnverteilung; b) die Ernennung der Mitglieder des Vorstandes, von Prokuristen sowie derjenigen sonstigen Angestellten, deren jährliche Besoldung mehr als 3000 Mark beträgt, denen eine Tantieme gewährt werden soll, oder denen eine Vertretungsbefugnis erteilt ist. In letzterem Fall bestimmt der Aufsichtsrat auch den Umfang solcher Vertretungsbefugnis:
- c) die Genehmigung zum Erwerb und zur Veräußerung von Immobilien:
- d) die Entscheidung über die Anlegung von Geldern, welche zum Geschäftsbetrieb nicht erforderlich sind:
- e) die Genehmigung der vom Vorstand vorzulegenden Betriebspläne und Verwaltungsetats sowie aller die Gesellschaft betreffenden Neubauten bei einem Voranschlag von mehr als 2000 Mark;
- f) die Befugnis, für die Geschäftsführung des Vorstandes eine Anweisung zu erlassen;
- g) die Befugnis, Generalversammlungen einzuberufen und deren Tagesordnung festzusetzen:
- h) die Befugnis, zur Kontrolle der Geschäftsführung des Vorstandes einen Revisor zu bestellen;
- die Entscheidung, ob und event, in welcher Art der Reservefonds gesondert anzulegen und zu verwalten, oder ob derselbe im Geschäftsbetrieb zu verwenden ist:
- k) die Vertretung der Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften gegenüber den Mitgliedern des Vorstandes sowie bei Rechtsstreitigkeiten mit diesen.

Aufserdem kann der Aufsichtsrat durch allgemeine oder besondere Instruktionen diejenigen Geschäfte jeweilig bestimmen, welche vor dem Abschluß seiner Genehmigung bedürfen

Zum Zweck der genaueren Kontrollo der Geschäftsführung wird von dem Aufsichtsrat ein beeidigter Bücherrevisor mit der Vornahme von Revisionen der Bücher, des Kassenbestands und der Anlagewerte der Gesellschaft beauftragt. Die Revisionen haben monatlich mindestens einmal stattzufinden. Über das Ergebnis derselben hat der Revisor dem Aufsichtsrat zu berichten.

Es erwählt ferner die ordentliche Generalversammlung jährlich zwei Revisoren, welche am Schluss des Geschäftsjahres Bücher, Kassenbestand und Bilanz der Gesellschaft zu prüfen und über das Ergebnis der Prüfung der Generalversammlung zu berichten haben.

Die in Gemäßheit dieser Satzungen ordnungsmäßig berufene und zusammengesetzte Generalversammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschaftsmitglieder. Die Beschlüsse und Wahlen sind für alle Mitglieder verbindlich.

In der Generalversammlung hat jeder Anteil eine Stimme. Das Stimmrecht kann jedoch nur für solche Anteile ausgeübt werden, welche mindestens drei Tage vor der Generalversammlung an einer derjenigen Stellen, welche bei Einberufung zu diesem Zweck bekannt gegeben sind, gegen Bescheinigung hinterlegt sind. Sofort nach der Generalversammlung werden die Anteilscheine gegen Rückgabe der Empfangsbescheinigung zurückgegeben.

Die Teilnahme an der Generalversammlung ist jedem Mitglied der Gesellschaft ohne Rücksicht auf die Anzahl seiner Anteile gestattet, falls er sich durch 16

eine Hinterlegungsquittung einer der vorerwähnten Hinterlegungsstellen als Mitglied ausweist.

Mitglieder, welche Anteilscheine auf ihren Namen hinterlegt haben, können sich in der Generalversammlung von einem Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Bevollmächtigung zur Stellvertretung ist spätestens am Tage vor der Generalversammlung dem Vorstand vorzulegen, welcher eine ihm genügende Beglaubigung der Unterschrift zu verlaugen berechtigt ist.

Die Generalversamnlungen werden regelmäßig in Hamburg abgehalten. Dieselben können jedoch mit Erlaubnis des Kommissars des Reichskanzlers uch an anderen Orten stattfinden. Zu denselben beruft der Aufsichtsrat die Mitieliede wenigsstens zwei Wochen vor dem anberaumten Termin mittels Bekanntmachung in den Gesellschaftsblättern, in welcher die zu verhandelinden Gegenstinde anzurechen sind.

Die ordentliche Generalversammlung hat innerhalb der ersten sechs Monate des auf das Geschäftsjahr folgenden Jahres stattzufinden. Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahr 1904 statt.

Außerordentliche Generalversammlungen können von dem Aufsichtsrat jederzeit und müssen einberufen werden, wenn Mitglieder der Gesellschaft, deren Anteile zusammen mindestens den zehnten Teil des Grundkapitals darstellen, die Einberufung fordern, und zwar binnen 28 Tagen, nachdem jene Mitglieder dem Aufsichtsrat einen fornmlierten Antrag, dessen Gegenstand unter die Zuständigkeit der Generalversammlung fällt, zur Vorlage an die Generalversammlung einzereicht habet.

In der ordentliehen Generalversammlung werden die Bilanz mit der Gewinn- und Verlustrechnung für das abgelaufene Gesehäftsjahr sowie die vom
Vorstand, dem Aufsichtarat und den Revisoren zu erstattenden Berichte und
Anträge über die Gewinnverteilung vorgelegt. Die Berichte nebst der Bilanz
missen mindestens zwei Wechen vor der Versammlung in dein Geschäftslokal der
Gesellschaft zur Einsicht der Antellinhaber ausliegen.

Die ordentliche Generalversammlung erteilt dem Vorstand, dem Aufsichtsrat und den Revisoren Entlastung, beschliefst über die Verteilung des Reingewinns sowie über alle sonstigen Gegenstände der Tagesordnung und nimmt die satzungsmißsigen Neuwahlen vor.

Über die nachfolgenden Gegenstände:

- a) die Auflösung der Gesellschaft oder deren Verschmelzung mit einer anderen Gesellschaft oder die Umwandlung der rechtlichen Form der Gesellschaft oder eine teilweise Zurückzahlung des Gesellschaftskapitals an die Mitzlieder.
- b) die Ausgabe weiterer Anteile (Erhöhung des Grundkapitals),

c) Änderung des Zwecks der Gesellschaft,

kann in einer Generalversammlung nur Beschlüfs gefafst werden, wenn wenigstens drei Viertel aller Antelie in der Versammlung vertreten sind. Ist dies nicht der Fall, so kann zu gleichem Zweck innerhalb der nichsten seebs Woeben abermals eine aufserordentlichte Generalversammlung berufen werden, in welcher gültig Beschlüfs gefafst werden kann, auch wenn weniger als drei Viertel der Anteile vertreten sind.

Immer aber ist zur Gültigkeit des Beschlusses in der ersten oder zweiten Generalversammlung erforderlich, daß derselbe mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der in der Versammlung abgegebenen Stimmen gefaßst werde.

Abgesehen von diesen Bestimmungen werden die Beschlüsse der General-

versammlung durch einfache Stimmenmehrheit gefast. Bei Gleichheit der Stimmen gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr, so daß per 31. Dezember jeden Jahres die Rechnung abgeschlossen und die Bilanz aufgestellt wird.

Die Bilanz mit der Gewinn- und Verlustrechnung und mit einem den Vermögensatand und die Verhältnisse der Gesellschaft entwicklenden Bericht des
Vorstands und des Anfsichtsrats sowie mit dem von den Revisoren zu erstattenden
Bericht mufs der ordentlichen Generalversammlung vorgelegt verden. Der Aufsichtsrat bestimmt, vorbehältlich der Beschlufsfassung der Generalversammlung,
welche Abschreibungen auf das Gesellschaftsvermögen vorzunchmen sind, und
wieviel für etwaige künftige Verwendungen zur Erreichung der Zwecke der Gesellschaft zu reservieren ist. Die Generalversammlung kann die von dem Aufsichtsrat bestimmten Berträge der Abschreibungen und der Ricklängen durch ihre
Beschultsfassung erhöhen, aber nicht vermindern. Durch die Genchnigung der
Bilanz abeiten der Generalversammlung wird dem Vorstand, dem Aufsichtsrat
und den Revisoren für den Inhalt der Bilanz und die derselben zugrunde liegende
Geschäftsführung Entlastung erteilt.

Der aus dem Jahresabschluß sich ergebende Reingewinn wird, wie folgt, verteilt:

- a) Zunäelst wird eine Sumne zur Bildung des Reservefonds verwendet, welche so lauge nicht unter 5 pCt. des Heingewinns betragen darf, bis der Reservefonds 10 pCt. des Grundkapitals der Gesellschaft erreicht hat, beziehentlich wieder erreicht hat, wenn er angegriffen worden war. Dieser Reservefonds darf nur zur Ergünzung des durch Verlust verminderten Gesellschaftkungtals verwendet werden.
  - Die Bildung weiterer Spezialreservefonds bleibt der Beschlufsfassung der Generalversammlung vorbehalten.
- b) Der verbleibende Reingewinn wird zur Verteilung einer Dividende auf das Gesellschaftskapital bis zum Höchstbetrag von 4 pCt. verwandt.
- c) Von einem etwa verbleibenden weiteren Überschufs des Reingewinns erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats zusammen 10 pCt. als Tantieme überwiesen.
  - Über die Verteilung des Betrags unter seine einzelnen Mitglieder beschließt der Aufsichtsrat.
- d) Der verbleibende Rest des Reingewinns wird wiederum auf alle Anteile gleichmäßig als Dividende verteilt.

Im Fall der Auflösung der Gesellschaft wird nach Tilgung der Schulden und Deckung der Liquidationskosten zunächst der Nennwett der Anteilschein an die Inhaber derrelben zurückgezahlt. Von dem Überschuls crhalten die während der Liquidation im Ant befindlichen Mittelieder des Aufsichtstrats insgesamt 5 pCt. als Vergritung für die Beaufsichtigung der Liquidation. Der Rest wird auf die Anteile gleichmäßig verteilt und ausgezahlt. Die Verteilung darf nicht cher vollzogen werden als nach Ablauf eines Jahrs von dem Tag an gerechnet, an welchem die Auflösung der Gesellschaft unter Aufforderung der Glübtiger, sich bei ihr zu melden, nie den Gesellschaft unter bekannt gemacht worden ist. Bis zur Beendigung der Liquidation verbleibt es bei der bisherigen Organisation der Gesellschaft und ihrem Gerchetsstand.

Die satzungsgemäß zu bewirkenden öffentliehen Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch den Deutschen Reichsanzeiger und das Deutsche Kolonialblatt. Die Generalversammlung oder der Aufsichtsrat Können noch andere Blätter zu dem gleichen Zweck bestimmen.

Für den Beginn der einzuhaltenden Fristen ist die Veröffentlichung im Reichsanzeiger entscheidend.

Zu veröffentlichen sind unbedingt:

1. die Namen der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder,

2. die genehmigte Jahresbilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung,

Beschlüsse über Erhöhung und Verminderung des Grundkapitals,
 die Auflösung der Gesellschaft.

Die Aufsicht über die Gesellschaft wird von dem Reichskanzler (Auswärtiges Amt, Kolonial-Abteilung) geführt. Derselbe kann zu dem Behuf einen Kommissar bestellen. Die Aufsicht erstreckt sich auf die satzungsmäßige Führung der Geschäfte für die Erreichung des Gesellschaftszwecks.

Der von dem Reichekausler (Auswürtiges Amt, Kolonial-Abstellung) bestellte Kommissen ist berechtigt, an jeder Verhandlung des Aufsichtsrats und jeder Generalversammbung teilzunehmen, von dem Vorstand und Aufsichtsrat jederzeit Bericht über die Angelegenheiten der Gesellschaft, zu verlangen, auch die Bieher und Schriften derselben einzusehen sowie auf Kosten der Gesellschaft, nicht entsprechen wird, der aus sonstigen wieltigen Gründen eine aufserordentliche Generalversammbung zu berufen.

Der Genchmigung der Aufsichtsbehörde sind die Beschlüsse der Gesellschaft unterwörfen, nach volchen eine Äuderung oder Ergänzung des Statutserfolgen, das Grundkapital teilweise zurückgezahlt, die Gesellschaft aufgelöst, mit einer andern vereinigt, oder in ihrer rechtlichen Form umgewandelt werden soll.

 Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend das Inkrafttreten der Zollverordnung vom 13. Juni 1903. Vom 14. November 1903.

Die anliegende Zollverordnung für das deutsch-ostafrikanische Schutzgebiet vom 13 Juni 1903\*) wird hiermit auf Grund des § 62 derselben zur öffentlichen Kenntnis gebracht und gleichzeitig bestimmt, daß sie zum 1. April 1904 in Kraft tritt.

Daressalam, den 14. November 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Graf v. Götzen.

#### Anlage zu No. 132.

# Zollverordnung für das deutsch-ostafrikanische Schutzgebiet (vom Reichskanzler erlassen). Vom 13. Juni 1903.

(Beilage zum Kol. Bl. vom 15. November 1903, Reichsanz. vom 21. November 1903.)

Auf Grund des §15 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzh). 1000, S. 1301
und er Allerbichsten Verordungen vom 1. Juli 1092 und vom 7. November 1302
wird unter Aufhebung der Zollordunug für das ostafrikanische Schutzgebiet
vom 1. Januar 1399 und der Zollordunug für die Binnengernze des ostafrikanischen Schutzgebiets vom 5. März 1909 sowie der zu diesen Verordunugen erlassenen Ausführungs- und Abinderungsbestimmungen verordnet, was folgt:

<sup>\*)</sup> Vgl. die Ausführungsbestimmungen vom 4. Dezember 1903, unten abgedruckt.

## Zollgebiet.

§ 1. Als Zollinland oder Zollgebiet gilt das deutseh-estafrikanische Pestland nebst den dazu gehörenden Inseln. Als Zollausland werden alle nieht zu Deutseh-Ostafrika gehörenden Gebiete angesehen. Die Zollgrenze wird gebildet landeinwärte durch die Landesgerenzen des deutseh-ostafrikanischen Schule gebiets, secwärts durch die jedesmalige den Mecresspiegel begrenzende Linie des Landes.

Der Gouverneur ist ermächtigt, Bestimmungen über etwa erforderlich werdende Zolleinschlüsse und Zollausschlüsse zu treffen.

## Allgemeine Bestimmungen über die Ein-, Aus- und Durchfuhr.

§ 2. Alle Erzeugnisse der Natur sowie des Kunst- und Gewerbefleises dürfen, vorbehaltlich der in den §§ 4 und 5 vorgesehenen Ausnahmen, ein-, ausund durchgeführt werden.

§ 3. Die Ein- und Ausfuhr darf nur an bestimmten, mit den Zollstellen

versehenen, öffentlich bekannt gemachten Plätzen stattfinden.

§ 4. Die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Feuerwaffen, Schiefsbedarf und Sprengstoffen aller Art unterliegt den darüber erlassenen und noch zu erlassenden besonderen Verordnungen.

§ 5. Sonstige Ausnahmen von dem im § 2 ausgesprochenen Grundsatz können zeitweise für einzelne Gegenstände beim Eintritt aufserordentlicher Umstände sowie aus gesundheits- und sicherheitspolizeillehen Rücksichten für den ganzen Umfang oder einen Teil des Schutzgebietes durch den Gouverneur augeordnet werden.

## Die Zölle.

§ 6. Die in das Zollgebiet aus dem Ausland eingehenden Gegenstände unterliegen einem Einfuhrzoll, die aus dem Zollgebiet nach dem Ausland ausgehenden Gegenstände unterliegen einem Ausfuhrzoll nach Mafsgabe des in der Anlage enthaltenen Tarifs.

Der Gouverneur ist ermächtigt, auf dem Verordnungswege diesen Tarif abzuändern und die Abänderungen unter Einholung der Genehmigung des Reichskanzlers (Auswärtiges Amt. Kolonial-Abteilung) vorläufig in Kraft zu setzen.

kanzlers (Auswärtiges Amt, Kolonial-Abteilung) vorläufig in Kraft zu setzen.

§ 7. Die Zollpflicht wird begründet durch die Überschreitung der Zoll-

grenze durch die ein- oder ausgehenden Gegenstände.

§ 8. Die Zölle sind an der Küstengrenze in barem Gelde zu entrichten; an der Binnengrenze können die Zollstellen auch Zahlung in verwertbaren Tauschwaren ausnahmsweise zulassen.

# Zollstellen.

§ 9. Zur Sicherung, Feststellung und Erhebung der Ein- und Ausfuhrzölle sind an der Küstengrenze die Hauptzollämter und die Zollämter 1. bis 3. Klasse, an der Binnengrenze die Zollstationen bestimmt.

#### Zollbefreiungen.

§ 10. Gegenstände deutsch-ostafrikanischen Ursprungs und bereits verzollte Gegenstände fremden Ursprungs, die von dem einen nach einem anderen Platze des Zollgebiets durch das Zollausland auf dem Land- oder Scewege übergeführt werden, unterliegen weder dem Ausfuhr- noch dem Einfuhrzoll.

Frei von Ausfuhr- und Einfuhrzoll sind ferner Gegenstände, die aus dem Zollgebiet in das Ausland zu vorübergehendem Gebrauch, zur Ausseserung oder Abänderung verbracht werden, vorausgesetzt, dafs die Wiederninfuhr binnen einer von der Zollbehörde festzusetzenden Frist erfolgt, die zwölf Monate nicht übersehreiten darf.

Auf Verlangen der Zollbehörde sind in den in Absatz 1 und 2 bezeichneten Fällen die auf den betreffenden Gegenständen etwa ruhenden Ausgangsabgaben im vollen Betrage oder zu einem Teilbetrage zu hinterlegen. Die hinterlegten Ausgangsabgaben werden bei der Wiedereinfuhr zurückerstattet.

Erhalten die Gegenstände durch die Ausbesserung oder Abänderung im Auslande einen höheren Wert, als sie ursprünglich im Zustande der Neuheit besafsen,

so sind für den Wertunterschied die Eingangsabgaben zu entrichten.

§ 11. Frei von Einfuhr- und Ausfuhrzoll sind Gegenstände, die unter Anneldung zur Wiederaustuhr in das Zollgebiet eingeführt werden, vorausgesetzt, dass ihre Identität zollamtlich festgehalten wird und dass die Wiederausfuhr binnen einer von der Zollbehörde steztsuetzenden Prist erfolgt, die zwölf Monate nicht liberschreiten darf. Auf Verlangen der Zollbehörde sind bei der Einbringung solcher Gegenstände die Eingangsabgaben im vollen Betrag oder zu einem Teilbetrage zu hinterlegen. Die hinterlegten Eingangsabgaben werden bei der Wiederausfuhr zurückbezahlt.
§ 19. Unter Beobachtungen der vom Gouverneur zu erlassenden Kontroll-

vorschriften und gegen Entrichtung einer gleichfalls vom Gouverneur festzusetzenden Gebühr können Gegenstände frei von Einfuhr- und Ausfnhrzell durch das Zollgebiet geführt werden. Die Durchfuhr von Gegenständen, die einem Einfuhrverbot unterliegen, ist untersagt. § 13. Von den auf Grund des anliegenden Tarifs zollpflichtigen Gegen-

- ständen sind vom Zolle befreit:
  - a) bei der Einfuhr:
    - alle vom Gouvernement selbst eingeführten Gegenstände;
      - alle von der Kaiserlichen Marine und der Reichspostverwaltung zu dienstlichen Zwecken eingeführten Gegenstände:
      - 3. alle von christlichen Missionen, Kirehengesellschaften, Kranken: und Heilanstallen eingeführten Gegenstände, die unmittelbar den Zwecken des Gottesdienstes, des Unterrichts und der Krankenpflege dienen. Der Gouverneur ist ermichtigt, den im Sehutzgebiet t\u00e4tigen Missionsgesellschaften weitergehende Zollnachl\u00e4sse nach vorheriger Genehmigung des Reichskanzlers (Ausw\u00e4rtiges Amt, Kolonial-Abteilung) zu gew\u00e4hren:
    - alle Maschinen, Geräte, Materialien und Betriebsmittel, welche unmittelbar zum Bau und zur Unterhaltung von Wegen, sowie unmittelbar zum Bau, zur Unterhaltung und zum Betriebe von Eisenbahnen und sonstigen Transporteinrichtungen bestimmt sind;
    - Handwerkszeuge und ähnliche Gerätschaften, die von Handwerkern oder Künstlern zur Ausübung ihres Berufes mitgeführt werden;
    - 6. auf besonderen Antrag Anzugs- und Heiratsgut (wie Haushaltungsgegenstände, Bedleidungssticke, fertige Wäsehe), welches zum Zweck dauernder Niederlassung und zum eigenen Gebrauch der in das Schutzgebiet einwandernden oder sich nach demselben verheiratenden Enropäer und denselben gleichgestellten Personen eingeführt wird.
    - 7. Handgepäck europäischer und denselben gleichgestellter Reisender;

- Kleidungsstücke, Wäsche, Reiseausrüstungen, photographische Apparate nebst kleineren Mengen von Platten, kleinere Mengen von Verzehrungsgegenständen und dergleichen, welche Reisende zum eigenen Gebrauch mit sich führen:
- getragene Kleidungsstücke und getragene Wäsche, sofern sie nicht zum Verkauf eingehen:
- 10. Umschliefaungen und Verpackungsmittel, die zum Zweck der Ausfuhr von Gegenständen eingeführt oder, nachdem sie nachweislich dazu gedient haben, aus dem Auslande wieder zurückgebracht werden. Im ersteren Falle ist der Nachweis der Wiederausfuhr binnen einer von der Zollbehörde festrusetzenden Frist und, nach Befinden der Zollbehörde, Sicherstellung des Zolls zu fordern; es kann hiervon abgesehen werden, wenn die Umschliefaungen usw. gebraucht sind und kein Zweifel darüber besteht, dafs sie zur Ausfuhr von Waren bestimmt sind.
- b) Bei der Ausfuhr
  - 1. alle vom Gouvernement selbst ausgeführten Gegenstände;
  - alle von der Kaiserlichen Marine und der Reichspostverwaltung im dienstlichen Interesse ausgeführten Gegenstände;
  - von europäischen und diesen gleichgestellten Reisenden und ebensolchen Mitgliedern von Schiffsbesatzungen ausgeführte oder von farbigen Händlern an Bord nicht einheimischer Schiffe gebrachte Gegenstände, sofern deren Gesamtwert 20 Rupien nicht übersteigt;
  - 4. auf Grund besonderer Verfügung des Gouverneurs: Vich und Lebensmittel, die für die Verpflegung der Besatzung und der Passagiere von Dampfern und nicht einheimischen Segelschiffen ausgeführt werden; an Stelle der gänzlichen Zollbefreiung kann der Gouverneur auch eine Zollermäßigung anordnen.
- c) Kleinere Warenmengen, von denen der Zoll weniger als 20 Pesa betragen würde, sind sowohl bei der Ausfuhr wie bei der Einfuhr zollfrei.

§ 14. Der Gouverneur ist ermächtigt, von der Einziehung von Zöllen und onstigen, durch diese Verordnung und die zugehörigen Ausführungsverordnungen festgesetzten Abgaben bis zur Höhe von 5000 Mark für den Einzelfall abzusehen, sowie bereits vereinnahmte Betrüge bis zu dieser Höhe ganz oder eitwiese zurückzuzahlen, und warv bis zur Höhe von 400 Rujone selbständig, bei größesen Beträgen mit vorheriger Genehmigung des Reichskanzlers (Auswärtiges Amt, Kolonial-Abteilung).

§ 15. Zur Entrichtung des Zolles ist derjenige verpflichtet, welcher in dem Augenblick, in dem die Zollpflicht begründet wird (§ 7), Inhaber des zollpflichtigen Gegenstandes ist.

Dem Inhaber steht derjenige gleich, welcher den zollpflichtigen Gegenstand aus einer zollfreien Nicderlage (§ 35) entnimmt.

Bei der Ausfuhr haftet neben dem Inhaber auch der Versender für die Zollgefälle.

§ 16. Die zollpflichtigen Gegenstände haften, ohne Rücksicht auf die Rechte Dritter, für die auf ihnen ruhenden Zollgefälle und können, solange der Zoll nicht der amtlichen Festsetzung entsprechend gezahlt ist, von der Zollbehörde zurückbehalten oder mit Beschlag belegt werden. Das an den Inhaber des zollpflichtigen Gegenstandes von einem Zollbeamten ergehende Verbot der weiteren Verfügung über den Gegenstand hat die Wirkung der Beschlagnahme.

Die Verabfolgung von Gegenständen, auf welchen noch ein Zollanspruch ruht, kann in keinem Falle, auch nicht von den Gerichten, Gläubigern oder Konkursverwaltern, eher verlangt werden, als bis der auf den Gegenständen haftende Zoll bezahlt ist.

Wird der Zoll innerhalb einer von der Zollbehörde festzusetzenden Frist nicht entrichtet, so kann der Gegenstand zur Deckung der auf ihm ruhenden Zollabgaben und Kosten öffentlich meistbietend verkauft oder auf Kosten und Gefahr des Zollpflichtigen in eine Zollniederlage (§ 35) aufgenommen werden.

§ 17. Gegenstände, deren Empfänger nicht feststehen, werden von Amtswegen bis zur Dauer eines Jahres aufbewahrt, sofern dies nach den vom Gouverzeurz ur erlassenden Ausführungsbestimmungen zulässig ist. Nach Ablauf der Frist und nach erfolgter Revision, deren Ergebnis schriftlich niederzulegen und zu bescheinigen ist, hat eine zweinalige öffentliche Bekanntmachung in einer Zwischeuzeit von vier Wochen zu erfolgen. Bleibt diese ergebnislos, so werden die Gegenstände zur Deckung der auf ihnen ruhenden Abgaben und Kosten öffentlich meistbietend versteigert. Der Erlös wird nach Abuug der Abgaben und der durch die Lagerung usw. entstandenen Kosten zugunsten des unbekannten Eigentümers für die Dauer eines Jahres aufbewahrt und verfällt dann dem Landesfekkus des ostafrikanischen Schutzepbiets.

# Verjährung der Zollgefälle.

§ 18. Alle Forderungen oder Nachforderungen von Züllen einschliefallen der Nebenabgaben und der stattsischen Gebürten, dasgleichen alle Ansprüche auf Ersatz wegen zu viel oder zu Ungebür entrichteter Zollgefälle verjähren binnen dreier Jahre, von dem Tage an gerechnet, an welchem die Gegenstände in den freien Verkehr oder im Ausland abgelassen worden sind. Der Anspruch auf Nachzahlung hinterzogener Gefälle verjährt in fünf Jahren.

Die Vorschriften der §§ 198 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Verjährung finden hierbei entsprechende Anwendung.

### Ort der Zollabfertigung.

§ 19. Bei aufsergewöhnlichen und dringenden Umständen sind die Vorsteher der Zollstellen, mit Ausnahme derjenigen 3. Klasse, befugt, die Ein- und Ausfuhr auch an solchen Plätzen, welche nicht Zollstellen (§ 3) sind, unter besonderen Kontrollmafsregeln zu gestatten.

§ 20. Zum Löschen und Laden der seewärts ein- und ausgehenden Gegenstände ist die vorherige Erlaubnis der Zollbehörde zu gestatten.

§ 21. Das Läschen und Laden von Gegenständen darf in den im § 3 bezeichneten Plätzen in der Regel nur an denjenigen Stellen geschehen, welche die Zollbehörde für diese Zwecke bestimmt. Das Löschen und Laden an anderem als den dafür bestimmten Stellen, sowie Abfertigungen außerhalb der Zollhäuser bedarf der Genehmigung der Zollbehörde und ist gebührenglichtig (§ 43).

§ 22. Über die seewärts eingehenden Gegenstände ist von dem Schiffsführer der Zollstelle ein Manifest zu übergeben, welches aufser dem Namen, der Nationalität, dem Raumgehalt und dem Abgangshafen des Schiffes folgende Angaben über die in dem Hafen des Schutzgebiets zu löschenden Gegenstände zu enthalten hat:

- die Namen der Empfänger der zu löschenden Gegenstände,
   Zahl, Bezeichnung und Verpackungsart der Frachtstücke,
- 3. Gattung der Gegenstände nach ihrer handelsüblichen Benennung,
- 4. Gewicht, Mass oder Stückzahl der Gegenstände,
- Ort, Datum und Unterschrift des Schiffsführers.
   Vor Übergabe der Manifeste darf mit dem Löschen der Ladung nicht begonnen werden.

# Anmeldung (Deklaration).

§ 23. Gegenstände, welche ein- oder ausgeführt werden, sind ohne Rücksicht darauf, ob sie zollpflichtig oder zollfrei sind, der nächsten Zollstelle schriftlich auf einem amtlichen Formular anzumelden. Die Anmeldung hat zu enthalten:

- 1. Zahl, Bezeichnung der Verpackungsart der Frachtstücke,
- 2. Gattung der Gegenstände nach ihrer handelsüblichen Benennung,
- 3. Gewicht, Maß oder Stückzahl der Gegenstände,
- 4. Wert der Gegenstände,
- 5. bei der Ausfuhr des Bestimmungsland und den Bestimmungsort sowie den Namen und Wohnort des Versenders; bei der Einfuhr das Herkunftsland und den Herkunftsort oder den Versehiffungshaften, den Namen und Wohnort des Empfängers; bei der Ein- und Ausfuhr zu Wasser auch das Fahrzeug, dessen Nationalität und die Namen und Wohnorte des Schiffseigentümers und Schiffers. Dabei ist als Herkunftsland dasjenigt. Anz zu betrachten, aus dessen Eigenhandel der Einfuhrzegenstand stammt, als Bestimmungsland dasjenige, in dessen Eigenhandel der Ausfuhrzegenstand überzeht,
- 6. die Unterschrift des Ausstellers der Anmeldung.
- Enthält ein Frachtstück verschiedenartige Gegenstände, so sind diese getrennt nach Menge und Wert zu deklarieren.
- § 24. Zur Anmeldung verpflichtet ist der Warenführer, an dessen Stelle bei der Einfuhr der Warenempfänger, bei der Ausfuhr der Warenversender die Anmeldung erstatten kann.

Eine bereits abgegebene Anmeldung kann vervollständigt oder berichtigt werden, solange die zollamtliche Revision (§ 26) noch nicht begonnen hat.

Bei kleineren Warenposten genügt mündliche Anmeldung.

Erklärt der Zollpflichtige sich aufserstande, zuverlässige Angaben über die Gattung der Gegenstände, derem Menge und Wert zu machen, so ist ihm die öffnung der Zollstücke zum Zweck der Aufstellung einer Zollanmeldung zu gestatten; der Zollpflichtigt kann aufserehm durch schriftlichen Vermerk auf dem Anmeldungsformular die Feststellung durch die Zollbchörde beantragen; in diesem Falle ist die Feststellung durch die Zollbchörde endgültig.

- § 25. Der Angabe des Wertes in den im § 23 vorgeschriebenen Anmeldungen ist zugrunde zu legen;
  - 1. Bei der Einfuhr, sowohl an der Küsten-, als auch an der Binnengrenze: der Marktpreis am Eingangshafen, d. i. dem Landungsplatz der Gegenstände an der ostafrikamischen Küste, abzüglich des auf den Gegenständen ruhenden Zollbetrags. Ist dieser Marktpreis nicht festzustellen, so ist der Wertdeklaration der Ursprungspreis zuzüglich sämtlicher Fracht-, Versicherungs-, Landungs-, Kommissions- und sonstiger Spesen und eines Zuschlags von 10 %, zugrunde zu legen. Bei der

Einfuhr über die Binnengrenze ist, wenn auch diese Feststellung nicht möglich ist, der Zell en Berechnen vom Wert der Gegenstände an dem Eingangeort der Binnengrenze abzüglich aller durch den Transport der Waren vom Einfuhrhaften an der ostafrikanischen Küste bis zu dem Eingangeort der Binnengrenze entstandenen Kosten, wie Fracht, Versieherung, Kommission und Can

2. Bei der Ausfuhr der Marktpreis am Ausgangsort.

# Zollrevision.

- § 26. Die abgegebenen Zellanmeldungen unterliegen der Prüfung (Revision) durch die Zellbehörden. Sofern kein Anlafs zu dem Verdacht einer unrichtigen Zellanmeldung vorliegt, sind die revidierenden Beamten berechtigt, sich nach eigenem Ermessen mit einer probeweisen Revision zu begrüßen, sowie auch von einer Revision ganz abzusehen.
- § 27. Der Zollpflichtige hat die zu revidierenden Gegenstände in solchem Zustande darzulegen, dafs die Beamten die Revision in der erforderliehen Art vorzehmen Können; auch mufs er die dazu nötigen Handleistungen nach der Anweisung der Beamten auf eigene Gefahr und Kosten verrichten oder verrichten lassen.
- § 28. Um die Prüfung der Wertdeklaration für die einem Wertzoll unterliegenden Gegenstände zu ermöglichen, sind der Zollbehörde von dem Zollpflichtigen auf Verlangen sämtliche auf die Sondang beziglichen Fakturen, Frachtbriefe, Konnossemente und sonstige für die Ermittlung des Wertes in Betracht kommenden Schriftstükke in den Originalsen vorzulesen.
- § 29. Entsteht über den Wert der einem Wertzoll unterliegenden Gegenstände eine Meinungsverseibiedenheit zwischen den Zollpfleibitigen und der Zollbebirde, so soll der Wert durch zwei Sachverständige, von welchen jede Partei je einen ernennt, festgesetzt werden. Können sich die Sachverständigen nicht einigen, so laben sie einen Obmann zu wählen, dessen Wertfestsetzung dann als die entscheidende anzusehen ist. Können sieh die beiden Sachverständigen auch über die wähl des Obmanns nicht einigen, so wird derselbe durch die Verwaltungsbehörde (Bezirksamtmann, Stationsselef) ernannt.

Die bei diesem Verfahren entstehenden Kosten trägt der Zollpflichtige, wenn der von den Sachverständigen oder dem Obmann ermittelte Wert dessen Angabe um mehr als 10% übersteigt, andernfalls die Zollbehörde.

#### Abfertigung.

§ 30. Die Entrichtung des Zolles findet nach demjenigen Tarifsatze statt, welcher zu der Zeit in Kraft ist, zu der die Zollpflicht begründet wird (§ 7).

Für Gegenstände, die in beschädigten oder verdorbenem Zustande ankommen, ist auf Antrag des Zollpflichtigen der Zoll unter der Bedingung zu erlassen, daß dieselben unter zollauntlicher Aufsicht vernichtet werden.

#### Postsendungen.

§ 31. Die mittels der Reichapots in Paketen ein- oder ausgehenden Gegenstände müssen mit einer sehriftlichen Inhaltserklärung versehen sein, welche deu Vorschriften des Weltpostvereins für den internationalen Paketverkehr zu entsprechen hat. Bei den ausgehenden Paketen haftet der Absender für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhaltserklärung. Die vom Ausland eingehenden Postpakete werden gegen Vorzeigung der Begleitadressen von der Zollstelle des Postbestimmungsortes dem Adressaten oder dessen Beauftragten nach geschehener Revision und Verzollung ausgehändigt.

Briefsendungen sind ohne Rücksicht auf das Gewicht vom Zoll und von jeder zollamtlichen Behandlung befreit.

### Reisendenverkehr.

§ 32. Reisende, die sollpflichtige Gegenstände mit sich führen, sind, wenn diese nicht zum Hande bestimmt sind, nur zu einer mindlichen Anneldung verpflichtet. Auch steht es ihnen frei, sich ohne Anneldung der Revision zu untersiehen; in diesem Falle sind ein urt für solche Gegenstände wegen Schunggels oder wegen Konterbande verantwortlich, die sie durch besondere Vorkehrungen der Kenntnisnahme der Zollbichöfe zu entziehen gesucht haben.

# Quittungsleistung und Abfassung.

§ 33. Über die erfolgte Abgabezahlung wird Quittung erteilt.

§ 34. Nach Entrichtung der Zollgefälle und der sonstigen auf den Gegenständen etwa ruhenden Gebühren oder Feststellung der Abgabenfreiheit sind die zur Einfuhr bestimmten Gegenstände in den freien Verkehr des Zollinlandes, die zur Ausfuhr bestimmten Gegenstände in das Ausland abzulassen.

#### Zollfreie Niederlagen.

§ 35. Zur Erleichterung des Verkehrs können unter besonderen, vom Gouverneur festzusetzenden Bedingungen öffentliche Zollniederlagen errichtet sowie auf Antrag private Zollniederlagen genehmigt werden.

#### Überwachung.

- § 36. Aufser den Zollbeamten sind alle Gouvernementsbeamten, die Angehörigen der Sehutz- und Polizeitruppe sowie die Beamten der Reichsperepflichtet, nach n\u00e4herer Anweisung des Gouverneurs \u00fcrbetrtetungen der Zollvorschriften zu verhindern oder zur sofortigen Anzeige bei der n\u00e4chsten Zollstelle zu bringen.
- § 37. Liegt gegen irgend jemand der begründete Verdacht der Konterbande oder des Schungugsl oder der Mitvirkung bei diesen Vergehen durch Bergung verbotener oder zollpflichtiger Gegenstände vor, so können zur Ermittlung Nachsuchungen nuch derartigen Gegenständen unter Erforderung des Nachweises der geschehenen Verzollung, sowie Haussuchungen oder Körperliche Durchsuchungen vorgenommen werden, wobei die diesbezüglichen Bestimmungen der Straftprozefsordnung (§§ 102 fb. zu beschiert sind.
- Die Zollbeamten sind berechtigt, in Ausübung ihres Dienstes auch solche Grundstücke und Wege zu betreten, zu denen der allgemeine Zugang verboten oder beschränkt ist.
- § 38. Die zollamtliche Überwachung erstreckt sich auf das Meer hinaus bis zu einer Linie, welche in einer Entfernung von 10 Seemeilen dem Rande des niedrigsten Wasserstandes gleichläuft. Pahrzeuge, die innerhalb dieser Zone mit Gegenständen, die aus dem Zollgebiet verschifft sind, ohne Zollpapiere betroffen werden, sind als Schunggeflährzeuge aufgabringen.
- § 39. Alle Fahrzeuge, welche leer von einer Zollstelle nach einer anderen segeln, müssen zu ihrem Ausweis einen Segelerlaubnisschein mit sich führen.

#### Dienststunden.

§ 40. In der Regel darf die Löschung und Beladung von Schiffen an Wochentagen nur in der Zeit von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends und an Sonntagen in der Zeit von 10 bis 11 Uhr vormittags und 3 bis 4 Uhr nachmittags stattfinden. Ausnahmen von dieser Bestimmung sind zuzulassen:

- bei Fischerfahrzeugen, welche frische Erzeugnisse des Meeres ausoder einführen.
- 2. bei Fracht- und Passagierdampfern,
- 3. bei der Bergung von Strandgut,
- in anderen außergewöhnlichen und dringlichen Fällen nach dem Ermessen der Zollbehörde.
- § 41. Die Dienststunden für die Zollstellen werden durch den Gouverneur festgestezt; sie sind durch öffentlichen Anschlag bei den Zollstellen bekannt zu machen

§ 42. Auf Antrag können zollamtliche Dienstverrichtungen aufserhalb der dafür festgesetzten Zeiten sowie aufserhalb der Zollstellen (z. B. in Privatlägern) vorgenommen werden.

#### Gebühren.

- § 43. Eine besondere Gebühr ist zu entrichten:
- für die Beaufsichtigung der Entlöschung und Beladung von Fahrzeugen außerhalb der in § 40 genannten Tageszeit,
- für die Abfertigung von Gegenständen aufserhalb der gemäß § 41 festgesetzten Dienststunden.
- für die Abfertigung von Gegenständen, wenn dieselben von der Zollstelle entfernt stattfindet, sowie für die Beaufsichtigung der Entlösehung und Beladung von Fahrzeugen aufserhalb der von der Zollbehörde dafür bestimmten Stellen (§ 21),
- 4. für die Ausstellung von Segelerlaubnisscheinen (§ 39).

Der Betrag der Gebühren wird vom Gouverneur festgesetzt.

Von den unter Ziffer 1, 2 und 3 genannten Gebühren kann, soweit sie für aufserhalb der Dienststunden (§ 41) vorgenommen zollantiliehe Verrichtungen aufkommen, ein Teil den Beamten von Zollantassistenten 2. Klasse abwärst, welche den Dienst verrichtet haben, nach näherer Bestimmung des Gouverneurs durch das Zollamt ausbezahlt werden; die nicht an solche Beamten ausgezahlten Beträge kommen dem Landesfäkus zugute.

§ 44. Für die zollfreien Gegenstände ist sowohl bei der Einfuhr als auch ider Ausfuhr eine statistische Ge\(\text{Gbiln}\)r zu zahlen. Dieselbe betr\(\text{sgt}\) f\(\text{tir}\) je 100 Rupien vom Wert der zur Abfertigung gestellten Warenmenge 8 Pesa, die angefangenen 100 Rupien jeweils als voll gerechnet.

Die statistische Gebühr wird nicht erhoben:

- in den in den §§ 10, 11 und 12 sowie in den in § 13 unter a1, a2, a7, a8, b1, b2, b3 und c aufgeführten Fällen.
- 2. von den mit der Post ein- oder ausgehenden Gegenständen,
- von Passagiergepäck,
- 4. von Geldsendungen,
- von den zur Abfertigung gestellten Warenmengen im Wert von weniger als 5 Rupien.

Entscheidung über die Auslegung der Zollordnung und des Zolltsrifs.

§ 45. Wenn über die Auslegung der Zollordnung oder die Anwendung des Zolltarifs zwischen dem Zollpilichtigen und der Zollbchörde Meinungsverschiedenheit entsteht, so ist gegen die Entscheidung der Zollbchörde Beschwerde bei dem Gouverneur, in zweiter Instanz bei dem Reichskanzler (Auswärtiges Amt, Kolmal-Abteilung) zulässig. Die Beschwerde hat keine aufschiedende Wirkunz.

## Strafbestimmungen.

- § 46. Wer es unternimmt, Gegenstände, deren Ein-, Aus- oder Durchfuhr für das Zollgebiet oder für einen Teil desselben verbeten oder erst nach Erfüllung vorgeschriebener Bediugungen gestattet ist (§§ 4 und 5), diesen Bestimmungen zuwider ein- oder auszuführen, macht sich der Konterbande schuldig. Er hat, sofern nicht in anderen Gesetzen oder Verordnungen eine höhere Strafe festgesetzt ist, neben der Einziehung der Gegenstände, in bezug auf welche das Vergeden bogangen worden ist, eine Geldstrafe verwirkt, welche dem doppelten Wert jener Gegenstände geleichkommt, mindestens aber 20 Rupien beträgt. Kann die Einziehung der konterbandierten Gegenstände selbst nicht vollzogen werdeu, so ist auf Erlegung des Wertes der Gegenstände und, wenn sich dieser nicht genau ernitteln läfst, auf Erlegung einer als snegensessener Wert festgestellten Geldsumme zu erkennen, daneben auf eine Geldstrafe, welche dem doppelten Betrage des Wertes der Gegenstände genstände kommt.
- § 47. Die Konterbande wird als vollendet angesehen, wenn Gegenstände ein § 46 bezeichneten Art, unter Umgelung der Zollstelle über die Grenze gebracht sind, oder wenn verboteue Gegenstände unrichtig oder gar nicht deklariert oder bei der zollamtitiehen Revision verhemilicht werden. Sind jedoch solehe Gegenstände vorschriftsmäßig bei einer Zollstelle zur Revision gebracht, so ist dem Einführer zu gestaten, diese Gegenstände wieder über die Grenze zurückzuschaffen; geschieht lettzeres nicht, so können die Gegenstände beschlagnahunt oder auf Kosten des Einführers vernichtet werden.
- § 48. Wer es unternimmt, Ein-oder Ausfuhrzülle zu hinterziehen, maeht sich des Schmagels schuldig und hat nehen der Einzichung der Gegenstände, in bezug auf welche das Vergehen verübt wordeu ist, eine dem vierfachen Betrag der vorenthaltenen Zollgefülle gleichkommende Geldstrafe verwirkt. Der Zoll selbat ist neben der Strafe zu entrichten, bei Ausfuhrzegenständen jedoch nur, wenn deren Ausfuhr wirklich sattsgefunden hat.
- Kann die Einziehung der gesehnunggelten Gegenstände selbst nicht vollzogen werden, so ist auf Erlegung des Wertes der Gegenstände und, wenn sich dieser nicht genauf setstellen läfst, auf Erlegung einer angemessenen Geldsumme zu erkennen. Daneben ist, falls die Höbe des hinterzogenen Zolles und infolgedessen die Höbe der verwirkten Geldstrafe nicht genau festgestellt werden kann, eine Geldstrafe bis zu 1900 Rupien zu verhängen.
  - § 49. Der Schmuggel wird als vollendet angesehen:
  - wenn zollpflichtige Gegenstäude entgegen den Bestimmungen dieser Verordnung ohne behördliche Erlaubnis an anderen als den für die Ein- und Ausfuhr bestimmten Plätzen (§ 3) ein- oder ausgeführt oder an anderen als deu dafür bestimmten Stellen (§ 21) gelöseht und geladen werden:
  - 2. wenn zollpftichtige Gegenstände der Zollstelle überhaupt nicht oder unrichtig angemeldet werden, so das sie einen geringeren als den auf ihnen ruhenden Zoll zu zahlen hätten. Kann jedoch der Besehuldigte nachweisen, das eine Zollhinterzichung nicht beabsichtigt war, so ist nur eine Ordnungsstarfe gemäß § 32 zu verhängen. Auf Warenführer, Spediteure, Zolldchlaranten usw. findet diese Bestimmung mit der Mafsgabe Anwendung, das dieser Nachweis ausser von ihnen selbst auch von ihren Auftraggebern zu führen ist. Unrichtige Angaben über Gewicht und Wert der Gegenstände belieben straffrei, wenn der Unterschied

- zwischen den Angaben der Zolldeklaration und dem Revisionsbefund 10 % nicht übersteigt:
- wenn zollpflichtige Gegenstände bei der Zollrevision verheimlicht oder verborgen werden;
- wenn über zollpflichtige Gegenstände, die unter Zollkontrolle stehen und auf denen noch ein Zollanspruch ruht, ohne Genehmigung der Zollbehörde verfügt wird:
- 5. wem Personen oder Gesellschaften, denen der Bezug an sich zollpflichtiger Gegenstände unter der Bedingung der Verwendung zu einem bestimmten Zweck zollfrei gegen einen geringeren als den tarifmälsigen Zoll gestatet ist, dieselben anderweitig verwenden oder umentgeltlich oder gegen Entgelt veräufsern, ohne vorher den vollen Betrag des Zolles nachezahlt zu haben.
- § 50. Wenn verbotene oder zollpdichtige Gegenstände bei der Ein- oder Ausfuhr zum Zwecke der Umgehung des Verbots oder der Hinterziehung des Zolles in geheimen Verhältnissen oder sonst auf künstliche und sehwer zu entdeckende Art verborgen werden, so sind die in den §§ 46 und 48 festgesetzten Strafen um die Hälfer zu verschärfen.
- § 51. Im Wiederholungsfalle der Konterbande oder des Schnuggels nach vorbergegangener rechtskräftiger Verurteilung wird aufser der Einziehung der Gegenstände des Vergebens die in den §§ 46 und 48 festgesetzte Strafe verderpfelt; im zweiten und jedem weiteren Wiederholungsfalle wird diese Strafe verderifacht, Eine Straferböhung findet jedoch nicht statt, wenn seit dem Zeitpunkt, in welchem die Strafe für das zuletzt begangene frühere Vergehen bezahlt, verbüfst oder erlassen worden ist, drei Jahre verflossen sind.
- § 52. Alle Übertretungen dieser Verordnung und der zu ihrer Ausführung öffentlich bekannt gemachten Bestimmungen können, soweit nicht Konterbande der Schmuggel vorliegt, mit einer Ordnungsstrafe von 1 bis 100 Rupien belegt werden.
- § 53. Wenn die in den §§ 46, 48, 50, 51 und 52 vorgesehenen Geldstrafen im Falle des Unvermögens des Verurteilten nicht beigetrieben werden können, so tritt an ihre Stelle in Gemäfsheit der Bestimmungen des § 57 eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahre.
- An Stelle der Geldbeträge, die nach den §§ 40 und 48 im Falle der Unmöglichkeit der Einzichung der konterbandierten oder geschungelten Gegenstände als Werterlegung zu zahlen sind, kann auf eine Freiheitsstrafe nicht erkannt werden. Auch finden hinsichtlich dieser Geldbeträge die in den §§ 50 und 51 vorgesehenen Straferhöhungen nicht statt.
- § 54. Die Grundsätze über die Bestrafung des Versuchs, der Begünstigung, Beihilfe und Teilnahme, sowie diejenigen über die Verjährung richten sich nach den Bestimmungen des Strafgesetzbuchs.
- § 55. Für die Zollgefälle, Geldstrafen, Ersatz des Wertes konterbandierter oder geschungsgelter Gegenstände (§§ 46 und 48) sowie für die Kosten, zu weben Personen verurteilt werden, die unter der Gewalt, der Aufsicht oder im Dionste einen anderen Person oder einer Gesellschaft stehen, können diese letzteren im Falle des Unvermögens der Schuldigen haftbar gemacht werden, und zwar unabhängig von der Strafe, zu welcher sie selbst auf Grund dieser Verordnung etwa verurteilt werden. Dabei kann die Zollbehörde nach ihrer Wahl die verbihntet

Geldstrafe von den Mitverhafteten einziehen oder unter Verzicht hierauf an den Schuldigen selbst die für den Unvermögensfall vorgesehene Freiheitsstrafe zur Vollstreckung durch das Gericht bringen.

Doch bleibt es den vorbezeichneten Personen und Gesellschaften vorbehalten, ihre Haftung durch den Nachweis auszuschließen, daß die Zuwiderhandlung nicht bei Ausführung der Verrichtungen verübt ist, die sie dem Täter übertragen oder ein für allemal überlassen hatten.

§ 56. Die in den §§ 46, 48, 50, 51 und 52 angeführten Vermögensstrasen werden durch die Hauptzollämter, Zollämter 1. Klasse und die Zollstellen an der Binnengrenze durch Strafbescheid verhängt. Gegen den Strafbescheid steht dem Beschuldigten binnen zweier Wochen von Tage der Zustellung an die Beschwerde bei dem Gouverneur zu; an Stelle der Beschwerde kann der Beschuldigte den Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen. In der Einlegung des einen dieser beiden Rechtsmittel liekt der Verzicht auf das nudere.

Die Beschwerde oder der Antrag auf gerichtliche Entscheidung sind bei der Zollstelle anzubringen, welche den Strafbescheid erlassen, oder bei derjenigen, welche ihn bekannt zemacht hat.

- § 57. Die Umwandlung nicht beizutreibender Geldstrafen in Freiheitsstafen (§ 53) und die Vollstreckung der letzteren erfolgt auf Antrag der Zollstelle, welche den Strafbescheid erlassen hat, durch die Gerichte; wenn es sich um Farbige handelt, durch die Bezirksänter, Bezirksnebenänter und Sationen. Die Umwandlung erfolgt nach Mafagabe der §§ 39 und 29 des Strafgesetzbuchs.
- § 58. Der Gouverneur ist ermichtigt, die auf Grund der §§ 46, 48, 60, 51 und 52 durch Straftescheid oder gerichtliches Erkenntnis verhängten Freiheitsund Geldstrafen, sowie die Vertretungsverbindlichkeiten, Einziehungen und Wertersatzsummen und die Kosten des Verfahrens niederzuschlagen oder zu ermifsigen,
  ferner die Strafvollstreckung auszusetzen, sowie Strafunterbrechungen und
  Strafteilungen zu gestatten, soweit es sich um Freiheitsstrafen bis zu sechs Monaten oder um Geldbertäge bis zu 400 Rupien handelt.
- $\S$ 59. Bestechungen und Beleidigungen der Zollbeamten werden nach den Bestimmungen des Strafgesetzbuchs bestraft.
- § 60. Hinsichtlich der Eingeborenen und der ihnen gleichstehenden farbigen Personen sind außer den vorgenannten Strafen alle Strafmittel zugelassen, welche in den die Eingeborenen-Strafgerichtsbarkeit regelnden Verordnungen vorgesehen sind.
- § 61. Unbekanntschaft mit den Vorschriften dieser Verordnung und der zu ihrer Auführung bekannt gegebenen Verwaltungsvorschriften soll niemand, auch Ausländern nieht, zur Entschuldigung gereichen.

# Ausführungsbestimmungen und Inkraftsetzung.

§ 62. Der Gouverneur ist ermächtigt, die zu dieser Verordnung erforderlichen Ausführungsbestimmungen und Dienstvorschriften zu erlassen sowie den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Zollverordnung durch öffentliche Bekanntmachung zu bestimmen.

Berlin, den 13. Juni 1903.

Der Reichskanzler. Graf v. Bülow.

## Anlage (Unteranlage der Anlage zu No. 132).

# Zolltarif. A. Einfuhrzölle.

| Tariformmer | Benennung der Gegenstände                                                                                                  | Zolisatz                           | Bemerkungen                                                                                                                                                           |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1           | Branntwein aller Art, alkohol-<br>haltige Essenzen und Par-<br>füms                                                        | 1 Liter 1 Rupie                    | Zn 1: Bei der Ermittlnng<br>des Literinhalts von Flaschen,<br>Kruken usw. wird jedes an-                                                                              |  |
| 2           | Schanmweine                                                                                                                | 1 Flasche 1 Rnpie                  | gefangene Zehntel-Liter einer<br>Flasche, Krnke usw. für ein                                                                                                          |  |
| 3           | Stille Weine:  a) in Flaschen eingehend b) in Flassern und anderen mehr als 2 Litter fassen- den Umschliefsnigen eingehend | 1 Flasche 24 Pesa                  | volles Zehntel gerechnet und<br>danach der gesamte Literinhalt<br>festgestellt. Branntwein und alkoholhal-<br>tige Essenzen zum Medizinal-<br>gebraneh sind zollfrei. |  |
| 4           | Biere aller Art:                                                                                                           | 1 11101 10 1000                    | Zn 2 und 3: Halbe Flaschen<br>tragen den halben Zollsatz,                                                                                                             |  |
| •           | a) in Flaschen eingehend<br>b) in Flassern und anderen<br>mehr als 2 Liter fassen-<br>den Umschliefsungen<br>eingehend     | 1 Flasche 8 Pesa<br>1 Liter 8 Pesa | Zn 5 und 6: Mischungen von<br>geschältem nnd ungeschältem<br>Reis sind nach dem Satz für<br>geschälten Reis zu verzollen.                                             |  |
| 5           | Reis, ungeschält                                                                                                           | 100 Ratel 40 Pesa                  | Zn 10 und 11: Bei den in<br>Kisten usw. eingehenden Tabak-                                                                                                            |  |
| 6           | Reis, geschält                                                                                                             | 100 Ratel 60 Pesa                  | fabrikaten bleibt es der Wahl<br>des Zollpflichtigen überlassen,                                                                                                      |  |
| 7           | Chiroko                                                                                                                    | 100 Ratel 60 Pesa                  | die Verzollung nach dem Brutto-<br>gewicht unter Abzug von 20 Pro-                                                                                                    |  |
| 8           | Mtama, Mais, Bohnen und alle<br>anderen nicht genannten<br>Korn- und Hülsenfrüchte .                                       | 100 Ratel 30 Pesa                  | zent Tara oder nach dem dnrch<br>Verwiegen znermittelnden Netto-<br>gewicht zu bewirken; bei der<br>Ermittlung des Nettogewiehts                                      |  |
| 9           | Rohtabak und Tabak in neger-<br>mälsiger Znbereitung und<br>Verpackung                                                     | 1 Ratel brutto 12 Pesa             | in die nand des Kamers uber-                                                                                                                                          |  |
| 10          | Zigarren und Zigaretten                                                                                                    | 1 Ratel netto 32 Pesa              | zugehen pflegen (z. B. Kistchen,<br>Schachteln, Blechverhüllungen)                                                                                                    |  |
| 11          | Aller andere verarbeitete<br>Tabak                                                                                         | 1 Ratel netto 24 Pesa              | nicht in Abzng gebracht.  Zu 13: Mit dem Zolle wird                                                                                                                   |  |
| 12          | Opium, Hanf, Haschisch                                                                                                     | 25 Prozent vom Wert                | bei dem zur Einfuhr gelangenden<br>Salz eine innere Verbrauchs-                                                                                                       |  |
| 13          | Salz                                                                                                                       | 100 Ratel 16 Pesa                  | abgabe von 11/4 Rnpien pro<br>100 Ratel erhoben. Salz zu land-                                                                                                        |  |
| 14          | Alle übrigeu Gegenstände,<br>soweit sie nieht ansdrück-<br>lich für zollfrei erklärt sind                                  |                                    | wirtschaftlichen und gewerb-<br>lichen Zwecken ist frei von Zoll<br>und der inneren Verbrauchs-<br>abgabe.                                                            |  |

#### Bei der Einfuhr sind zollfrei.

| Lfd.<br>No. | Benennng der Gegenstände                                                                                                          | Bemerknigen                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Elfenhein                                                                                                                         |                                                                                   |
| 2           | Andere Zähne und Knochen aller Art                                                                                                | ł .                                                                               |
| -3          | Hörner aller Art                                                                                                                  | l                                                                                 |
| 4           | Hänte und Felle                                                                                                                   |                                                                                   |
| 5           | Schildpatt                                                                                                                        |                                                                                   |
| 6           | Lebende Tiere aller Art                                                                                                           | 1                                                                                 |
| 7           | Kantschnk                                                                                                                         |                                                                                   |
| 8           | Kopal                                                                                                                             |                                                                                   |
| 9           | Orseille                                                                                                                          | 1                                                                                 |
| 10          | Kopra                                                                                                                             |                                                                                   |
| 11          | Nelken and Nelkenstengel, Pfeffer                                                                                                 |                                                                                   |
| 12          | Sämereien and lebende Gewächse                                                                                                    | Zn 12: Als Sămereien                                                              |
| 13          | Düngungs- und Desinfektionsmittel                                                                                                 | sind Reis, Mtama, Kokos-                                                          |
| 14          | Landwirtschaftliche Maschinen und Ersatzteile,<br>Landwirtschaftliche Geräte                                                      | nnsse n. dergl. Landes-<br>erzengnisse nicht anzu-                                |
| 15          | Maschinen für gewerhliche und hergmännische Betriebe<br>nnd Ersatzteile                                                           |                                                                                   |
| 16          | Transportmittel and Ersatzteile                                                                                                   | }                                                                                 |
| 17          | Physikalische, astronomische, chemische, mathematische,<br>optische nnd ähnliche Geräte, die wissenschaftlichen<br>Zwecken dienen |                                                                                   |
| 18          | Medizinische Instrumente und Apparate, Arzneien und<br>Verhandmittel                                                              |                                                                                   |
| 19          | Gedruckte Bücher, bedrucktes and beschriebenes Panier                                                                             | Zn 19: Ansgenommen                                                                |
| 20          | Bilder mit und ohne Rahmen, Statuen                                                                                               | sind Bücher, deren Blätter                                                        |
| 21          | Grahsteine und Grahschmuck                                                                                                        | Ranm zum Nachschreiben                                                            |
| 22          | Dentsche Reichsmünzen, ansländische Goldmünzen, Silher-<br>nnd Knpfermünzen der Dentsch-Ostafrikanischen<br>Gesellschaft          | nnd Nachzeichnen gewäh-<br>ren, ferner zu Rechnungen,<br>Etiketten. Frachthriefen |
| 23          | Dienstuniformen                                                                                                                   | usw. vorgerichtetes Papier.                                                       |
| 24          | Muster ohne Wert                                                                                                                  |                                                                                   |

Ansserdem sind anf Grund des § 13 der Zollverordnung von dem tarifmäsigen Eingangszoll befreit:

1. Alle vom Gonvernement selbst eingeführten Gegenstände.

 Alle von der Kaiserlichen Marine and der Reichspostverwaltung zu dienstlichen Zwecken eingeführten Gegenstände.
 Alle von christlichen Missionen, Kirchengesellschaften, Kranken- und Heil-

 Alle von christlichen Missionen, Kirchengesellschaften, Kranken- und Heilanstalten eingeführten Gegenstände, die unmittelbar den Zwecken des Gottesdienstes,

des Unterrichts und der Krankenpflege dienen.

4. Alle Maschinen, Geräte, Materialien und Betriebsmittel, welche unmittelhar zum Ban und zur Unterhaltung von Wegen sowie numittelbar zum Ban, zur Unterhaltung und zum Betriebe von Eisenbahnen und sonstigen Transporteinrichtungen bestimmt sind. 6. Handwerkszenge und ähnliche Gerätechaften, die von Handwerkern oder Künstlern zur Ansübung litres Berutes mitgeführt werden.

6. Auf besonderen Antrag Annrag- nnd Heiratsput (wie Haushaltungsgegenstände, Bekleidungsstücke, fertige Wäsehe), welches zum Zweck dauernder Niederlassung und zum eigenen Gebranch der in das Schnitzgebiet einwandernden oder sich nach demzelben verheirstenden Europäer und denselben gleichgestellten Personen eingeführt wird.
7. Handgepäck enropääscher und denselben gleichgestellter Reisender.

8. Kleidungsstücke, Wäsche, Reissansrüstungen, photographische Apparate nebst kleineren Mengen von Platten, kleinere Mengen von Verzehrungsgegenständen und

dergleichen, welche Reisende zum eigenen Gebranch mit sich führen.

9. Getragene Kleidungsstücke und getragene Wäsche, sofern sie nicht zum Verkanf eingehen.

Gegenständen eingefint oder, nachdem sie nachweislich dazu gedient hahen, aus dem Auslande wieder zurückgebracht werden.

Kleinere Warenmengen, von denen der Zoll weniger als 20 Pesa betragen würde.
 Die deutsche Kolonial-Gesetzgebung VII (1904).

| Tarif- | Beuennung der Gegeustände                                                | Zollsatz                                      | Bemerkuugeu          |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--|
| 1 2    | Elfenbein                                                                | 15 Prozent vom Wert                           | Zn 1 bis 10:         |  |
| 3      | Flnfspferd- und Wildschweinzähne<br>Hörner von Büffeln, Elen-, Kndu- uud | 13                                            | waren, die ans die-  |  |
|        | Rapp-Antilopen                                                           | das Einzelborn 1 Rupie                        | gefertigt sind, sind |  |
| 4      | Hörner vom Nashorn                                                       | 15 Prozent vom Wert                           | wie diese zn ver-    |  |
| 5      | Hörner anderer Wildarten                                                 | das Gehörn 2 Rnpien,                          |                      |  |
| 6      |                                                                          | das Einzelhorn 1 Rupie<br>12 Prozeut vom Wert |                      |  |
| 7      | Rohe Hänte und Felle von Giraffen, Zebras,                               | 12 Prozeut vom wert                           |                      |  |
| •      | Nashorn sowie Teile von solchen Häuten                                   |                                               |                      |  |
|        | und Fellen                                                               | 15 Prozent vom Wert                           |                      |  |
| 8      | Rohe Hänte und Felle, nicht besonders                                    |                                               |                      |  |
| 9      | genannt                                                                  | 12 Prozent vom Wert                           |                      |  |
| 10     | Schildpatt                                                               | 12 Prozent vom Wert                           |                      |  |
| 11     | Lebende Tiere:                                                           | 7 Prozent vom wert                            |                      |  |
|        | a) Pferde                                                                | 1 Stück 25 Rupieu                             |                      |  |
|        | b) Manltiere und Maulesel                                                | 1 Stück 20 Rnpien                             |                      |  |
|        | e) Maskatesel                                                            | 1 Stück 20 Rnpien                             |                      |  |
| 1      | d) Halbblut- und Wanjamwesi-Esel . e) Männliches Rindvich                | 1 Stnek 7 Rupien                              |                      |  |
|        | f) Weibliches Rindvieh                                                   | 1 Stück 8 Rnpien<br>1 Stück 20 Rnpien         |                      |  |
|        | g) Schafe und Ziegen                                                     | 1 Stück 1 Rupie                               |                      |  |
| 1      | h) Zebras, Giraffen, Eleu-Antilopeu,                                     | 1 Diuck 1 Maple                               |                      |  |
|        | Strause                                                                  | 1 Stück 10 Rupien                             |                      |  |
|        | i) Hühner                                                                | 1 Stück 8 Pesa                                |                      |  |
| 12     | k) Papageien                                                             | 1 Stück 1 Rupie                               |                      |  |
| 13     | Haiflossen                                                               | 15 Prozent vom Wert<br>10 Prozent vom Wert    |                      |  |
| 14     | Kantschnk                                                                | 100 Ratel 18 Rapien                           | Zu 14: Auf Plan-     |  |
| 15     | Kopal                                                                    | 15 Prozent vom Wert                           | tagen gewonnener     |  |
| 16     | Hölzer aller Art:                                                        |                                               | Kautschuk ist zoll-  |  |
| - 1    | a) unbearbeitet oder lediglich in der                                    |                                               | frei.                |  |
|        | Querrichtung mit der Axt oder<br>Säge bearbeitet, mit oder ohne          |                                               |                      |  |
| - 1    | Rinde                                                                    | 10 Prozent vom Wert                           |                      |  |
| - 1    | b) weiter bearbeitet                                                     | 5 Prozent vom Wert                            |                      |  |
| 17     | Flechtgras, Palmblätter, Matten, Bast-                                   |                                               |                      |  |
|        | säcke uud ·Körbe                                                         | 5 Prozent vom Wert                            |                      |  |
| 18     | Negertabak                                                               | 10 Prozent vom Wert<br>2 Prozent vom Wert     |                      |  |
| 19     | Wachs                                                                    | 2 Prozent vom Wert                            |                      |  |
|        | zeugnisse                                                                | 5 Prozent vom Wert                            |                      |  |
| 21     | Salz                                                                     | 10 Prozent vom Wert                           |                      |  |

Alle nicht besonders geuanuten Gegenstände nnterliegen keiuem Ausfuhrzoll.

Außerdem siud auf Gruud des § 13 der Zollverordnung von dem tarifmäßigen Ansgangszoll befreit:

1. Alle vom Gonvernement selbst ausgeführten Gegenstände.

2 Alle von der Kaiserlichen Marine und der Reichspostverwaltung im dienstlichen Interesse ansgeführten Gegenstände.

3. Von europäischen und diesen gleichgestellten Reisenden auf ebensolchen Mitgliedern von Schiffsbesatzungen ansgeführte oder von farbigen Händlern an Bord ulet einheimischer Schiffe gebrachte Gegenstände, soweit deren Gesamtwert 20 Rupien ulcht übersteigt.

4. Kleinere Wareumengen, von denen der Zoll weniger als 20 Pesa betrageu würde.

133. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend den Verkehr mit Hinterladegewehren. Vom 14. November 1903.

Ich mache erneut darsuf aufmerksam, daß es verboten ist, Farbige ohne meine Genehmigung durch Kauf, Tausch, Schenkung oder sonst wie in den Besitz von Hinterladegewehren gelangen zu lassen (vgl. die Verordnung vom 9. Juli 1893 und 25. Mai 1894).") Frzibgen, die ohne Erlaubnisschelm Hinterlader führen, sind demnach diese zu konfiscieren, wobei auch eine Geld- bezw. Freiheitsstraf zu verfügen ist. Sollten sich Farbige im Beutit von Erlaubnisscheinen befinden, die in früherer Zeit von einer Lokalbebörde ausgestellt sind, so ist von der Konfisierung abzusehen und über die Person des Besitzers zu berrichten.

Daressalam, den 14. November 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Graf v. Götzen.

134. Runderlass des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Ausübung der Jagd in den Jagdreservaten. Vom 15. November 1903.

Es liegt Anlafs vor, darauf hinzuweisen, dafs den in den Jagdreservaten dauernd angesessenen Europäern und Eingeborenen nicht verwehrt werden soll, zum Schutz ihres Eigentums Raubtiere, Affen (mit Ausnahme von Colobus und Schimpansen), Wildschweine und Krokodile zu töten oder zu fangen.

Daressalam, den 15. November 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Graf v. Götzen.

135. Auszug aus der Verfügung des Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betreffend Übertragung des Verordnungsrechts.

Vom 23. November 1903.

Unter Bezugnahme auf § 6, Absatz 1, der Verfügung des Reichskanzlers vom 2r. September 1903, betreffend das Verordnungsrecht der Behörden in den Schutzgebieten usw.,\*\*) bestimme ich hiernit, daß die von mir erlassene Rundverfügung vom 28, Februar 1901 über den Umfang des den Bezirksamtmännern übertragenen Verordnungsrechts\*\*\*) inhaltlich in Kraft bleibt.

Windhuk, den 23. November 1903,

Der Kaiserliche Gouverneur. Leutwein.

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. I, No. 144; II, No. 91. \*\*) Vorstehend No. 113.

<sup>\*\*\*)</sup> Vorstehend No. 113.

\*\*\*) Verffigung, betreffend den Erlafs polizeilicher und sonstiger die Verwaltung
betreffender Vorschritten in Dentsch-Südwestafrika. Vom 26. Februar 1901:

und den 2 der om den § 15 den seam Schntzgeldetagesetzer (Reichs-Gesetzh) 1900, S. 1813 und den 2 der Verbirgung des Herrn Beichkanneler von 25 Dersember 1900, betreffen die Austhung kommischer Befügnisse und sonstiger die Verwaltung betrefender die Austhung kommischer Befügnisse und sonstiger die Verwaltung betrefender vonschriften 1b Inetach-Södwetsträfts, übertrage die hierdung den mit der Wahrzehrende der Geschläfte der Berirschauptmannschaften betrauten Beamten, einem jeden für seinen Berirk, die Befügnis, polizieitiebe und sonstige die Verwaltung betreffende Vorschliften un erlassen und gegen die Nichtbedolgung derselben Gestängnis bis zu 8 Wechen, Hatt, Geldstrafte bis zu 180 Mark und Einsiehung einsacher Gegenätsiede anzuforben.

136.-Ergünzung der Ausführungsbestimmungen vom 10.Dezember 1901\*) der Verordnung vom 31. Juli 1901, betreffend die Ausführung und Anwerbung von Eingeborenen als Arbeiter im Schutzgebiete Deutsch-Neu-Guinea. Verfügt vom Gouverneur von Deutsch-Neu-Guinea am 24. November 1904

### ------

Zu § 2 der Verordnung:

Der Gouverneur gibt von der Erteilung einer Anwerbeerlaubnis jeweils den Behörden Kenntnis, auf deren Gebiet sie sich erstreckt.

## Zu §§ 7 bis 11:

Ala Verwaltungsbebörde (Bebörde) wird mit Wirkung vom 1. Januar 1904 für den Berür New-Mecklenburg-Nord die Kaiserliche Station in Kaswienge bestimmt. Die Angeworbenen sollen tunlichst der Bebörde vorgestellt werden, in deren Bezirk ihr Bestimmungsorte legt (Bebörde des Bestimmungsorte). Bei Arbeitgebern mit verschiedenen Arbeitsorten soll als Bestimmungsorte Ale Geschäftsleitung im Schutzgebiete gewählt werden. Die für Samos angeworbenen Arbeiter werden stets der Behörde in Herbertsbibe vorgestellt. Bei Überführung von Arbeitern vom Bestimmungsorte nach einem Arbeitsorke der im Bezirk einer anderen als der Vorstellungsbehörde liegt, ist der Arbeitgeber (Leiter des Betriebes am Arbeitsorte) verpflichtet, der Behörde seines Bezirke ein Namenverzeichnis der Arbeiter nach Anlage 2 zu § 10 der Verordnung einzureichen.

## Zu § 12:

Werden die zur Entlassung kommenden Arbeiter einer anderen als der Vorstellungsbehörde (§ 10) zugeführt, so hat die erstere (Entlassungsbehörde) der letzteren Abschrift der Anlage 3 zur Berichtigung der Stammrolle zu übersenden.

#### Zu § 13:

Die Stammrolle wird von der Behörde der ersten Vorstellung (§ 10) geführt. Die laufenden Nummern der Stammrolle in Friedrich-Wilhelmshafen führen ein F. die der Stammrolle in Kaewiern ein K vor sich.

#### Zu § 14:

Alljährlich zum 1. Februar ist seitens der Behörden dem Gouvernement eine Aufstellung über den Stand der Anwerbung für das abgelaufene Jahr unter Zugrundelegung der hierfür aufgestellten Tabellen einzureichen.

Herbertshöhe, den 24. November 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Hahl.

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. Bd, VI, No. 292.

Jagdverordnung, 25. Nov. Nachweis d, Viehbest. 26, Nov. Statutenänderung, 28, Nov. 261

137. Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Ausführung der Jagdverordnung vom 1. Juni 1903, §§ 2, 13.

Vom 25. November 1903.

Der Klimandjaro Handels- und Landwirtschaftsgesellschaft wird bis auf weiteres auf Grund der §§ 2 und 13 der Jagdebauturevordnung vom I. Juni 1903 das ausschliefaliche Recht des gewerbamifnigen Tierfanges erteilt für dasjenige Gebiet, welches im Norden durch den Nagra enirobi-Bach, im Westen durch den östlichen Quellflufs des Magauru, im Süden durch den Magauru und Kiluletau und im Osten durch den Werwerbsach begrenzt wird.

Daressalam, den 25. November 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Grafv. Götzen.

138. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend der periodischen Nachweis des Viehbestandes. Vom 26. November 1903.

Der Runderlafs vom 10. Juni 1899, No. 4883 L.\*) wird hierdurch dahin abgeindert, daß Nachweisungen über den Vichbestand der Dienststellen um och halbjährlich einzureichen sind, am 1. Oktober und 1. April. Aus den Nachweisungen mud: Art und Geschlecht der Tiere und ihne ventuelle Unterbringen bei Jumben usw. ersichtlich sein. Formulare hierfür werden demnächst übersandt werden.

Die Übersichten über den gesamten Viehbestand des betreffenden Verwaltungsbezirkes sind als Anlagen zu dem Jahresbericht einzureichen.

Daressalam, den 26. November 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Graf v. Götzen.

 Beschluss der Gesellschaft Nordwest-Kamerun, betreffend Änderung ihrer Statuten. Vom 28. November 1903.

(Kol. Bl. 1904, S. 3, Reichsanz, vom 26. Januar 1904.)

Die Gesellschaft Nordwest-Kamerun hat in ihrer außerordentlichen Generalversammlung vom 28. November 1903 nachstehende Statutenänderung beschlossen:

Art. 22 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

"Das Direktorium besteht aus mindestens zwei Mitgliedern, welche vom Verwaltungsrat gewählt werden, demselben aber nicht angehören dürfen."

Art. 23 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

"Urkunden und Erklärungen sind für die Gesellschaft verbindlich, wenn sie unter dem Namen »Gesellschaft Nordwest-Kamerunα von zwei Mitglieder des Direktoriums oder einem Mitgliede und einem Prokuristen erfolgen."

Diese Statutenänderung ist von der Aufsichtsbehörde genehmigt worden.

<sup>\*)</sup> Der Runderlaß lautet: Das usw. ersuche ich, den vorhandenen Stationsviehbestand, getrennt nach Arten und Geschlecht, vierteljährlich hierher zu melden. Liebert.

 Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Verhütung von Viehseuchen in der Umgegend von Kwamkorro. Vom (3. Dezember 1903.

Auf Grund des § 15, Abs. 3, des Schutzgebietsgesetzes vom 10. September 1900 in Verbindung mit der Verfügung des Reichskanzlers vom 1. Januar 1891 wird hiermit verordnet:

Zur Verhütung des Verbreitens von Viehseuchen wird das Treiben von Rindvieh auf den Wegen Ngua-Kwamkorro und der Umführungsstraße Gonye-

berg-Fabrik Kwamkorro verboten.

Sämtliches für Amani bestimmte, aus der Ebene stammende Vich, darf nur auf dem Wege Mnyussi-Amani (sogenannter Colbergscher Weg) getrieben werden. Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot werden auf Grund des § 328 des Reichsstrafgesetzbuchs bestraft.

Vorstehende Verordnung tritt mit dem Tage der Bekanntgabe in Kraft.

Daressalam, den 3. Dezember 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Graf v. Götzen.

 Ausführungsbestimmungen des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika zu der Zollverordnung für das deutsch-ostafrikanische Schutzgebiet, vom 13. Juni 1903. Vom 4. Dezember 1903.

(Kol. Bl. 1904, S. 37.)

Auf Grund des § 62 der Zollverordnung für das deutsch-ostafrikanische Schutzgebiet vom 13. Juni 1903\*) bestimme ich hiermit folgendes:

Ein- und Ausfuhrplätze.

 $\S$  1. Die Ein- und Ausfuhr darf nur an den nachstehend aufgeführten Plätzen stattfinden:

I. an der Meeresküste:

Moa, Tanga, Pangani, Sâdani, Bagamojo, Daressalanı, Simba-Uranga (§ 10), Mohôro, Kilwa, Lindi, Mikindani, Kionga.

II. an der Binnengrenze:

Wilhelmstal, Moschi, Schirati, Muansa, Bukoba, Ussumbura, Ujiji (Kigoma), Bismarckburg, Unjikaposten, Ncu-Langenburg, Muaja, Wiedhafen, Ssongéa.

Anträge auf Gestattung der Ein- und Ausfuhr an anderen Plätzen (§ 19 Z. V.) sind mit Gründen versehen bei den Vorstehern der zuständigen Zollstellen einzureichen.

Feuerwaffen, Schiefsbedarf und Sprengstoffe.

§ 2. Die Bestimmungen über die Ein- und Ausfuhr von Feuerwäfen und Schießbedarf (I. G. No. 26.5 f) beläben bis auf weiteres im Kraft, desgl. die Anordnung auf Grund des Sprengstoffgesetzes vom 22. November 1902, J. No. I. 4487 (Antlicher Anzeiger vom T. Februar 1903, No. 1) und die Bekanntmachung vom 12. Februar, J. No. Ia. 231, Amtlicher Anzeiger vom 14. Februar 1903, No. 5.

<sup>\*)</sup> Anlage zu No. 132.

## Einfuhrverbote.

- § 3. Von der Einfuhr sind ausgeschlossen:
- Kupfermünzen (Pesa) anderen Gepräges als desjenigen der deutschostafrikanischen Gesellschaft.
- Maria-Theresiataler, sogenannte Dollare oder Reale, sowie andere denselben gleichwertige Silbermünzen.
  - 3. Britisch-ostafrikanische (Mombassa) Rupien.
- Weinreben-Stecklinge, -Pflanzen oder -Blätter aus Ländern, in welchen die Reblaus vorkommt.

Bei der Einfuhr von Weinreben-Stecklingen, -Pfamzen oder -Blättern ist ein Ursprungszeugnis beizubringen und eine von dem Kaiserlich Deutschen Konsul, aus dessen Amtsbezirk die Pflanzen oder Stecklinge stammen, beglaubigte Bescheinigung, dafs in dem betreffenden Amtsbezirk zur Zeit keine Reblauskrankbeiten vorkommen.

### Gesundheitspolizeiliche Vorschriften.

§ 4. Die Bekanntmachung vom S. Mai 1901, J. No. I 3480 (L. G. No. 484), betreinen die gesundheitspolizeiliehe Kontrolle der einem Hafen des deutseh-ostafrikanisehen Schutzgebietse anlaufunden Seseihiffe und der Einwanderer sowie die auf Grund derselben erlassenen, bezw. noch zu erlassenden Vorschriften, bleiben durch die Bestimmungen der Zollverordnung unberührt.

# Ausfuhrverbote.

§ 5. Die Ausfuhr von Maskateseln, Halbbluteseln beiderlei Geschlechts und weiblichen Wanyamwesieseln bleibt verboten.

# Ausfuhrbeschränkungen,

§ 6. Die Vorsehriften der Verordnung vom 18, Juni 1897, J. No. 418, betreffend Kaustenhkhandel (L. Q. No. 598), der Verordnung betreffend Santschukhandel (L. Q. No. 598), der Verordnung betreffend Kaustenhung betreffend Schwarzen vom 28. November 1900, J. No. I. 1912 (L. Q. No. 597), der Verordnung vom 28. November 1900, J. No. II. 1819, betreffend untergewichtige Elefantenzähne (Amtlicher Amziger vom 22. November 1900, No. 34) sowich der Jagdschutzerordnung vom J. Juni 1903, J. No. VIII. 1114 (Amtlicher Anzeiger vom 13. Juni 1903, No. 14) werden durch die Bestimmungen der Zollverordnung zicht berührt.

#### Tarife.

§ 7. Sofern nicht durch besondere Verordnung für einzelne Plätze Ausnahmetarife erlassen werden, erfolgt die Verzollung an allen Grenzplätzen ausschliefslich und einheitlich nach den Haupttarifen (Anlagen A und C zur Z. V.).

# Zollzahlung in Tauschwaren.

 $\S$ 8. Die Zahlung der Zölle in Tauschwaren ist nur insofern zulässig, als deren alsbaldige Verwertung gewährleistet ist.

# Organisation der Zollverwaltung.

§ 9. Zur Sicherung, Feststellung und Erhebung der Ein- und Ausfuhrzölle sind die nachstehend aufgeführten Zollstellen bestimmt.

#### Zollämter.

## A. An der Meeresküste:

1. Die Hauptzellämter Tanga, Bagamojo, Daressalam, Kilwa.

2. Die Zollämter II. Klasse Pangani, Lindi.

Die Bezirksverwaltungsbehörden in Sådani und Mikindani gelten als Zoll-

ämter II. Klasse im Sinne des § 9 der Zollverordnung.

 Die Zollämter III. Klasse Moa, Simba-Uranga, Mohôro und Kionga. Aufserdem bestehen als Wach- und Aufsichtsstationen die ständigen Zollposten Tangata, Kipumbue Bueni, Kwale, Tschole (Maña-Kisimani), Kilwa Kisiwani, Kiswere. Mtschinga, Sudi.

Die Geschäfte des ständigen Zollpostens Tschole (Maßa-Kisimani) werden von der dortigen Bezirksverwaltungsbehörde und deren farbigen Organen wahrgenommen; auch die Geschäfte der übrigen Zollposten sind tunlichst den vorhandenen farbigen Verwaltungsorganen zu übertragen.

# Zollstationen.

#### B. An der Binnengrenze.

An den in § 1 No. II benannten Plätzen werden die Geschäfte der Zollstationen von den dort befindlichen Bezirksverwaltungsbehörden (Bezirksämtern, Bezirksnebenstellen, Militärstationen und Offizierrosten) wahrenommen.

Die Errichtung vorübergehender Zollposten zur wirksameren Durchführung der Vorschriften der Zollverordnung und zur Erleichterung des Verkehrs (§ 19 Z. V.) erfolgt nach dem Ermessen der zuständigen Hauptzollämter und Zollstationen.

Der Wirkungsbereich des Hauptzollantes Kliwa crstreckt sich vom Kap Delgado bis zur Msallamidung des Rufyifusses einschlichlich Mafa und Tschole, der des Hauptzollantes Daressalam von der Msallamündung bis ausschliefslich Benni, der des Hauptzollantes Bagamojo von Bueni bis einschliefslich Kipumbue, der des Hauptzollants Tanga von Kipumbue ausschliefslich bis zur britischen Grenze.

Die innerhalb dieser Wirkungsweise belegenen Zollämter und Zollposten unterstehen den betreffenden Hauptzollämtern.

Der Wirkungsbereich der Zollstationen dockt sich mit den betreffenden Verwaltungsbezirken mit der Mafsgabe, daß die Zollstation Schirati der Zollstation Muansa, die Zollstationen Unjikaposten, Muaja und Wiedhafen der Zollstation Neu-Langenburg dienstlich unterstellt sind.

### Zuständigkeit der Zollstellen.

§ 10. Die in § 9 unter A 1—3 genannten Hauptzollämter, Zollämter II. und III. Klasse, sowie die daselbat unter B aufgeführten Zollstationen haben die unbeschrämkte Befugnis zur zollamtlichen Behandlung von Gegenständen jeder Art und Menge; das Zollamt III. Klasse Simba-Uranga jedoch nur für solche Gegenstände, welche auf Dampfschiffen ein- und ausgehen.

Säntliche vorgenannten Zollämter und Zollstationen, sowie die etändigen Zollposten haben die Befugnis, Begleitscheine abzufertigen und Segelerlaubnisscheine auszustellen, sofern sie mit des Schreibens kundigen: Personal besetzt sind. Andernfalls findet Begleitung durch Zolldiener oder sonstige geeignete Persönlichbeiten statt.

#### Anmeldung.

§ 11. Die Zollstellen sind berechtigt, von jedem, der die Abfertigung von Gegenständen durch Vorlegung einer Anmeldung beantragt, den Nachweis zu verlangen, das er das Verfügungsrecht über die Gegenstände besitzt, falls diese nicht von ihm selbst nach der Zollstelle gebracht worden sind. Der Nachweis ist zu führen durch Vorlegung von Konnossennetnen, Landessehieme, Originalrechnungen, Geschäftsbriefen, Vollmachten der Warenempfänger, durch volle Adressen auf den Gütern usw. Die in § 23 der Zollverordnung vorgeschriebene Anmeldung sowohl zollpflichtiger wie auch zollfreier Gegenstände, die zur Einund Ausfuhr gebracht werden sollen, hat auf dem vorgeschriebenen Formular zu erfolgen. Der Anmelder hat die Spalten 1 bis 5 des Formulars nach Maßgabe des Vordrucks auszufüllen; die Benennung der angemeldeten Gegenstände soll so gewählt werden, dass sie sich in eine Position des statistischen Warenverzeichnisses einfügen lassen.

Die Anmeldungen sind in deutscher Sprache auszufertigen; Ausnahmen

können gestattet werden.

Die Anmeldung der Menge hat neben dem Gewicht nach der in den Tarifen angegebenen Mengeneinheit zu erfolgen, nach welcher der Zoll berechnet wird. bei lebenden Tieren, lebenden Pflanzen und bei Feuerwaffen muß auch die Stückzahl angegeben werden. Der Wert ist nach vollen Rupien abzurunden: 47 Pesa und weniger bleiben unberücksichtigt, 48 Pesa und darüber werden auf eine volle Rupie abgerundet. Die Anmeldungen müssen deutlich und sauber geschrieben sein und dürfen Rasuren nicht enthalten; Änderungen sollen durch Namensunterschrift beglaubigt werden. Anmeldungen, die diesen Anforderungen nicht entsprechen, können zurückgewiesen werden.

Bei Gegenständen, welche versehentlich gelandet worden sind, oder bei solchen Gegenständen, welche alsbald wieder in das Ausland gehen, bedarf es, wenn sie im Zollhause verbleiben, der Ausfertigung besonderer Zollpapiere nicht.

Auf Wunsch des Verzollers und bei des Schreibens unkundigen Personen bewirkt die Zollstelle gegen eine Schreibgebühr von 15 Pesa für jede angefangene Seite des amtlichen Formulars die Anfertigung der Anmeldung auf Grund der mündlichen usw. Angaben des Verzollers. Derselbe hat in diesem Falle die Anmeldung mit seiner Unterschrift und, falls er nicht schreiben kann, mit seinem Handzeichen zu versehen. Das Handzeichen muß durch Unterschrift eines Zollbeamten beglaubigt werden. Statt der schriftlichen Anmeldung genügt die mündliche, falls der von den Gegenständen zu zahlende Zollbetrag voraussichtlich 10 Rupien nicht übersteigen wird, bei zollfreien Gegenständen, wenn deren Wert 100 Rupien nicht übersteigt. Bei Gegenständen, deren Wert, wie z. B. Elfenbein, Kopal usw., durch Schätzung ermittelt wird, kann von Anmeldung des Wertes ausnahmsweise vor erfolgter zollamtlicher Wertfeststellung Abstand genommen werden.

In den Anmeldungen sind zollpflichtige und zollfreie, ebenso solche Gegenstände, die verschiedenen Zollsätzen unterliegen, voneinander getrennt zu halten.

# Begleitscheinverkehr.

§ 12. Die in § 10 Absatz 1 der Zollverordnung erwähnten Gegenstände deutsch-ostafrikanischen Ursprungs, insbesondere solche, welche von einer Zollstelle mit beschränkten Abfertigungsbefugnissen einer anderen Zollstelle mit unbeschränkten Abfertigungsbefugnissen behufs endgültiger Abfertigung zur Ausfuhr überwiesen werden sollen, desgleichen bereits verzollte Gegenstände fremden Ursprungs, die von einem nach einem anderen Platze des Zollgebietes durch das Zollausland auf dem Land- oder Seewege übergeführt werden sollen, sind zur Erlangung der Zollbefreiung von dem Versender auf dem vorgeschriebenen Formular schriftlich in doppelter Ausfertigung anzumelden.

Die Bestimmungen der §§ 23 bis 25 der Zollverordnung und des § 11 dieser Ausführungsbestimmungen finden für die Ausfertigung dieser Anmeldung entsprechende Anwendung. Die Begleitscheine müssen die Gegenstände während der Überführung begleiten.

Vom Kaiserlichen Gouvernement oder der Kaiserlichen Postbehörde verschiffte Gegenstände sind von dieser schriftlichen Anmeldung befreit. Für dieselben genügt sowohl bei der Ausfuhr wie bei der Wiedereinfuhr mündliche Anmeldung.

Sofern ein Zollposten nicht mit des Lesens und Schreibens kundigem Personal besotzt ist und demgemäß die zollamtliche Begleitung bis zu einer Zollstelle mit unbeschränkten Abfertigungsebrugnissen behurs endgeltiger Abfertigung zur Ausfuhr erfolgen muß, kann die vorgeschriebene Anmeldung ausnahmsweise unterbleiben.

## Ausfuhr zur späteren Wiedereinfuhr und umgekehrt.

§ 13. Gegenstände, die zur Ausfuhr mit der Bestimmung der Wiedereinfuhr (§ 10, 9 Z. V.), und Gegenstände, die zur Einfuhr mit der Bestimmung der Wiederausfuhr (§ 11 Z. V.) gebracht werden sollen, sind in doppelter Ausfertigung in Gemäfsheit der §§ 23 bis 25 der Zollverordnung und des § 11 dieser Ausführungsbestimmungen anzumelden.

## Durchfuhr.

§ 14. Alle Erzeugniase der Natur sowie des Kunst- und Gewerbelieises Können nach Mafsgabe der nachstehenden Bestimmungen frei von Einfuhr und Ausfuhrzoll durch das Zollgebiet durchgeführt werden, und zwar von jeder Zollstelle zur anderen mit der allenigen Mafsgabe, dafs an der Meereskütse nur die Häfen von Daressalam, Tanga und Kilwa als Ein- oder Ausfuhrhäfen zugelassen sind.

§ 15. Die Durchfuhr der in § 3 dieser Ausführungsbestimmungen aufgeführten, einem Einfuhrverbot unterliegenden Gegenstände ist untersagt.

3 16. Die in § 4 dieser Ausführungsbestimmungen aufgeführen Vorschriften betr. die gesundheitspoliseiliehe Kontrolle usser, finden auch auf Durchfuhregenstände Anwendung, desgleichen bis auf weiteres die Bestimmungen über die Ein- und Ausfuhr von Feuerwaffen und Schiefsbedarf sowie von Sprengstoffen aller Art (§ 2 d. A.-B.).
3 17. Für die Anmeldung von Gegenständen, welche nach Mafsgabe des

 § 12 der Zollverordnung durch das Zollgebiet durchgeführt werden sollen, finden die Vorschriften des § 12 dieser Ausführungsbestimmungen Anwendung.
 § 18. Bei der Einbringung von Durchfuhregenständen sind die Einfuhr-

§ 18. Bei der Einbringung von Durchfuhrgegenständen sind die Einfuhrzölle für dieselben im vollen Betrage zu hinterlegen. Die hinterlegten Eingangszölle werden nach vollendeter Durchfuhr zurückgezahlt.

§ 19. Die Feststellung und Festhaltung der Identität ist Vorbedingung für die zollfreie Durchfuhr. Die Festhaltung der Identität kann auf folgende Weise bewirkt werden:

- bei verpackten Gegenständen durch Verschnürung und Anbringung eines Bleisiegels.
- bei unverpackten Gegenständen durch Anbringung eines Bleisiegels, eines anderen Siegels oder Stempels, durch Einschlagen des Reichsadlers.
- wenn die Feststellung der Identität in der unter 1 und 2 angegebenen Weise nicht möglich ist, durch genaue Beschreibung von Art und Menge, Verpackungsart und besonderen Merkmalen der Gegenstände. Bei Zeug- und ähnlichen Waren kann eine Probe entnommen werden.
- § 20. Die Durchfuhr hat in einem Zuge, und ohne unterwegs nennenswerten Aufenthalt zu erleiden, stattzufinden. Hiernach bemißt die Zollstelle des

Eingangsortes die Frist, innerhalb welcher die Durchfuhr zu bewirken ist. Bei Bestimmung der Frist ist auf Verkehrswege, Witterungsverhältnisse usw. gebührende Rücksicht zu nehmen.

§ 21. Jedo während der Beförderung eintretende Veränderung der Gegenstände nach Gatung, Menge und Wert und jede Verletung der Jenotitätszeichen hat der Warenführer bei der nichsten in der Beförderungsrichtung liegenden käsierlichen Behörde anzumelden. Die Behörde stellt den Artabestand fest dur übergibt eine beglaubigte Abschrift der darüber aufgenommenen verhandlung dem Warenführer zur Aushändigung and ich Aussenazsollstelle.

Die Ausstellung neuer Durchfuhrscheine für verloren gegangene erfolgt von der Zollstelle des Ausgangsortes.

§ 22. Erfolgt die Feststellung der Identität der Durchfubrgüter, eventuell unter Berücksichtigung den nach den Vorschriften des § 21 dieser Ausführungsbeatimmungen gemachten Feststellungen seitens des die Ablassung in das Ausland vornehmenden Zollstelle des Ausgangsortes nicht, oder ist die nach § 20 dieser Ausführungsbestimmungen festgesetzte Frist abgelaufen, ohne dafs die Durchfuhr berirkt ist, sog sehen die zur Durchfuhr augemeddeten Gegenstände (§ 16) der Vergünstigung des § 19 der Zollverordnung verlustig und unterliegen demgemäß den tartifmlätigen Ein- und Ausfuhrzüllen.

§ 23. Für die zur Durchfuhr angemeldeten Gegenstände ist bei der Zollstelle des Eingangsortes eine Gebühr von 16 Pesa für jede einzelne Trägerlast ohne Rücksicht auf deren Größe zu entrichten. Eine Rückzahlung dieser Gebühr bei nicht bewirkter Durchfuhr findet nicht statt.

#### Formulare.

meldungen sind bei den Zollstellen erhältlich. Einzelne Formulare können unentgeltlich abgegeben werden. Bei einen Verkauf von Formularen werden weniger als 8 Stück nicht abgegeben. Der Preis beträgt 2 Pesa pro Stück.

#### Zollbefreiungen.

§ 25. Zu den vom Gouvernement selbst eingeführten Gegenständen (§ 13 a 1 Z. V.) gehören gemäfs § 15 Absatz 2 der Zollverordnung auch solche, welche von dem Gouvernement aus einer zollfreien Niederlage gekauft und selbst zur Einfuhr angemoldet werden. Wird der Kauf nachträglich rückgängig gemacht, so sind die Gegenständen in den Zollgewahrsam zurückzubringen.

Die anmeldenden Dienststellen haben in jedem einzelnen Falle zu bescheinigen, daß die Gegenstände zu dienstlichen Zwecken eingeführt bezw. amtliches Eigentum sind.

§ 26. Wird auf Grund des § 13 a 3 und 4 der Zollverordnung Befreiung vom Einfuhrzollbeansprucht, so ist auf der Einfuhranmeldung der Verwendungszweck der einzuführenden Gegenstände zu vermerken sowie die Verpflichtungsgerklärung abzugeben, dafs die einzuführenden Gegenstände zu keinem anderen Zwecke, imbesondere nicht zu Handelszwecken verwendet werden sollen (vgl. § 49, 5 z. V.). Anträge auf Befreiung von Anzuge- und Heiratsgut vom Einfuhrall (§ 13 No. 6 z. V.) is abei den zuständigen Hauptzolfänteren und Zollstationen zu stellen. Gegen die Entscheidung dieser Zollstellen ist Beschwerde nach § 45 der Zollverordnung zulässig.

# Zollnachlässe für christliche Missionsgesellschaften.

§ 27. Die Verordnung, betreffend die Zollbefreiung christlicher Missionsgesellschaften innerhalb des deutschen Schutzgebiets in Ostafrika, vom 13. Janaur 1892 – L. G. No. 703 –, tritt außer Kraft.

An deren Stelle sind die Vorschriften des § 13 a 3 der Zollverordnung getreten.

Anträge auf Gewährung weitergehender Zollnachlässe sind nach Schlufs des Etatsjähres bei dem Kaiserlichen Gouvernement zu stellen

des Etatsjahres bei dem Kaiserlichen Gouvernement zu stellen. Die Anträge müssen die Höhe der in dem vorangegangenen Etatsjahre gezahlten Beträge an Einfubrzöllen nebst den erforderlichen Quittungen und Be-

legen enthalten.

Die Zollstellen sind verpflichtet, über die gezahlten Einfuhrzölle den
Missionen bezw. deren Agenten auf Antrag bei jeder Wareneinfuhr ein Duplikat
der betreffenden Zollanmeldung als Zollouittung, bei Postnaketen eine besondere

Quittung zu übergeben.

Auf den einzelnen Duplikatzollanmeldungen ist die Bescheinigung abzugeben, daß die eingeführten Gegenstände zu keinen anderen als Missionszwecken, insbesondere nicht zu Handelszwecken, verwendet worden sind.

Auf Gegenstände, welche nicht von den Missionsgesellschaften oder deren Agenten selbst eingeführt werden, finden die vorstehenden Vorschriften keine Anwendung.

### Ausrüstung von Dampfern,

§ 28. Auf Grund des § 13 b4 der Zollverordnung sollen Vieh und Lebenstiel, die für die Verpflegung der Beastraum und der Reisenden von Dampfern und nicht einheimischen Segelschiffen ausgeführt werden, bei der Ausfuhr vom Zolle befreit sein. Für Rindvich, das zu dem gemannten Zwecke ausgeführt wird, wird der bei der Ausfuhr zu zahlende Zoll ermäfsigt, und zwar für weibliches Rindvich auf 10 Rupien, für mänzliches Rindvich auf Rupien das Stück. Saugende Kälber, welche der Mutter folgen, sind zollfrei. Der Schiffsführer oder dessen Agent hat jedoch eine vorgedruckt, bei dem Zollatellen erhältliche Verpflichtungserklärung abrugeben, dafa das ausgeführte Vieh und Lebensmittel und Vorpflezung der Besatzung ober der Reisenden des Schiffes verwendet

#### Strandgut.

§ 29. Secauswurf und strandtriftige Gegenstände, sowie solche, welche im Falle der Senot eines Schiffes geborgen berw. an Land verbræcht sind, missen unverzüglich der nächsten Zollstelle übergeben werden. Die Hauptzollämter nehmen die Obliegenheiten der Strandämter wahr; das Verfahren richtet sich nach der Strandungsordnung vom 17. Mai 1574.

Die Bezirksverwaltungsbehörden haben die nächste Zollstelle von jedem zu ihrer Kenntnis gelangten derartigen Funde oder Vorfalle zu benachrichtigen.

§ 30. Die Ankerplätze der einheimischen Segelschiffe einschliefslich der Einbäume (galawa) werden von den zuständigen Zollstellen bestimmt und in ortsüblicher Weise, insbesondere durch Anschlag am schwarzen Brett, bekannt gegeben.

Schiffe mit übelriechender Ladung haben so weit vom Lande zu ankern, daß niemand durch den Geruch belästigt wird. Die Vorschriften der Hafenordnung von Daressalam vom 28. Juli 1903 — J. No. VI. 175 — Amtlicher Anzeiger vom 22. August 1903, No. 19, bleiben unberührt.

# Lagerung im Zollgewahrsam.

- § 31. Alle Ein- und Ausfuhrgegenstände dürfen, soweit nach dem Ermessen des Vorstehers der Zollstelle Platz vorhanden ist, unentgeltlich 8 Tage im
  Zollhause und 30 Tege im Zollhofe lagern, in diese Fristen sind Sonn- und Festtage eingeschlossen.
- Bei Überschreitung dieser Frist sind Lagergebühren zu zahlen, welche nach Wahl der Zollstelle für je ½ chm oder für je 1200 lbs. 16 Pesa für den Monat betragen; Teile von ½ chm oder von 1200 lbs. sowie jeder angefangene Monat werden für voll gerechnet.

I.

- § 32. Von der Aufnahme in die Zollhäuser sind ausgeschlossen:
- Alle feuergefährlichen Gegenstände, wie Petroleum, Pulver, sonstige Sprengstoffe, ätherische Öle, alle unverpackten, leicht entzündbaren Gegenstände usw.
- 2. Alle lebenden Tiere.
- Alle durch ihren Geruch die Luft verpestenden Gegenstände, wie getrocknete Fische, Kaurimuscheln.

TT.

Nach dem Ermessen der Zollstelle können von der Aufnahme in die Zollhäuser ausgeschlossen werden:

- Alle leicht dem Verderben ausgesetzten Gegenstände, wie frisches Fleisch. Obst usw.
- Alle die Lagerräume verunreinigenden Gegenstände, wie Kohlen, leckende Fässer und dergleichen.

§ 33. Die Zollbehörde haftet für Beschädigung der im Zollgewahrsam niedergelegten Gegenstände nur, falls ihr diese Gegenstände besonders übergeben worden sind, und nur insoweit, als ihr eine grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Es ist Sache der Besitzer der in den Zollhäusern lagernden Gegenstände, sich durch Feuer-, Transport- und andere Versicherungen oder auf andere Weise vor Schaden zu bewahren.

Marktpreis.

§ 34. Unter Marktpreis im Sinne des § 25 der Zollverordnung ist derjenige Preis zu verstehen, welcher für einen bestimmten Gegenstand in ein und derselben Beschaffenheit, Aufmachung und Menge zur Zeit der Anmeldung zur Einder Ausfuhr allgemein an einem Orte im Durchschnitt gewährt wird.

- 1

§ 35. Hiernach kann ein Gegenstand, der an einem bestimmten Platze zum ersten Male einerfeitht wird, einen Marktpreis an diesem Platze nicht haben. Durch einem einmaligen Verkauf auf Grund von Mustern gewinnt ein en eintreflieder Gegenstand noch nicht den Anspruch, auf Grund dieses Verkaufspreises verzollt zu werden. Erst dann, wenn dieselben Gegenstände längere Zeit hindurch marktgängig waren und zu amnäbernd denneben Preisen verhandelt wurden, kann dieser Verkaufspreis als Marktpreis gelten. Ist ein sonst allgemein gehandelter Gegenstand zur Zeit der Einfuhr auf dem Markto nicht

vorhanden, so kann dieser Gegenstand von einer Kommission, bestehend aus dem Zollvorsteher und zwei erfahrenen unparteijschen Kauflouten, die von der Zollstelle bestimmt werden, auf Grund der ortsüblichen Verkaufspreise abgesechätzt werden. Falls die Schätzungen um nicht mehr als 5 pCt. voneinander abweichen, soll der Durchschuftspreis als Marktureis gelten.

Soll der Marktpreis eines Gegenstandes ermittelt werden, dessen Preis gewohntensmäßig im Großhandel nach bestimmten Mengeneinheiten, die nicht notwendig mit dem Inhalt der Originalkolli übereinstimmen müssen, berechnet wird, so sind diese Mengeneinheiten mit ihren Preisen der Ermittlung des Marktpreises zuzrunde zu lezen.

Unter Großhandel ist die Abgabe von Gegenständen in Originalverpackung zu verstehen.

#### II

Unter Ursprungspreis im Sinne des § 25 der Zollverordnung ist der Preis zu verstehen, zu welchem ein Gegenstand seitens des hiesigen Empfängers vom Erzeuger, Hersteller, Lieferer oder Händler tatsächlich und nachweislich erworben ist.

#### TIT.

Der Wert von Gegenständen an dem Eingangsorte der Binnengrenze wird meist mit dem Marktpreise an diesem Eingangsorte übereinstimmen.

§ 36. Ist bei der Ausfuhr der Marktpreis am Ausgangsorte nicht mit Sicherheit festzustellen, so kann ausnahmsweise eine vorläufige Schätzung sowie Hinterlegung der sich hieraus ergebenden Zollgefälle eintreten. Diese Schätzung mufs den späterhin zu entrichtenden Ausfuhrzoll unter allen Umständen sicherstellen

Die endgültige Zellberechnung erfolgt, wenn durch Vorlage der einwandfreien Abrechnung der tatsächliche Verkaufspreis festgestellt ist. Von dem tatsächlich erzielten Verkaufserlöse sind 10 pCt. Geschäftgewinn sowie aufserdem sämtliche Unkosten für Fracht, Versicherung usw. von dem Ausgangsorte bis zum Verkaufsorte in Abzuz zu bringen.

Wird die Verkaufsabrechnung innerhalb einer von der Zollstelle zu bestimmenden Frist nicht vorgelegt, so erfolgt auf Grund der Schätzung die endgültige Einziehung des Zollbetrages.

Ordnungsmäßig angemeldete Güter sollen bei der Abfertigung stets den Vorzug genießen.

# Umschliefsungen und Verpackungen.

- § 38. Gelangen Körnerfrüchte zur Einfuhr (No. 5 bis 8 des Zolltarifs A), so sist bei der Verzollung das Gewicht der Umschliefsungen oder Verpackungen (Säcke, makanda usw.) nicht in Abzug zu bringen. Dasselbe gilt bei der Einfuhr von Salz.
- § 39. Für den Begriff "Flasche" im Sinne der Nummern 2 bis 4 des Zolltarifs A ist die handelsübliche Benennung maßgebend. In zweifelhaften Fällen gelten Umschliefsungen von ½ Liter Inhalt und darunter als halbe Flaschen, von mehr als ½ bis 1 Liter Inhalt als ganze Flaschen.

Flaschen von mehr als 1 Liter Inhalt gelten als 2 ganze Flaschen.

#### Zollzahlung.

§ 40. Ist der Zoll festgestellt, so muß derselbe binnen 48 Stunden im Zollamt entrichtet werden, widrigenfalls derselbe gegen eine Gebühr von 1 Rupie durch Zolldiener einsehoft wird.

Nach erfolgter Zollzahlung sind alle Gegenstände bei Vermeidung von Ordnungsstrafen sofort aus dem Zollgewahrsam zu entnehmen. Die Verabfolgung von zollpflichtigen Gegenständen vor Bezahlung oder Hinterlegung des Zolles ist nicht gestattet. Die Vorsteher der Zollstellen können auf eigene Verantwortung bin Annahmen zulessen.

# Abfertigung von Einfuhrgegenständen für im Innern stationierte Beamte und Privatpersonen.

§ 41. Das Kommando der Schutztruppe vermittelt auf Antrag der im Innern stationierten Schutztruppenangehörigen gegen Erstatung der erwachsenen Kosten bei vorheriger Hinterlegung einer angemessenen Summe die zollamtliche Abfertigung der für dieselben in Daressalam eingehenden Gegenstande. Ist das Kommando durch die eingesandten Frachtberfet, Rechunugen usw. in der Lage, die Gegenstände richtig anzumelden, so erfolgt die endgültige Abfertigung, andemfalls findet das unter § 37 bezeichnete Verfahren statt.

Es bleibt den im Innern stationierten Schutztruppenangehörigen unbenommen, auch Privatpersonen mit der zollamtlichen Abfertigung zu bevollmächtigen; an anderen Plätzen wie Daressalam kann eine zollamtliche Abfertigung durch eine Dienststelle nicht stattfinden.

Die im Innern ansässigen Besmten und Privatpersonen werden im eigenen Intercese sich am Sitze der für sie in Betracht kommenden Zollstelle einen bevollmächtigten Vermittler zu bestellen und den Namen desselben der Zollstelle mitguteilen haben

## Postsendungen.

§ 42. Sämtliche mittels der Reichspost vom Auslande eingehenden Pakete unterliegen der zollamtlichen Abfertigung. Die den Paketen beizufügenden Zollinhaltserklärungen dürfen in dentscher, englischer oder französischer Sprache verfafst sein, sie werden wie Zollanmeldungen behandelt (siehe § 11 A.-B.).

In Fällen dringenden Verdachts der Zollhinterziehung oder der Konterbande, inabesondere auch, wenn der auf der Inhalsterklärung angegebene Weroffenbar zu gering ist, kann die Zollstelle Eröffnung der Pakete und spezielle
Revision eintreten lassen oder Vorlage von Rechunngen oder dergleichen Verlangen. Alsdann findet die Verzollung auf Grund der hiernach gemachten Feststellunzen statte.

Die Begleitadressen berechtigen den Vorzeiger nur dann zur Empfangsnahme von Paketen, wenn eine Ablösung von Postwertzeichen nicht stattgefunden hat, andernfalls bedarf es zur Herausgabe einer besonderen Genehmigung der Poststelle.

Die zur Versendung aus dem Schutzgebiet im Postverkehr bestimmten Pakete sind vor der Aufgabe der Zollstelle des Versendungsortes mit den zugehörigen Begleitadressen und Inhaltserklärungen zur Ausgangsabfertigung vorzuführen.

Über die Anzahl der im Verkohr mit den einzelnen Ländern für jede Paketsendung erfordelichen Inhaltserklärungen erteilen die Postanstalten Auskunft. Die Inhaltserklärung soll in einer Ausfertigung mehr, als seitens der Postanstalt verlangt wurde, abgegeben werden. Eine Ausfertigung verbleibt bei der Zollstelle, die andere besw. anderen werden ebenso wie die Paketdræse und das Paket selbst zum Zeichen der geschehenen zollamtlichen Abfertigung abgestempelt und dem Versender zur Aufgabe bei der Poststelle ausgehändigt.

#### Abfertigungserleichterungen in Daressalam,

§ 43. Den Angebörigen des Gouvernements, der Schutztruppe und der Postrewaltung wird bis auf weiteren gestattet, in Daressalam ihr Roisegepiek, ohne durch das Zollant zu gehen, unmittelbar vom Dampfer an Land zu bringen. Sie haben jedoch über alle anfarehalb des Zollgebiets ervorbenen Gegeenstinde, gleichgültig, ob dieselben zollpflichtig oder zollfrei sind, eine Zolleingangserklärung aussgrüßen und abzureben.

Formulare zu diesen Zolleingangserklärungen sind bei den Schiffsführern oder dem an Bord kommenden Zollbeamten erhältlich.

Der etwaige Zoll ist binnen 48 Stunden nach Ankunft des Dampfers im Hauptzollamte zu entrichten. Erfolgt die Zahlung innerhalb dieser Frist nicht, wird er von Amts wegen gegen Erlegung einer Gebühr von 1 Rupie abgeholt.

Bei Verschiffungen von Land soll es den Genannten gleichfalls gestatet sein, ihr Gegieke unter Umgehung dez Zollantes ohne weiteres an Bord zu bringen, sofern es keinerlei ausfuhrzollpflichtige Gegenstände enthält. Gepäckstücke mit ausfuhrzollpflichtigen Gegenständen dageen, insbesondere mit Elfenbein, Häuten, Hörnern, Fhluspferdzähnen und Schildpatt, sind stets vorber bei Vermeidung von Bestrafungen nach § 48 ff. der Zollverordnung dem Zollante zur Abfertigung vorarführen.

#### Öffentliche Zollniederlagen.

§ 44. In Tanga, Bagamojo, Darcesalam und Kilwa bestehen öffentliche zollfreie Niederlagen für solche Einfuhrgegenstände, die nicht sofort in den freien Verkehr gebracht werden sollen.

§ 45. Die Aufbewahrung dieser Gegenstände findet in den Zollhäusern der genannten Plätze in einem hierzu besonders bestimmten Raume, und zwar auf Gefahr des Eigentümers, statt.

§ 46. Die zur Einlagerung angemoldeten Gegenstände müssen, sofern es ihre Beschaffenheit verlangt, gut verpackt sein. Beschädigte Verpackungen müssen vor der Aufnahme in die Niederlage ausgebessert werden (leckende Fässer, Säcke mit Löchern, zerbrochene Kisten). Auf der Verpackung muß Marke und Nummer, letztere in arsbischen Zahlen, deutlich erkennbar sein.

Auch muss die Bezeichnung der einzelnen Kolli durch Marke und Nummer eine derartige sein, das eine Vertauschung oder Verwechslung ausgeschlossen ist.

- § 47. Gegenstände, deren Lagerung in den Zollhäusern nicht gestattet ist (vgl. § 32), sind auch von der Aufnahme in die öffentlichen Zollniederlagen ausgeschlossen.
- § 48. Alle zur Anfnahme in eine öffentliehe Zollniederlage bestimmten Gegenstände müssen zumächst in Gemäſsheit des § 23/25 der Zollverordnung und des § 11 dieser Ausführungsbestimmungen angemeldet werden; alsdam ist durch den Vermerk "zur öffentliehen zollfreien Niederlage" ihre Aufnahme in die Zollniederlage zu beantragen.
- § 49. Die Hauptzollämter sind ermächtigt, für solche Gegenstände, welche in eine öffentliche Zollniederlage aufgenommen sind. Lagerscheine auszustellen.
- § 50. Jeder Einlagerer erhält einen von dem Hauptzollamte ausgestellten, auf seinen Namen oder an Order lautenden Lagerschein. Dieser Lagerschein nufs enthalten:
- Die Auzahl der Kolli, Art der Verpackung, ihre Marke und Nummer, Warengatung, Gewicht bezw. Stückzahl oder Literinhalt und Wert in Rupien und Pess, auch ist er mit der Unterschrift des die Kolli übernehmenden Beamten zu versehen. Sofern die Lagerscheine an Order lauten, finden die Vorschriften der §§ 363. Absatz 2. und 424 des H. G. B. vom 10. Mai 1897 Anwendungt.
- S.1. Der Kinlagerer hat sieh durch Unterschrift eines Vermierka auf dem Lagerschein zur Zahlung einer von dem Hauptzollamt vorher zu bestimmenden Konventionalstrafe bis zu 500 Rupien zu verpflichten, falls in den Kolli eine der nach § 47 dieser Ausführungsbestimmungen von der Aufnahme in die öffentliche Zollniederlage ungsesehlossenen Gegenstände verborgen sein sollte.
- § 52. Für die Ausstellung eines jeden Lagerscheines ist sofort beim Empfang desselben eine Rupie Schreibgebühr zu entrichten. Für die Aufbewahrung in der öffentlichen Zollniederlage sind die in § 31 dieser Ausführungsbestimmungen festgesetzten Lagergelder zu entrichten.
- Für Bretter, Bauhölzer, Wellbleche, Eisentüren, Mauersteine und Kolli in Größe der hier üblichen Seife-, Wein- oder Bierkisten wird das Lagergeld nach dem Gesamtkubikinhalt bezw. Gesamtgewieht der auf einmal eingelagerten Menge berechnet.
- § 53. Die Ausgabe der Kolli aus der öffentlichen Zollniederlage erfolgt nur gegen Rückgabe des Lagerscheines.
- Ist ein Lagerschein auf irgend eine Weise verloren gegangen, so ist es in Interesse des rechtmifsigen Eigentümers gebeten, dies möglichst schnell dem betreffenden Hauptzollamt anzuzeigen. Das Hauptzollamt hat über diese Anzeige einen Vermerk im Niederlageregister zu machen und so lange keine Verfügung über die niedergelegten Kolli uzuzlassen, bis über den rechtmäßigen Besitz des Lagerscheines bezw. die Kraftloserklärung desselben von der zuständigen Behörde entschieden ist.
- § 54. Die niedergelegten Gegenstände können jederzeit ganz oder teilwies, jedoch nur in ganzen Kolli in den üblichen Dienststunden aus der öffentlichen Zollniederlage entnommen werden. Auch können sie in jeder Woche an einem von dem Vorsteher des betreffenden Hauptzollamtes festzusetzenden Tage unter Aufsicht eines Zollbeamten besiehtigt und nach Anleitung desselben umgelagert werden. Die etwa hierdurch entstehenden Kosten fallen dem Lagerseheininhaber zur Last. Entnommene Teilposten sind auf dem Lagerschein abzusehreiben.
- Die Entrichtung des Zolles und der sonstigen Abgaben findet erst dann statt, wenn die Gegenstände aus der öffentlichen Zollniederlage in den freien Verkehr des Zollgebiets gesetzt werden sollen. Der Verzollung ist alsdamu ge-

mäís § 30 der Zollverordnung derjenige Wert (Gewicht oder Literinhalt) zugrunde zu legen, den die Gegenstände zur Zeit der Einlagerung hatten. Gegen etände, welche wieder in das Ausland ausgeführt werden, bezahlen außesen ein § 31 dieser Ausführungsbestimmungen festgesetzten Lagergeidern und der nach 8 52 zu erhebenden Schriebsebühr keinerlei Abzeiben.

- § 55. Lünger als drei Jahre dürfen Gegenstände in der öffentlichen zollfreien Niederlage nicht belassen werden; nach Ablauf dieser Frist müssen sie in
  den freien Verkehr des Zollinlandes gesetzt doer wieder in das Zollausland versandt werden. Geschicht dies nicht, so wird der Einlagerer, soweit dessen Aufenthalt dem Hauptzollante bekannt ist, unter Androhung der nachstebend genannten Folgen zur Entuahme der Gegenstände aufgefordert. Wird dieser Aufforderung innehalb vier Wochen nicht Folge geleistet, so wird angenome,
  daß der Empfänger der eingelagerten Gegenstände nicht feststeht, und nach
  den Vorschriften des § 17 der Zollverordnung verfahren.
- § 36. Gliechzeitig mit der Vorlage des Lagerscheines zwecks Entnahme der Gegenatände aus der öffentlichen Zollniederlage sind die Kolli, welche entnommen werden sollen, mittels Auszuges aus dem Lagerschein zur Abfertigung (Verzollung bezw. Versand in das Zollusaland) anzumelden. Auf dem Lagerscheinauszuge ist die Übereinstimmung des Lagerscheines mit dem Niederlagerscheinensuszuge ist die Übereinstimmung des Lagerscheines mit dem Niederlagerergieter zollantlich zu bescheinigen. Die Spalten 1 bis 6 des für den Auszug audem Lagerschein vorgeschriebenen Formulars sind von dem Inhaber des Lagerscheines, Spalte 7 bis 9 von dem Hauptzollante auszufällen.
- § 57. Sofern Einfuhrgegenstände nach Ablauf der in § 31 fostgesetzten Frist nicht aus dem Zollamte entnommen oder zur Zollniederlage angemeldet und übergeführt worden sind, können sie von Amts wegen auf Kosten des Eigentümers um öffentlichen Zollniederlage gebracht werden. In diesem Fallo sind die entstandenen Kosten, wie Schreibgebühren, Transportkosten und Lagerraum, dem Eigentümer zur Läst zu sehreiben und von diesem baldnöglichst, apätestens bei der Entnahme der Gegenstände aus der öffentlichen Zollniederlage, wieder einzuriehen.

Gegenstände, deren Empfänger nicht feststehen und welche den vorstehenden Vorschriften zufolge von Amts wegen zur öffentlichen Zollniederlage gebracht werden, dürfen gemäß § 17 der Zollwerordnung nur bis zur Dauer eines Jahres in dieser Niederlage aufbewährt werden. Nach Ablauf dieser Frist ist nach den Vorschriften des § 17 der Zollwerordnung zu verfahren.

#### Private Zollniederlagen.

§ 58. Denjenigen Geschäftshäusern, welche jährlich mindestens 2000 Rupion an Einfuhrzöllen entrichten, kann auf Antrag bei dem Kaiserlichen Gouvernement gestattet werden, dafs sie private Zollniederlagen für Einfuhrgegenstände in ihren eigenen Räumen unter Mitverschlufs der Zollbehörde einrichten, wenn diese Räume den zur Sicherung des Zollinteresses nötigen Bedingungen entsprechen. Dieses Bedingungen sind:

Der Raum darf möglichst nur eine Ausgangstür haben; im Nebenziume führende Türen dürfen nur belassen werden, wenn sie unter Versehluß der Zoll-behörde stehen. Die Türen des Raumes müssen fest und die Fenster mit Eisenstäben vergittert und außerdem noch mit einem nicht zu weitmasschigen, starken Drahtnetz verschlossen sein. Die zum Zollverschluß nötigen Kunstschlösser werden auf Kosten des Lagerbesitzers von der Zollbehörde beschaft und nach Auflösung des Lagers ohne Erstattung der Anschaffungskosten zurückgenommen,

Der Zutritt zm. Lager ist dem Besitzer nur an bestimmten, mit dem Vorsteher des zuständigen Hauptzollamtes vorher zu vereinharenden Wocheutagen gestattet. Die Lagerfrist für private Zollniederlagen beträgt drei Jahre. Im übrigen finden die Vorschriften über öffentliche Zollniederlagen (vgl. §§ 44 bis 57) entsprechende Anwendung.

#### Teilungslager.

- § 59. Auf besonderen Antrag können für die in Daressalam ansässigen Firmen im Hauptzollamte Daressalam private Zollniederlagen in abgesonderten Räumen des Zollhauses unter Mitverschlufs der Zollverwaltung — Teilungslager für Einfuhreseenstände — einserichtet werden.
- § 60. Anträge auf Einrichtung von Teilungslagern sind an das Hauptzollamt zu richten, die Bewilligung erfolgt durch das Gouvernement und kann jederzeit widerrufen werden.
- § 61. Die Kosten der Einrichtung und der Unterhaltung des zallsicheren Abschlusses fallen dem Lagerinhaber zur Last. F\u00fcr die in den Teilungslagern untergebrachten Gegenst\u00e4nde wird Lagergeld nicht erhoben; se ist jedoch f\u00fcr die die Benutzung der R\u00e4ume eine monatlich im voraus zu zahlende Lagermiete zu entiehten, deren H\u00e4be bei der Einrichtung der Selungslagers setzgesetzt wird.
- § 62. Dem Inhaber des Teilungslagers steht der Zutritt zu demselben an allen Wochentagen während der Dienststunden frei. Das Hauptzollamt trifft dabei die zur wirksamen Durchführung der zollamtlichen Aufsicht erforderlichen Maßnahmen.
- § 63. Auf die Teilungslager und die darin niedergelegten Gegenstände finden die Vorschriften über öffentliche Zollniederlagen Anwendung, sofern nicht nachstehend etwas anderes bestimmt ist:
- Über die niedergelegten Gegenstände werden Lagerscheine nicht ausgestellt.
- Dem Inhaber steht die Behandlung, Umpackung und Teilung der Kolli ohne Anmeldung frei, soweit diese Waren dadnreh nicht eine andere Benennung erlangen oder einem anderen Tarifsatze untergeordnet werden.
- Jährlich mindestens einmal findet eine Bestandsaufnahme des Lagers statt. Unaufgeklärte Fchlmengen sind zur Verzollung zu ziehen.

§ 64. Die lokalen farbigen Organe der Bezirksverwaltungen, Akiden, Jumben und dergleichen sind, auch wenn ihnen die Gesehärte von Zollposten nicht übertragen sind, tunlichst zur zollamtlichen Überwachung der Grenze heranzuiehen. Dieselben sind verpflichtet, die ihnen seitens der zuständigen Zollstelle im Einvernehmen mit den Bezirksverwaltungsbehörden erteilten Anweisungen zu befolgen.

§ 65. Aufser dem in § 39 der Zollverordnung angeführten Falle sind Segelorlaubnisscheine auch für diejenigen einbeimischen Fahrzeuge erforderlich, welche mit besonderer Erlaubnis (§ 19 Z. V.) einen benachbarten Küstenplatz anlaufen, an dem sich eine Zollstelle nicht befindet,

#### Dienststunden.

§ 66. Dienststunden für alle Zollstellen sind an allen Wochentagen 8 bis 12 Uhr vormittags und 3 bis 5 Uhr nachmittags. An Sonntagen 10 bis 11 Uhr vormittags und 3 bis 4 Uhr nachmittags. In Tanga und Daressalam darf von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr alends gelöscht und geläden werden. Warenabfertigungen finden un; in den für alle Zollstellen vorgeschriebenen Dienststunden, und zwar nur an Woehentagen, statt. Die Abfortigung von Reisenden mit Seeverkehr kam jedereit auch nacht zerfolgen. Soll jedoch die Abreise mit einheimischen Segelschiffen erfolgen, ao ist die Zollstelle rechtzeit vor her zu benachriebtigen.

#### Gebühren.

§ 67. Die nach No. 1 bis 3 des § 43 der Zollverordnung zu erhebenden Gebüren betragen für jede angefangene Stunde: 2 Rupien für jeden europäischen Beamten. 1 Rupie für ieden farbigen Beamten. 12 Pesa für ieden Zolldiener.

Erfolgt nach Maßgabe der Vorschriften des § 19 der Zollverordnung eine Ein- und Ausfuhr an solchen Plätzen, welche nicht Zollstellen sind, so können an Stelle der Gebühren die Kosten der besonderen Kontrollmaßregeln zur Erhebung gelangen.

Für die Ausstellung eines Segelerlaubnisscheines (No. 4 des § 43) ist eine Gebühr von 8 Pesa zu zahlen.

#### Strafverfahren.

- § 88. Falls eine Zollstelle davon Kenntnis erhält, dafs sieh jemand einer Zuwiderhandlung gegen die Vorsehriften der Zollverordnung schudig geneth hat, so soll sie die vorläufigen Ermittlungen zur Aufklärung des Saehverhalte vorrehmen und alle, keinen Aufschub gestattenden, im Zollinteresse liegenden Mafnahmen treffen. Ist diese Zollstelle nach Mafgabe der Vorsehriften des § 56 der Zollverordnung zur Verhängung von Vernögensstraften nieht betugt, so ist die Saehe unverzüglich dem übergeordneten Hauptzollamte oder der übergeordneten Zollstation zur weiteren Behandlung zu übergeber der Verhögens von den der der übergeordneten Zollstation zur weiteren Behandlung zu übergeber der der übergeordneten Zollstation zur weiteren Behandlung zu übergeber der der übergeordneten Zollstation zur weiteren Behandlung zu übergeber der der übergeordneten Zollstation zur weiteren Behandlung zu übergeber der der übergeordneten Zollstation zur weiteren Behandlung zu übergeber der der übergeordneten Zollstation zur weiteren Behandlung zu übergeber der der übergeordneten Zollstation zur weiteren Behandlung zu übergeber der der übergeordneten Zollstation zur weiteren Behandlung zu übergeber der der übergeordneten Zollstation zur weiteren Behandlung zu übergeber der der übergeordneten Zollstation zur weiteren Behandlung zu übergeber der der übergeordneten Zollstation zur weiteren Behandlung zu übergeber der Zollstation zur weiter der der übergeordneten Zollstation zur weiter der der übergeordneten Zollstation zur weiter der der der der der der de
- § 69. Gegenstände, welche nach §§ 46 und 45 der Zollverordnung der Einziehung unterliegen oder als Beweismittel für die Untersuehung von Bedeutung sein können, sind vorläufig in Beschlag zu nehmen. Erfolgt die Beschlagnahme seitens einer untergeordneten Zollstelle, so ist unverzäglich die Bestätigung des übergeordneten Zollstation einzuholen.
- 70. Zur Sicherung der den Beschuldigten voraussichtlich treffenden Gelstarfe, der Kosten des Verfahrens und der vorenthaltenen Zollgefälle können ferner die bei Begehung der Zuwiderhandlung in seinem Gewahrsam befindlichen Transportmittel und sonstige von ihm mitgeführte Gegenstände mit Beschlag belegt werden.
- Von der Beschlagnahme kann Abstand genommen werden, wenn der Beschuldigte eine entsprechende Sieherheit hinterlegt.
- § 71. In Besehlag genommene Gegenstände, deren Aufbewahrung, Pflege und Unterhaltung einen unverhältnismäfsigen Kostenaufwand erfordert oder welche dem Verderben ausgesetzt sind, können auf Anordnung des zuständigen Hauptzollamtes oder der Zollstation öffentlich versteigert werden.

Von dem Zeitpunkte und dem Orte der Veräußerung soll der Beschuldigte, und wenn dieser nicht der Eigentümer ist, auch der letztere nach Möglichkeit vorher benachrichtigt werden.

§ 72. In betreff der vorläufigen Festnahme greifen die §§ 127 und 128 St. P. O. Platz. Die Zollbeamten haben die in § 127, Absatz 2, daselbst vorgesehene Befugnis. In diesen Fällen kann der Beschuldigte zuerst dem nächsten Hauptzollamte oder Zollstation behufs Vernehmung zugeführt werden.

Erforderlichenfalls ist der Beschuldigte zur Vernehmung vorzuladen.

Eine Vereidigung des Zeugen und Sachverständigen findet bei ihrer Vernehmung vor den Zollstellen nicht statt.

- 74. Seitens der Hauptzollänter oder Zollstationen sind über den Tatbestand der Zuwischendulungen gegen die Vorschriften der Zollverordnung und die zu ihrem Beweise dienenden Umstände mit dem Beschuldigten, sowie erforderlichenfalls mit etwaigen Zeugen Verhandlungen aufzunehmen. Die Verhandlungen sollen enthalten Zeit und Ort der Aufnahme, die persönlichen Verhältnisse des zu Vernehmenden, Anzahl etwaiger Vorstrafen, eingehende Erzählung des Vorganges, etwaige Anträge sowie Unterschrift des Vernommenen und Vernehmenden.
- gegn die Vorschriften der Zollverordnung, so ist seitens der Hauptzollimter oder Zollstationen ein Strafbescheid zu erlassen. Der Strafbescheid mufs enthalten Namen, Stand und Wohnort des Angeklagten, die strafbare Handlung, die angewendete Strafbestimmung und eventuell den Wert der einzuzichenden Gegenstände. Die Begründung soll den Tatbestand, den darin liegenden Verstoß gegen die Vorschriften der Zollverordnung, die Berechnung der Strafsumme und etweige Strafverschäftungsgründe (§§ 30, 51) darlegen. Endlich soll der Bestafte über die Zullsägkeit der Annrufung einer höheren Instanz und die zu diesem Zwecke zu ergerifenden Schriftte (§ 56 Z. V.) belehrt und vor der erböhten Strafe im Rückfalle gewartn werden.
- § 76. Ist der Verurteilte mit der Entscheidung der Zollstelle einverstanden urerzichtet er auf die Einlegung eines Rechtsmittels, so ist dies protokollarisch festzustellen. Die verhängte Strafe nebst den entstandenen Kosten ist in diesem Falle sofort zu erlegen.

Ergreift der Verurteilte ein Rechtsmittel nach § 56 (Beschwerde oder Antag auf gerichtliche Entscheidung), so soll er eine Summe in Höhe der festgesetzten Strafe und der voraussichtlichen Kosten sowie des Wertes der einzuziehenden Gegenstände hinterlegen.

§ 77. Die zwangsweise Beitreibung der rechtskr\u00e4ftigen Geldstrafen usw. erfolgt durch die Hauptzoll\u00e4mter oder Zollstationen nach Ma\u00edsgabe der Vorschr\u00e4ften \u00fcber das Verwaltungsverfahren.

# Abgekürztes Strafverfahren.

§ 78. Im Falle einer Übertretung der Zollvorschriften — § 52 — oder, falls die festunsetzende Strafe einschliefalich des Wertes der einzuziehenden Gegenstände 50 Rupien nicht übersteigt, und ferner, wenn der Besehuldigte von vornherein auf jedes weiter Rechtemittel und die Ausfertigung eines förmlichen Strafbescheides verzichtet, kann ein abgekürztes Verfahren und ein Strafbescheid anch vorgeschriebeum Formulare ergehen. 278 Vfg., betr. Obergericht f. Kamerun u. Togo. 4. Dez. V., betr. Ausfuhrz, i. Kionga, 5. Dez.

Belohnungen für Entdeckung von Zollvergehen.

§ 79. Zollbeamte vom Zollassistenten II. Klasse abwärts, sowie Privatpersonen, welche ein Zollvergehen entdeckt und zur Anzeige gebracht haben, können - sofern die rechtskräftige Verurteilung erfolgt ist - auf Antrag der zuständigen Zollstelle eine Belohnung erhalten, welche ein Drittel des Strafgeldes einschliefslich des Wertes der eingezogenen Gegenstände nicht übersteigen darf und aus diesem zu bestreiten ist.

Die Höhe der Belohnung wird auf Vorschlag der Zollstellen vom Gouver-

nement in jedem einzelnen Falle besonders festgesetzt.

§ 80. Diese Ausführungsbestimmungen treten mit dem 1. April 1904 in Kraft.

Daressalam, den 4. Dezember 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Graf v. Götzen.

142 Verfügung der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes, bepreffend den Sitz des Kaiserlichen Obergerichts für die Schutzgebiete Kamerun und Togo. Vom 4. Dezember 1903. (Kol. Bl. S. 669.)

Auf Grund des § 1, No. 7, der Verfügung des Reichskanzlers, betreffend die Ausübung der Gerichtsbarkeit in den Schutzgebieten Afrikas und der Südsec, vom 25. Dezember 1900, wird hierdurch bestimmt, daß das Kaiserliche Obergericht für die Schutzgebiete Kamerun und Togo seinen Amtssitz in Buca, Kamerun, hat. Berlin, den 4. Dezember 1903.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abteilung. Stuebel.

Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die Ausfuhrzölle in Kionga. Vom 5. Dezember 1903.

Auf Grund des § 6, Absatz 2, der Zollverordnung für das deutsch-ostafrikanische Schutzgebiet vom 13. Juni 1903\*) verordne ich hiermit, was folgt: § 1. Die Tarifanlage B zur Zollverordnung für die in Kionga zur Ausfuhr gelangenden Gegenstände findet mit folgenden Abänderungen Anwendung.

§ 2. Es werden erhoben bei der Ausfuhr von:

a) Elfenbein 12 Prozent vom Wert, b) Flusspferd- und Wildschweinzähne 7 Prozent vom Wert.

c) Kopal 10 Prozent vom Wert,

d) Negertabak 5 Prozent vom Wert.

e) Kautschuk 12 Rupien für 100 Pfund, ohne Rücksicht auf die Güte desselben.

§ 3. Die Überschiffung von Ausfuhrgegenständen von anderen Küstenplätzen nach Kionga zwecks Erlangung eines billigeren Zollsatzes bei der Ausfuhr ist nicht gestattet.

§ 4. Diese Verordnung tritt am 1. April 1904 in Kraft,

Daressalam, den 5. Dezember 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur, Graf v. Götzen.

<sup>\*)</sup> Anlage zu No. 132.

144 Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend den Ausfuhrzoll auf Kautschuk beim Zollamt III. Klasse in Moa. Vom 5. Dezember 1903.

Auf Grund des § 6, Absatz 2, der Zollverordnung für das deutsch-ostafrikanische Schutzgebiet vom 13. Juni 1903\*) verordne ich hiermit, was folgt:

§ 1. Die Nummer 14 des Tarifs der Ausfuhrzölle, Anlage B, zur Zollverordnung wird für den bei dem Zollamt III. Klasse Moa auszuführenden Kautschuk dahin abgeändert, dafs dortselbst für je 100 Ratel ohne Rücksicht auf seine Güte 15 Rupien Ausfuhrzoll zur Erhebung gelangen.

§ 2. Die Überschiffung von Kautschuk von einem anderen Küstenplatz nach Moa zwecks Erlangung des billigeren Zollsatzes ist nicht gestattet.

§ 3. Diese Verordnung tritt zugleich mit der Zollverordnung vom 13. Juni 1903 am 1. April 1904 in Kraft.

Daressalam, den 5. Dezember 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Graf v. Götzen.

145. Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Neu-Guinea, betreffend das Verbot der Einfuhr und des Handels getragener Stoffe und

Bekleidungsgegenstände. Vom 5. Dezember 1903. (Kol. Bl. 1904, S. 116.)

Auf Grund des § 2 der Verfügung des Reichskanzlers zur Ausführung der Allerhöchsten Verordnung, betreffend die Übermahme der Landeshoheit über das Schutzgebiet von Deutsch-Neu-Guinea durch das Reich, vom 27. März 1899, wird für das Schutzgebiet Deutsch-Neu-Guinea, nit Ausschluſs des Inseigebiets der Karolinen, Palau umd Marianen, folgendes bestimmt:

§ 1. Es ist verboten, getragene Stoffe und getragene Bekleidungsstücke aller Art, gebrauchte Matten, Decken und Bettstücke sowie gebrauchtes Füllmaterial zu Bettstücken einzuführen oder im Wege des Handels weiterzu-

vertreiben.

Die das Mafa des persönlichen Bedarfs nicht übersteigende Mifführung an Bekleidungsstücken, Matten, Decken und Bettstücken von Reiseuden und Einwanderenr fällt nicht unter dieses Einfuhrerrbet. Die Quarantainebehörde ist zur Anordnung von Desinfektionsmafsregeln für solche Gegenstände des persönlichen Bedarfes ermiechtigt.

§ 2. Zuwiderhandlungen gegen das Verbot des § 1 dieser Verordnung werden mit Gefänguis bis zu deri Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 1000 Mark bestraft. Auch kann auf Einziebung der eingeführten oder gehandelten Stoffe, Bekleidungsstiteke, Matten, Decken, Bettstücke, Füllmaterialien ohne Rücksieht auf den Eigentümer erkannt werden. Eingesogene Bestände sind zu vernichten.

§ 3. Bestellungen, die vor dem 1. Oktober 1903 aufgegeben worden sind, können mit der Erlaubnis der Polizeibehörde des Einfuhrortes zur Einfuhr und zum Vertriebe zugelassen werden. Die Erteilung der Erlaubnis kann von Bedingungen abhänzig gemacht werden.

Herbertshöhe, den 5. Dezember 1903.

D IF : 1: 1

Der Kaiserliche Gouverneur. Hahl.

<sup>\*)</sup> Anlage zu No. 132,

- 146 Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend das Marktwesen im Bezirk Daressalam. Vom 12 Dezember 1903.
- Auf Grund des § 15, Absatz 3, des Schutzgebietsgesetzes, in Verbindung mit der Verfügung des Reichskanzlers vom 1. Januar 1891 wird hiermit für die Orte Daressalam, Kissidju, Kifmangao, Konde sowie für diejenigen Ortschaften, in denen die Errichtung von Märkten spätcrhin angeordnet wird, hinsichtlich des Marktwesens verordnet, was folgt:
- § 1. Alle Erzeugnisse der afrikanischen Landwirtschaft, Viehzucht, Jagd und Fischerei sowic daraus hergestellte Lebensmittel, soweit alle diese Erzeugnisse der Befriedigung täglicher Bedürfnisse der Bevölkerung dienen, dürfen an Verbraucher oder Kleinhändler nur innerhalb der Markthalle zum Verkauf gestellt werden. Das Aufkaufen der vorgenannten Produkte auf den nach den Marktorten führenden Straßen zwecks Einführung in den betreffenden Marktort ist verboten.
- § 2. Alle in § 1 genannten, sowie alle sonstigen in die Markthalle eingebrachten Produkte und Waren unterliegen beim Verkaufe der durch den anliegenden Tarif festgesetzten, vom Verkäufer zu entrichtenden Markthallengebühr.

Diese Gebühren können in den ländlichen Marktorten zeitweilig oder dauernd auf die Hälfte herabgesetzt werden.

- § 3. Die in § 1 genannten Produkte, welche zum eigenen Gebrauch des Produzenten bestimmt sind, müssen auf Verlangen ebenfalls in die Markthalle gebracht und dem Markthallenaufseher vorgezeigt werden, bleiben aber von jeder Markthallenabgabe frei.
- § 4. Auf Antrag des Verkäufers können alle in die Markthalle gebrachten Erzeugnisse durch einen amtlich zugelassenen Auktionator öffentlich versteigert werden. Es ist dafür eine besondere Gebühr von 2 Pesa für jede Rupic und 1 Pesa f¨ur iede angefangene ½ Rupie des Erlöses zu zahlen.
- § 5. Die Vorschriften des § 1 bis 3 finden keine Anwendung auf den Verkauf von:
- 1. Mais, Mtama, Reis, Sesam, Hülsenfrüchten aller Art und geschälten Erdnüssen.
- 2. Escln, Pferden, Maultieren, Rindern und Kleinvich, sofern nachgewiesen wird, dass dieselben nicht zum Schlachten in der Stadt bestimmt sind,
  - 3. Milch, Tembo, Pombe und europäischem Gemüse,
- 4. Fleisch und Backwaren, soweit der Verkauf in offenen Verkaufsstellen geschieht,
- 5. Holz aller Art, jedoch ist das Bezirksamt befugt, die Bestimmungen dieser Verordnung für Brennholz für anwendbar zu erklären.
- § 6. Rind-, Schaf- und Schweinefleisch darf nur dann in die Markthalle gebracht werden, wenn es zuvor der Fleischbeschau unterworfen und für gesund befunden ist.
- § 7. Der Verkauf von zubereiteten Esswaren der Eingeborenen, Geflügel, Obst und Eiern ist auch auf der Strafse oder von Haus zu Haus zulässig, aber nur nach Erteilung einer Bescheinigung über die gezahlte Markthallengebühr durch den Markthallenverwalter. Die Bescheinigung hat der Verkäufer bei sich zu führen.

V. d. Gouv. v. D. O. A., betr. d. Benutzung d. städt. Schlachtstätte i, Daressalam. 12. Dez. 981

Unberührt bleibt hierdurch die Befugnis der Polizeibehörde, im Interesse der öffentlichen Ordnung den Verkauf auf der Strafse überhaupt oder bezüglich einzelner Gegenstände zu verbieten.

§ 8. Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften dieser Verordnung werden, soweit nicht nach den bestehenden Gesetzen eine härtere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 20 Rupien, an deren Stelle im Unvermögensfalle Haft bis zu einer Woche, bei Eingeborenen Gefängnis mit Zwangsarbeit oder Kettenhaft tritt, bestraft.

Sofern eine Hinterziehung der nach § 2 zu entrichtenden Gebühren stattgefunden hat, ist außerdem der vierfache Betrag der hinterzogenen Gebühr, mindestens jedoch 1 Rupie an die Markthallenverwaltung zu entrichten.

§ 9. Die auf Grund dieser Verordnung zu erhebenden Abgaben und Gebühren fliefsen zur Kommunalkasse.

§ 10. Diese Verordnung tritt mit dem 1. April 1904 in Kraft.

Daressalam, den 12. Dezember 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Graf v. Götzen.

# Anlage zu No. 146.

# Markthalientarif. Es werden folgende Gebühren erhoben:

1. Für Verkaufststände:

a) In den Fleischständen pro Stand . . . . . . 12 Pesa b) In den Fischständen pro Stand . . . . . . . 10 " c) In allen übrigen Ständen innerhalb der Markthalle

d) An den Außenständen auf der Barasa pro qm . 2 " Bei Verkäufen.

für welche ein bestimmter Stand nicht in Anspruch genommeu wird (Verkauf von zubereiteten Efswaren, Früchten, Geflügel usw.),

2 Pesa für jede Rupie des Wertes der ausgebotenen Ware.

3. Bei Verkauf von lebendem Vielt:

a) für ein Stück Grofsvieh, Esel und Fohlen . . . 1 Rupie.

c) für ein Stück Kleinvich

> 4. In der Halle für getrocknete Fische: pro Verkaufsstand . . . 12 Pesa.

Die Kammern für Aufbewahrung der Waren werden besonders vermietet.

147 Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend de obligatorische Benutzung der städtischen Schlachtstätte in Daressalam. Vom 12. Dezember 1903.

Auf Grund des § 15 Absatz 3, des Schutzgebietsgesetzes, in Verbindung mit der Verfügung des Reichskanzlers vom 1. Januar 1891 wird hiermit verordnet, was folgt:

§ 1. Das Abschlachten von Kamelen, Riudern, Schafen, Ziegen und Schweinen zum Zwecke des Fleischverkaufes darf im Gebiete der Stadt Daresalan and in singer Undersia and describe and and Wilesates and Wi

salam und in einem Uurkreis um dasselbe von zwei Kilometern vom Weichbilde an gerechnet nur in der von der Kommune errichteten Schlachtstätte stattfinden. Der Bezirksantmann ist nach Anhörung des Bezirksrates ermichtigt,

europäische Schlächter von dieser Bestimmung frei zu stellen, falls dieselben eine allen Anforderungen entsprechende eigene Schlachtstätte besitzen.

§ 2. Für die Abschlachtung des Viehes in der Schlachthalle wird die in § 7 der Verordnung vom 10. April 1890 über die Einführung einer obligatorischen Fleischbeschau für den Stadtberirk Daressalam festgesetzte Gebühr erhoben, ohne Rücksicht drauf, ob das Fleisch nach den Vorschriften der genannten Verordnung der Fleischbeschau unterworfen wird oder nicht. Für die Ausübung der Fleischbeschau wird eine besondere Gebühr nicht erhoben.

Für die Benutzung der auf der Schlachtstätte befindlichen Ställe und Magazinräume kann eine besondere Gebühr erhoben und die Schlächter zur Reinigung der Schlachtstätte herungzogen werden.

§ 3. Den vom Bezirksamt zu erlassenden Anordnungen bezüglich der Aufrechterhaltung der Ordnung bei Benutzung der Schlachtstätte ist unbedingt Folge zu leisten.

Derjenige, welcher sich wiederholt gegen diese Anordnung vergeht, kann durch das Bezirksamt von der Benutzung der Schlachtstätte ausgeschlossen werden.

- § 4. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 1 dieser Verordnung werden, sofern nicht nach den bestehenden Gesetzen eine härtere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 1000 Rupien oder Gefängnis bezw. Kettenhaft bis zu drei Monaten allein oder in Verbindung miteinander bestraft.
- $\S$ 5. Die auf Grund dieser Verordnung zu erhebenden Abgaben und Gebühren fließen zur Kommunalkasse,
  - $\S$ 6. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1904 in Kraft.

Daressalam, den 12. Dezember 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Graf v. Götzen.

148 Auszug aus dem Runderlafs der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes, betreffend Etatsanmeldungen. Vom 19. Dezember 1903.

Die nunmehr abgeschlossenen Etatsverhandlungen für das Rechnungsjahr 1904 geben mir zu folgenden allgemeinen und bindenden Anordnungen Veranlassung.

- Die Ab- und Zugangsnachweisungen für den Etat des folgenden Rechnungsjahres müssen in Zukunft so zeitig abgesandt werden, dafs sie spätestens am 1. Ju ni hier vorliegen.
- 2. Mit den Ab- und Zugangsanchweisungen sind unbedingt auch die vorläufigen Kassenabschlüsse des letztvergangenen Rechnungsjahres vorzulegen: also mit den Ab- und Zugangsanchweisungen für 1905 die vorläufigen Kassenabschlüsse für 1903. Diese Kassenabschlüsse sind unentbehrlich, da ohne sie der Stand der Finnanzen des Schutzgebiets im ganzen und die Notwendigkeit von Veränderungen bei den einzelnen Fonds, insbesondere denjenigen der fortdauernden Auszaben nicht beurteilt werden kann.
- 3. Die Begründung von Mehrforderungen und neuen Forderungen läfst immer noch die nötige Bestimmtheit vermissen. Allgemeine Wendungen, wie:

"im Interesse der Entwicklung des Schutzgebiets unbedingt notwendig" und ähntlebes genügen nicht. Es bedarf der positiven Unterlagen, besonders des erforderlichen Zahlemanterials. De der Termin für Einreichung der Ab- und Zuganganschweisungen nunmehr bis zum 1. Juni hinausgerückt ist, mit es den Gouvernements möglich sein, die Anmeldungen genügend vorzubereiten. Die Einholung ergänzender Begründungen aber ist im Zukunft nicht mehr möglich. Es müssen deshalb nicht genügend begründete Anmeldungen ohne weiteres fallen gelassen werden.

4. Nachträgliche Anmeldungen können keine Berücksichtigung mehr finden. Derartige Forderungen sind bis zum nächsten Etatsjähre zu verschieben. Handelt es sich um einen Notstand, so kann unter Umständen die Gewährung

außeretatmäßiger Mittel in Frage kommen.

5. Bei einmaligen Ausgaben müssen, soweit nach den allgemeinen Vorschriften die Vorlage eines Projekts nebst Kostcanaschlag efrofterlich ist, Projekt und Kostcanaschlag der Ab- und Zugangsnachweisung fertig beigefügt sein, da sonst eine Nachprüfung nicht möglich ist. Die Anmeldung von Bauten und sonstigen Anlagen mit der Bemerkung "Projekt und Kostcanaschlag folgen nach", hat zu unterbleiben, da derartige Anmeldungeu von vornherein keine Bericksichtigung finden können.

6. Îch bitte, in Zukunft ohne meine Genchmigung keinen Bau in Augriff zu nehmen, für den die Mittel nicht ausdrücklich bewilligt sind, und keine Bauten anzunclden, die mit den verfügsheren Kräften in dem betreffenden Rechnungs-

jahre nicht ausgeführt werden können.

Um in Zukumt einen beaseren Überblick über den Stand des Bauwessen in den einzollen Schutzgeheiten zu gewinnen, bestimme ich hlermit, daß sein in den einzollen Schutzgeheiten zu gewinnen, bestimme ich hlermit, daß sein vorläußen Kassenabschlufs jeweils ein Verzeichnis beigelegt wird, aus welchem erzeichlich ist, welche Bauten in dem betreffenden Rechnungsjahre vollenwerden sind und welche Bauten zwar begonnen, aber noch nicht fertiggestelt worden sind. An Hand dieser Verzeichnisse haben die Gouvernements seblet zu prüfen, ob die für das laufende Rechnungsjahr genehmigten Bauten überhaupt ni diesem Jahre fertiggestellt werden kömen. Die Anmeddunger-für das kinder Rechnungsjahr sind nach dem Ergebnis dieser Prüfung einzurichten bezw. einzuschränken.

Berlin, den 19. Dezember 1903.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abteilung. Stuebel.

149. Allerhöchste Ordre, betreffend das Münzwesen des deutschostafrikanischen Schutzgebiets. Vom 23. Dezember 1903.

(Kol. Bl. 1904, S. 223, Reichsanz. vom 2. April 1904.)

Auf Ihren Bericht vom 27. d. Mts. will Ich genehmigen, dafs für das deutsch-otstfikmisches Schutzgebiet Silbermünzen zu 2. 1, ½ und ¼ Rupien sowie Kupfermünzen zu 1/48 Rupie (Heller) und 1/38 Rupie (½ Heller) nach den Mir vorgedgeten Zeichnungen ausgeprägt werden. Gleichzeitig ermächtige Ich Sie, die zur Ordung des Münzwesens im ostafrikanischen Schutzgebiet weiterhin erforderlichen Vorschriften zu erlassen.

Neues Palais, den 23. Dezeraber 1903.

Wilhelm I. R.

Graf v. Bülow.

An den Reichskanzler.

984 Verfügung des Reichskanzlers, betr. die Bildung von Gouvernementsräten. 24. Dez.

Verfügung des Reichskanzlers, betreffend die Bildung von K. 14391 /03 Gouvernementsräten. Vom 24. Dezember 1903.

(Kol. Bl. 1904 S. 1. Reichsanz, vom 2. Januar, nichtamtlicher Teil.)

Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes (Reichs-Gesetzbl. 1900, S. 813) wird für die Schutzgebiete Deutsch-Ostafrika, Deutsch-Südwestafrika, Kamerun, Togo, Deutsch-Neu-Guinea und Samoa folgendes bestimmt:

- § 1. Bei jedem Gouvernement wird ein Gouvernementsrat gebildet, der sich aus dem Gouverneur, aus einer Anzahl von Schutzgebietsbeamten (den amtlichen Mitgliedern) und einer Anzahl von weißen Einwohnern des Schutzgebiets (den außeramtlichen Mitgliedern) oder deren Stellvertretern zusammensetzt. Als Mindestzahl müssen iedem Gouvernementsrate drei außerordentliche Mitglieder angehören. Die Zahl der amtlichen Mitglieder darf diejenige der nichtamtlichen nicht übersteigen.
- 8 2. Der Gouverneur bestimmt, welche Beamte dem Gouvernementsrat als amtliche Mitglieder und deren Stellvertreter angehören sollen. Die außeramtlichen Mitglieder und deren Stellvertreter werden von dem Gouverneur berufen. Der Gouverneur soll vorher Berufskreise gutachtlich hören.

Die Namen der außeramtlichen Mitglieder und ihrer Stellvertreter sind dem Auswärtigen Amte, Kolonial-Abteilung, mitzuteilen.

§ 3. Die Zeit, auf welche die Berufung der außeramtlichen Mitglieder und ihrer Stellvertreter erfolgt, wird von dem Gouverneur bestimmt und soll mindestens ein Jahr betragen.

- § 4. Das Amt der Mitglieder des Gouvernementsrats ist ein Ehrenamt. Soweit außeramtliche Mitglieder nicht am Orte der Verhandlungen wohnen, können ihnen Fuhrkosten und Tagegelder bewilligt werden, deren Höhe der Gouverneur bestimmt. Die außeramtlichen Mitglieder müssen im Schutzgebiet ihren Wohnsitz haben, es sollen jedoch nach Möglichkeit solche Personen berufen werden, die am Sitze des Gouvernements oder in dessen Nähe wohnen,
- § 5. Die außeramtlichen Mitglieder und ihre Vertreter erhalten eine Ernennungsurkunde. Durch die Annahme verpflichten sie sich, den Sitzungen des Gouvernementsrats beizuwohnen, sofern sie nicht durch wichtige Gründe behindert sind. Der Verlust der Mitgliedschaft tritt in denselben Fällen ein, in welchen gemäß § 32 des deutschen Gerichtsverfassungsgesetzes ein Schöffe zu diesem Amte unfähig ist.
- § 6. Dem Gouvernementsrate sind vor der Einreichung an das Auswärtige Amt, Kolonial-Abteilung, zur Beratung vorzulegen:

a) die Vorschläge für den jährlichen Haushaltsanschlag,

 b) die Entwürfe der von dem Gouverneur zu erlassenden oder in Vorschlag zu bringenden Verordnungen, soweit sie nicht lediglich lokale Bedeutung haben.

Glaubt der Gouverneur, bei Gefahr im Verzug oder aus anderen Gründen, ausnahmsweise von der Vorlage eines solchen Entwurfs an den Gouvernementsrat absehen zu müssen, so hat er hierüber an das Auswärtige Amt, Kolonial-Abteilung, zu berichten.

- § 7. Dem Gouverneur steht es frei, dem Gouvernementsrat auch andere als die im § 6 bezeichneten Angelegenheiten zur Beratung zu unterbreiten.
  - § 8. Die Sitzuugen werden vom Gouverneur anberaumt und geleitet.
- \$ 9. Den Mitgliedern ist rechtzeitig von den für die Sitzungen aufgestellten Tagesordnungen Kenntnis zu geben.

Anträge von aufserantlichen Mitgliederu, welche einen selbständigen Gegenstand der Tagesordung bilden sollen, siud schriftlich anzubringen. Der Gouverneur kann ihre Beratung versagen, wenn sie uicht von einem zweiten aufserantlichen Mitglied unterstützt sind.

§ 10. Nach dem Ermessen des Gouverneurs oder auf Verlaugen eines aufseramtlichen Mitglieds ist eine Abstimmung herbeizuführen und über das Ergebnis ein besonderer Vermerk in das Protokoll (§ 11) aufzunehmen.

Der Gouverneur ist an das Ergebnis der Beratung, auch im Falle der Abstimmung, nicht gebunden.

§ 11. Über die Sitzungen des Gouvernementsrats wird ein Protokoll geführt, welches den Hergang der Sitzung wiederzugeben hat. Das Protokoll ist von dem Gouverneur, dem Protokollführer und mindestens zwei außeramtlichen Mitgliedern zu unterzeichnen.

§ 12. Eine Abschrift des Protokolls über eine jede Beratung ist dem Auswärtigen Amte, Kolonial-Abteilung, einzureichen.

§ 13. Die Mitglieder des Gouvernementsrats sind, sobald dies bei einem Gegenstande von dem Gouverneur gewünscht wird, zur Geheimhaltung verpflichtet.

§ 14. Die Vertreter der Mitglieder haben, soweit sie zur Teilnahme an den Gouvernementsrat zugezogen werden, dieselben Rechte und Pflichten, wie die Mitglieder.

 $\S$  15. Der Gouverneur ist befugt, Ausführungsbestimmungen zu dieser Verfügung zu erlassen.

Berlin, den 24. Dezember 1903.

Der Reichskanzler. Graf v. Bülow.

151. Erklärung des Reichskanzlers über Verlängerung der Konzession des Usinja-Goldsyndikats. Vom 25. Dezember 1903.\*) 1. 14326/j. Ich genehmige hiermit, dafs die im § 1, Absatz 1, der Konzession des

Usinja-Goldsyndikats vom 28. Januar 1899 festgesetzte Konzessionsdauer bis zum 28. Januar 1905 verlängert wird.

Glieichzeitig bestimme ich unter Abänderung des § 1, Satz 2 a. a. O., dafs die Konzessionadure unt weitere fürf Jahre verlängert werden soll, wenn oh der Konzessionar bis zum 1. Januar 1905 bereit erklärt, seine Unternehmungen fortmestzen, und nachweist, dafs ihm zu diesem Zwecke ein Betrag von fünfhunderttaussen Mark zur Verfügung steht.

Berlin, den 25. Dezember 1903.

Der Reichskanzler. Graf v. Bülow.

<sup>\*)</sup> Vgl. D. Kol. Gesetzgeb. VI, No. 106.

# Dritter Teil.

# Bestimmungen für das Schutzgebiet Kiautschou.

# Nachtrag für das Jahr 1902.

 Bekanntmachung des Zivilkommissars, betreffend die Gewinnung von Steinen. Vom 4. Juni 1902.

(Amtsblatt 1903, S. 104.)

Die Bekanntmachung vom 12. Dezember 1901 (Amtsblatt 1901, Seite 300) erhält folgende Fassung:\*)

Erlaubnisscheine zum Steinebrechen werden nur vom Landamte erteilt, und zwar auf jederzeitigen Widerruf. Eine Gebüh hierfür wird nicht erhoben, Auch ohne Widerruf verlieren diese Scheine mit Ablauf des Kalenderjahres, für welches sie ausgestellt sind, ihre Gültigkeit. Die Erlaubnis bezieht sich auf ein bestimmtes vom Katasteramt versteintes Gelände. Die Kosten der Versteinung trägt der um die Erlaubnis Nachauchende.

Es wird darauf hingewiesen, daß das unbefugte Brechen von Steinen nach § 370, Ziffer 2, des deutschen Reches-Strafgesetzbuches mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder Haft bis zu 6 Wochen bestraft wird.

Tsingtau, den 4. Juni 1902.

Der Kaiserliche Zivilkommissar.

# 1903.

Verordnung des Gouverneurs, betreffend Schonzeit der Hasen.
 Vom 20. Januar 1903.

(Amtsblatt 1903, S. 14.)

Aufgehoben durch Verordnung vom 22. Oktober 1903 (Amtşblatt 1903, Seite 183),\*\*)

 Zollamtliche Bekanntmachung No. 42. Vom 22. Januar 1903. (Amtsblatt 1903, S. 15.)

Nachstehende Bekanntmachung des Kaiserl. Chines, Seezollamtes wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht:

Das Kaiserlich Chinesische Seczollamt bleibt geschlossen für den Dschunken- und Warenverkehr am Dienstag, den 27. Januar, dem Geburtstage Seiner

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. Bd. VI, S. 593.

Die deutsche Kolonial-Gesetzgebung VII (1904).

290 Schutzpockenimpfung. 11. Febr. Genehmigung d. Gouverneurs b. Neubauten. 16. Febr.

Majestät des Deutschen Kaisers; ferner während der chinesischen Neujahrs-Feiertage von Mittwoch, den 28., bis Sonnabend, den 31. Januar d. Js.

Dampfer und Segelschiffe können an diesen vier Tagen nach vorheriger Anneldung ein- und ausklariert werden wie an Wochentagen. Auf Sonderantrag werden auch Ausfuhrwaren sowie Eisenbahnfrachtgut zwischen 11 und 12 Uhr mittage passiert.

Kiautschou-Zollsınt, Tsingtau, den 22. Januar 1903. E. Ohlmer, Kaiserlich Chinesicher Seezolldirektor.

Tsingtau, den 23. Januar 1903.

Kaiserliches Gouvernement.

 Bekanntmachung des Zivilkommissars, betreffend Schutzpockenimpfung. Vom 11. Februar 1903.

(Amtsblatt 1903, S. 24.)

Die chinesische Bevölkerung des Schutzgebietes ist in der Bekanntmachung von 17. Juni 1902 (Antablatt 1902, Seite 1903) daruaf hingewiesen worden, dafs zum Schutze gegen die Blattern alljährlich unentgeltlich öffentliche Schutzepockeninpfungen in Tsingtau und in Litsum sattfinden, damit möglichst viele Personen vor der Erkrankung an Blattern und schwerer Lebensgefahr bewahrt werden.

Diese unentgeltlichen Impfungen finden in diesem Jahre in den Monaten Februar und März jeden Sonnabend von 2 bis 4 Uhr nachmittags im Faberhospital in Tsingtau statt.

In Litsun werden die Impfungen bis auf weiteres an jedem Markttage vor-

Die Kinder sollen mindestens 1 Jahr alt sein, wenn sie zur Impfung gebracht werden. Alle sollen den Oberkörper, namentlich die Oberarme, gut mit

Seife gewaschen haben und reines Zeug auf dem Leibe tragen, damit nicht durch Eindringen von Schmutz in die Impfstellen gefährliche Wundkrankheiten entstehen. Wer schon die Blattern überstanden hat, bedarf der Impfung nicht mehr.

Der Zivilkommissar.

 Bekanntmachung des Zivilkommissars, betreffend die Genehmigung des Gouvernements bei Neubauten. Vom 16. Februar 1903.

(Amtsblatt 1903, S. 29.)

In der Bekanntmachung vom 3. Januar 1898 ist für die chinesiche Bevölkerung des deutschen Gebietes angeordnet worden, dafs vor Errichtung von Neubauten in den Ortschaften des deutschen Gebietes die Genehmigung der Bebörde einzuholen ist. Diese Bekanntmachung wird hiermit erneut in Erinnerung gebracht. Vor Errichtung von Neubauten in sämtlichen Ortschaften des Schutzgebietes ist die vorherige Genchmigung des Gouvernements in Tsingtau in der

Tsingtau, den 11. Februar 1903.

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. Bd. VI. S. 644 ff.

Notare im Kiautschougebiet, 18. Febr. Hundesperre, 25. Febr. Zeitbestimmung, 9. März, 291

Chinesischen Kanzlei nachzusuchen. Neubauten, die ohne Genehmigung des Gouvernements errichtet sind, werden niedergerissen, ohne daß eine Entschädigung geleistet wird; oder bei Ankauf des Landes durch das Gouvernement gehen die Häuser ohne weiteres in das Eigentum des Fiskus über, ohne daß irgend eine Entschädigung gezahlt wird.

Der zuständige Tipau hat die Pflicht, bei Entstehen von Neubauten dem Gouvernement sofort Anzeige zu erstatten.

Diese Bekanntmachung wird aufs strengste durchgeführt werden.

Tsingtau, den 16. Februar 1903.

Der Kaiserliche Zivilkommissar

6. Verordnung des Reichskanzlers, betreffend die Dienstaufsicht über die Notare im Kiautschougebiete. Vom 18. Februar 1903.\*) (V. Bl. für das Kiantschougebiet 1903; S. IX, Amtsblatt 1903, S. 85.)

Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes und des § 11 der Kaiserlichen Verordnung vom 9. November 1900, betreffend die Rechtsverhältnisse in

den deutschen Schutzgebieten, wird hierdurch bestimmt: Die für das Schutzgebiet Kiautschou ernannten Notare unterstehen der Aufsicht des Kaiserlichen Oberrichters.

Berlin, den 18. Februar 1903.

In Vertretung des Reichskanzlers, v. Tirpitz.

 Polizeiverordnung des Gouverneurs, betreffend Hundesperre. Vom 25. Februar 1903. (Amtsblatt 1903, S. 33,)

Aufgehoben durch Verordnung vom 19. Mai 1903 (Amtsblatt 1903, S. 96)\*\*).

8. Erlass des Reichskanzlers, betreffend Zeitbestimmung im Schutzgebiet. Vom 9. März 1903.

(V. Bl. für das Kiautschougebiet 1903, S. IX und X. Bekanntmachung des Gouverneurs vom 5. Januar 1903, Amtsblatt 1903, S. 1.)

Auf Grund des § 15 des Schutzgebietsgesetzes vom Jahre 1900 (Reichs-Gesetzbl. Seite 813) wird folgendes bestimmt:

Im Schutzgebiet Kiautschou gilt vom 15. Januar 1903 ab an Stelle der mittleren Ortszeit die mittlere Sonnenzeit des einhundertundzwanzigsten Längengrades östlich von Greenwich.

In Vertretung des Reichskanzlers. v. Tirpitz.

<sup>\*)</sup> Vgl. die Dienstanweisung vom 3. Mai 1903, unten 8. 302 ff. \*\*) Unten S. 307.

 Polizeiverordnung des Gouverneurs, betreffend das Feilhalten von Bäumen und Sträuchern im Umherziehen. Vom 12. März 1903.

(Amtsblatt 1903, S. 43.)

§ 1. Wer im Schutzgebiete Bäume oder Sträucher im Unherziehen verkauft oder feilhält, wird mit Geldstrafe bis zu einhundert und fünfzig Mark oder mit Haft bis zu sechs Wochen bestraft. Gegen Chinesen kunn neben oder an Stelle der Geld- oder Freiheitsstrafe auf Prügelstrafe bis zu fünfzig Hieben erkannt werden.

Die im Umherziehen feilgehaltenen Bäume und Sträucher unterliegen der Einziehung.

- § 2. Der Handel im Umherziehen mit Zierbäumen und Ziersträuchern, welche ordnungsmäßig in Kübel oder Töpfe verpflanzt sind, fällt nicht unter das Verbot des § 1.
- § 3. Diese Verordnung tritt am 15. März 1903 in Kraft. Mit dem gleichen Tage wird die Verordnung vom 21. Juni 1900, betreffend das Feilhalten von Bäumen und Sträuchern im Umherziehen (Amtsblatt 1900, Seite 13), aufgehoben.\*)

Tsingtau, den 12. März 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Truppel.

 Bekanntmachung des Hafenamts, betreffend Signale beim Sichten der Postdampfer. Vom 20. März 1903.

(Amtsblatt 1903, S. 62.)

Um Verwechslungen mit den Feueralarmsignalen zu vermeiden, werden vom 1. April d. Js. ab die Postdampfer bei Nacht auf der Signalstation wie folgt angezeigt:

1 rote Laterne bedeutet: Postdampfer von Norden in Sicht,

2 rote Laternen bedeuten: Postdampfer von Süden in Sicht. Die Tafel mit den Einlaufsignalen ist entsprechend zu berichtigen.

Taingtau, den 20. März 1903.

Kaiserliches Hafenamt.

 Alarmordnung f
ür die freiwillige Feuerwehr Tsingtau, erlassen vom Gouverneur. Vom 23. M
ärz 1903.

(Amtsblatt 1903, S. 58 und 59.)

1. Bezirkseinteilung.

Zwecks schneller Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr Tsingtau bei Ausbruch von Bränden wird das Gebiet Tsingtau und Vororte in vier Bezirke eingeteilt, und zwar:

Bezirk I: "Tsingtau Stadt".

Dazu gehört Tsingtau innerhalb folgender Grenzen einschliefslich der genannten Punkte: Yamenbrücke, Signalberg, Lazarett, Markthalle, Haus Oster, Höhenlalger, Feldbatterie. (Im Plane rot.)

<sup>\*)</sup> D. Kol. Gesetzgeb. Bd. V, S. 213.

Bezirk II: "Auguste Viktoria-Bucht".

Das ist östlich aufserhalb Bezirk I und südlich der Grenzlinie Ostlager, Friedhof, Forsthaus, Iltisbrunnen einschlicfslich dieser Bauten. (Im Plane grün.)

Bezirk III: "Tapautau".

Ist Tapautau und Hafen. (Im Plane gelb.)

Bezirk IV: "Umgegend".

Umfasst alle Orte außerhalb der vorgenannten Bezirke I, II, III. (Im Plane weiss.)

Ein Plan der Bezirkseinteilung hängt auf allen besonders kenntlich gemachten Feuermeldestellen aus.

#### 2. Alarmsignale.

Als Alarmsignale gelten:

a) Blasen der Signalhuppen durch alle verfügbaren Mannschaften der Polizei und durch die im Besitz einer Huppe befindlichen Feuerwehrleute.

Das Signal wird während der Dauer von 20 Minuten, eventuell länger, falls es bis dahin nicht allseitig aufgenommen ist, abgegeben.

Zur Bezeichnung der Brandstelle ist das Signal nach den Bezirken, innerhalb deren der Brand ausgebrochen ist, verschieden, und zwar:

Bezirk I: je 1 Ton von zirka 2 Sekunden Länge mit 5 Sekunden Pausc. — — —

Bezirk II: 2 Stöfse von jc 2 Sekunden Länge, zwischen jedem Signal (je 2 Stöfse) 5 Sekunden Pause. —— —— ——

Bezirk III: 3 Stöße von je 2 Sekunden Länge, zwischen jedem Signal (je 3 Stöße) 5 Sekunden Pause.

Bezirk IV: 4 Stöfse von je 2 Sckunden Länge, zwischen jedem Signal (je 4 Stöfse) 5 Sekunden Pause.

b) Ferner werden auf der Signalstation bei Tage:

für Bezirk II: 1 große grüne Flagge, für Bezirk III: 2 große grüne Flaggen, für Bezirk IIII: 3 große grüne Flaggen,

für Bezirk IV: 4 große grüne Flaggen aufgezogen:

bei Nacht; treten an Stelle der Flaggen grüne Laternen.

c) Aufserdem wird durch die Signalisten der Feuerwehr das frühere Militäralarmsignal geblasen.

Alle signalgebenden Mannschaften haben möglichst an allen Stellen, wo Europäer wohnen bezw. sich aufhalten, unter beständigem Rundgang durch alle Strafsen ihres Reviers das Signal oft und laut zu wiederholen.

# 3. Feuermeldestellen.

Am Tage kann zur Feuermeldung jedes Telephon benutzt werden, das an Yamen oder Post angeschlossen ist, da die Post die Meldung sofort an Yamen weitergibt.

Zur leichteren Auffindbarkeit sind nachstehende Stellen durch weiße Blechschilder mit roter Inschrift "Feuermeldestelle" und darunter dem chinesischen Text besonders kenntlich gemacht:

- 1. Apotheke.
- 2. Hotel Krippendorff (als Wohnung des derzeitigen Brandmeisters),
- 3. Baugeschäft von Lieb & Lcu (Tapautau),
- 4. Bureaugebäude von C. Vering (am großen Hafen),
- 5. Ziegelei von Diederichsen, Jebsen & Co (Tapautau),
- 6. Geschäft von Ta Tschen Tschan (Tapautau-Telephon No. 34), 7. Neues Elektrizitätswerk.
- 8. Singtai & Co. (Hohenzollernstrafse),
- 9. Andreas Vogt (gegenüber der Fortifikation).
- Sägewerk der Tsingtauer Industrie- und Handelsgesellschaft,
  - 11. Seemannshaus,
  - 12. Polizeihauptwache,
- 13. Yamen, 14. Hauptwache (Yamenlager),
- 15. Iltiskasernenwache.
- 16. Bismarckkasernenwache (nach Beziehen der Kaserne).
- 17. Feldbatteriewache, Um auch bei Nachtzeit außer durch Vermittlung der militärischen Wachen

Feuermeldungen an Yamen gelangen lassen zu können, werden die ersten 10 der oben aufgeführten Privattelephonanschlüsse nach Schlufs der Posttelephondienststunden bis zum Wiederbeginn derselben seitens der Post durch gemeinschaftlichen Umschalter mit Yamen verbunden. Diese Einrichtung darf nur zu Feuermeldezweeken benutzt werden.

Diese 10 Stellen sind durch Laternen mit der Inschrift "Nachtfeuermeldestelle" gekennzeichnet.

# 4. Veranlassen des Alarms.

Wer den Ausbruch eines Feuers bemerkt, hat sofort eventnell durch Vermittlung der Telephon- bezw. der besonders bezeichneten Feuermeldestellen das Yamen zu benachrichtigen.

Es wird hierbei darauf aufmerksam gemacht, daß ein mißbräuchliches oder mutwillig falsches Mclden von Feuer auf Grund des Reichsstrafgesetzbuchs bestraft wird.

Sobald Yamen eine Feuermeldung erhält, hat das dortige Telephonpersonal sofort die Feld-Batterie, welche die Bespannung für die Lösch- und Rettungsgeräte stellt, und Polizeiamt, welches den Strafsenalarm veranlafst, zu benachrichtigen, ferner auch die Signalstation, damit diese die betreffenden Signale heifst, dann den Brandmeister, den Platzmajor, den Offizier vom Ortsdienst, den Leiter der Garnisonfeuerwehr und die Kasernenwachen.

Gleichzeitig mit dem Alarm wird auch seitens der Bauabteilung II bezw. nachts direkt durch Yamen die Pumpstation Haipo beauftragt, die Pumpen in Betrieb zu setzen.

Die im Besitz einer Hnppe bezw. eines Signalhornes befindlichen Polizisten und Feuerwehrleute sind berechtigt und verpflichtet, das Alarmsignal selbständig zu blasen:

wenn sie selbst das Feuer bemerken.

sobald das Feuersignal auf der Signalstation geheifst wird.

wenn sie von einer Person, die ihnen bekannt ist, oder die sich ausweisen kann, die Aufforderung dazu bekommen,

wenn die ihnen unbekannten Personen sich bereit erklären, nach Blasen des Alarms zur Feststellung ihrer Persönlichkeit mit zur nächsten Polizeistation zu kommen.

# 5. Tätigkeit der Feuerwehrleute nach dem Alarm.

Sobald das Alarmsignal geblasen wird, begibt sieh jeder Feuerwehrmann, falls er nicht bedeutend näher am Brandplatze sieh aufhält, sofort zum Spritzenhaus, um die Lösch- und Rettungsgeräte zum Brandplatz zu befördern, und sorgt dabei möglichst für Verbreitung des Alarms.

Die Führer und Ordnungsmannschaften begeben sieh sofort zur Brandstelle.

Bei Feueralarm für Bezirk IV jedoch gehen sämtliche Wehrmänner zum Spritzenhaus.

Am Spritzenhaus ist eine sehwarze Tafel aufgehängt, auf welcher zu notieren ist, wohin die Lüsehgeriet abgerückt sind. Sobald die Lüsehgerite oder Lüsehzige abgerückt sind, wird seitens der Feld-Batteriewache die Signalstation davon benachrichtigt, die unter die dort gezogenen Signale bei Tage einen Teum Wimpel, bei Nacht eine rote Laterne helfst. Nachdem diese Signale sichtbar geworden, begeben sieh sämtliche Feuerwehrleute nicht mehr zum Spritzenhaus, sondern söfort zum Brandplaten.

Tsingtau, den 23. März 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Truppel.

# Garnisonfeuerlöschordnung, erlassen vom Gouverneur. Vom 23. März 1903.

Voli 20. Maiz 1000.

(Amtsblatt 1903, S. 59 bis 61.)

# Vorbemerkung:

- Die Garnisonfeuerwehr siehert das fiskalische Eigentum gegen Brandschaden und unterstützt die freiwillige Feuerwehr.
- Bei einer Mobilmachung bildet sie den Stamm für die Aufstellung einer Festungsfeuerwehr.
- Leitung des Feuerlöschwesens, Zusammenwirken mit der freiwilligen Feuerwehr.
- I. Vorgesetzte der Garnisonfeuerwehr sind nur der Gouverneur und der Chef des Stabes.
- Leiter der Garnisonfeuerwehr ist der älteste Subalternoffizier der Fortifikation als Garnisonbranddirektor; sein Stellvertreter ist in erster Linie der Platzmajor, in zweiter der Offizier vom Ortsdienst.
- II. Beim Zusammenwirken der Garnison- mit der freiwilligen Feuerwehr bleibt die Leitung der einzelnen Wehren getrennt. Die Leiter sind jedoch verpflichtet, der Requisition der Oberleitung nachzukommen.

Die Oberleitung hat:

 a) bei Bränden von fiskalischen Gebäuden (ausgenommen sind Munitionsmagazine und solche Gebäude, die nur reine Wohngebäude für Offiziere und Gouvernementsbeamte sind);

der Garnisonbranddircktor;

b) bei Bränden in dem Munitionsmagazinterrain:

der Vorstand der Artillerieverwaltung (bis zu dessen Eintreffen der Garnisonbranddirektor);

c) bei Bränden von Privatgebäuden und den fiskalischen Wolmgebäuden für Offiziere und Gonvernementsbeamte:

der Brandmeister.

#### 2. Absperrung des Brandplatzes.

Die Absperrung des Brandplatzes sowie Bewachung geretteter Gegenstände besorgt stets die Polizei (bei Kasernenbränden das Militär bis zum Eintreffen der Polizei).

Auf den Brandplatz werden nur zugelassen:

- Löschmannschaften der Garnison.
- Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, soweit sie durch ihre Ausrüstung als solche kenntlich sind, aber nur, wenn die freiwillige Feuerwehr alarmiert ist,
- 3. dienstlich beteiligte Militärpersonen,
- Polizeibeamte,
- der vom Gouverneur bestellte Aufsichtsbeamte (bis auf weiteres der Polizeichef),
   die Einwohner der gefährdeten Gebäude, falls nicht durch den Auf-
- die Emwonner der gefanrdeten Gebaude, falls nicht durch den z sichtsbeamten die Entfernung verlangt wird,
- die Agenten der beteiligten Feuerversicherungsgeschlschaften,
- die durch den Aufsichtsbeamten, Garnisonbranddirektor oder Brandmeister mit Erlaubnis versehenen Personen.

# 3. Pikett und Hilfsmannschaften.

Der Marineteil, der den Offizier vom Ortsdienst stellt, hat auch ein Feuerpikett, bestehend aus 1 Offizier oder Portepeeunteroffizier, 1 Sanitätsunteroffiziert und 30 Mann bereit zu halten. Der Sanitätsunteroffizier hat die Sanitätstasche und die gefüllte Umhängetasche für Verbandmittel mitzubringen.

Das Pikett rückt, wenn die Löschmannschaften der anderen Lager herangesogen werden, sofort nach dem Brandplates ab (Anzug: umgeschnallt mit Gewehr), wo es sich unter den Befehl des Garnisonbranddircktors stellt. In allen anderen Fällen erwartet es in Bereitschaft zum Heranrücken die Befehle des Garnisonbranddircktors.

Das Requiriereu von Hilfs- und Ablösungsmannschaften hat durch Vermittlung des Garnisonbranddirektors zu erfolgen.

#### 4. Feuer in fiskalischen Gebäuden.

Die Dienststellen und Behörden pp. des Gouvernements haben für ihren Bereich eingehende Vorkchrungen für die Löschung eines bei Tage oder Nacht ctwa ausbrechenden Feuers zu treffeu, die von Zeit zu Zeit, sowie bei jedem Personalwechsel bekannt zu geben und einzuexerzieren sind. Löschen kleinerer Brände ist Sache der Bewohner.

Droht das Feuer solchen Umfang anzunehnen, daß die Gcfahr mit eigenen Mitteln zu beseitigen nicht mehr möglich scheint, so ist durch Telephon sofort das Gouvernement zu benachrichtigen.

Die Gouvernements-Telephonzentrale hat dann sofort weiter zu benachrichtigen die Feld-Batterie, welche die Bespannung für die Löseln- und Rettungsgeräte der freiwilligen Feuerwehr stellt, das Polizeiant, welches den Strafsonalarm veranlacht, die Signalstein, den Brandmeister, den Ganrisonbrandfürst, den Platzmajor, den Offizier vom Ortsdienst, den Aufsichtsbeamten und die Kasernenwachen.

Die Kasernen haben dann all ihr Löschmaterial, ohne weitere Befehle abzuwarten, nach der Brandstelle zu entsenden.

#### 5. Feuer bei den Munitionsmagazinen.

Bei Ausbruch eines Feuers, gleichviel welchen Umfanges, dicht bei oder in dem Munitionsmagazinterrain ist das Gouvernement sofort zu benachrichtigen. Die Gouvernements-Telephonzentrale verfährt ebenso wie zu 4.

Die Wachtmannschaft einschliefslich der jeweiligen Posten steht sofort zur Verfügung desjenigen Offiziers oder Beamten, der von der Artillerieverwaltung zuerst zur Stelle ist.

Ein Betreten der einzelnen Magazine ist nur auf Befehl gestattet.

Ist Feuer in einem mit Munition belegten Magazin ausgebrochen, so mits der die Lössharbeiten Leitende sich durch das Personal der Artilierieversetung über die Natur der im Magazin liegenden Munition unterrichten und entscheiden, ob eine Rettung des Magazins möglich, oder ob die Gefahr einer Explosion vortiegt und die Lösschmannschaften aus dem Gefahrbereich zurückzuziehen sind.

Ist der Brand nur außerhalb des umzäunten Munitionsmagazinterrains entstanden, so daß dieselben zunächst nur durch Flugfeuer bedroht werden, so ist durch Verteilung der Militärmannschaften auf die Dächer bezw. die bedrohten Seiten für das Ablösehen der eventuell haftenbleibenden Funken Sorge zu tragen.

Zur Wasserentnahme dienen in erster Linie die auf dem unteren Terrain des Munitionshofes befindliche Zisterne und der Brunnen, ferper der zwischen den Magazinen und Tapautau liegende Brunnen und der etwa 400 Meter entfernte Hydrant an der Ecke der Kiautschou- und der Tsiningstrafse,

Die erforderlichen Geräte, wie Spritze, Feuereimer, Äxte, Haeken, Spaten, Haardecken pp. sind im Raume C des Magazins III niedergelegt. Der Schlüssel zu diesem Raume befindet sich auf der Wachtstube.

Die Schlüssel der Magazine der oberen Anlage (Inventar pp. des Gouvennents) befinden sich in dem Schlüsselschrank, der in der Feldwebelstube geenüber dem Wachtstubeneingang angebracht ist. Die Schlüssel der Schlifsauuritionsmagazine hängen im Schlüsselschrank der in dem Häusechen westlich vom 
Wachtlokal befindlichen Feldwebelstube.

Für den Fall, daß die Schlüssel nicht rechtzeitig zur Stelle sein sollten, sind erforderlichenfalls die Türen mit Äxten einzuschlagen.

#### 6. Feuer im sonstigen Stadtgebiet.

Bricht im sonstigen Stadtgebiet Feuer aus, so ist nach der Alarmordnung für die freiwillige Feuerwehr zu verfahren.

Auf das Alarmsignal begeben sich sämtliche nicht im Dienst und außerhalb der Kasernen befindlichen Unteroffiziere und Mannschaften sofort in ihre Quartiere, der Garnisonbranddirektor zur Brandstelle. Die Löschmannschaften halten sich bereit, auf Befehl des Gouverneurs oder Garnisonbranddirektors nach der Brandstelle abzurücken.

#### 7. Abrücken der Mannschaften nach der Brandstelle.

Die in den Lagern bezw. Kasernen vorhandenen Feuerspritzen und Schlauchwagen sind, sobald der Befehl eingetroffen, bezw. bei Bränden vonfakalischen Gebäuden, ohne weiteren Befehl, von den Bedienungsmannschaften schnellstens zur Brandstelle zu schaffen und dem Garnisonbranddirektor zur Stelle zu melden. Bei jeder Spritze müssen ein Stadtplan mit den eingezeichneten Hydranten und Brunnen, ein Hydrantensufsatz, Schlüssel und einige Fackeln vorhanden sein.

Die Lösehmannschaften der nicht mit fahrbaren Spritzen ausgerüsteten Kasernen folgen (aufser bei Feuer bei dem Munitionsmagazinen) erst auf besonderen Befehl des Garnisonbranddirektors mit den leeren fahrbaren Wassertanken, Eimern, Axten, Beilpicken, Tauen, Fackeln usw. nach.

Sonstige Ablösungs- und Hilfsmannschaften requiriert der Garnisonbranddirektor.

# 8. Tätigkeit des Aufsichtsbeamten.

Als Aufsichtsbeamter ist seitens des Gouvernements der Polizeichef bezw. sein Stellvertreter bestellt. Dersebb hat sich sofort, wenn er Feueralarm hört oder telephonische Mel-

dung davon erhält, nach der Brandstelle zu begeben. Er sorgt für richtige Absperrung des Brandplatzes, ferner dafür, daß gefährdete Häuser pp. rechtzeitig geräumt werden.

Er ist berechtigt, dem Brandmeister und den Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr, letzteren in der Regel durch den Brandmeister, Anweisungen zu erteilen, sobald sie ihre Befugnisse überschreiten.

Etwaige Wünsche, betreffend die militärische Feuerwehr, hat er dem Garnisonbranddirektor auszusprechen. Im allgemeinen regelt sich das Verhältnis zwischen Militärpersonen und Polizei nach der Ällerhöchsten Kabinetts-Order vom 6. Dezember 1855.

# 9. Feuerlöschgeräte. Ausbildung der Löschmannschaft.

Die mit Löschgeräten ausgerüsteten Dienststellen melden zum 1. Januar, 1. April, 1. Juli, 1. Oktober, ob

die Feuerlöschgeräte in Ordnung,

2. die Mannschaften in der Handhabung derselben unterrichtet sind.

Tsingtau, den 23. März 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Truppel.

# Bekanntmachung des Zivilkommissars, betreffend die freiwillige Feuerwehr Tsingtau. Vom 26. März 1903.\*)

(Amtsblatt 1903, S. 62.)

Vom 1. April d. Js. ab wird die Freiwillige Feuerwehr Tsingtau beim Lösehen von Bränden in Tätigkeit treten. Die näheren Bestimmungen über ihr Zusammenwirken mit der militärischen Garnisonfeuerwehr sind in der Garnison-

<sup>\*)</sup> Vgl. oben S. 292 ff.

feuerlüschordnung vom 23. d. Mts. und die Bestimmungen über das Feuermeldewesen und die Alarmicrung der freiwilligen Feuerwehr in der Alarmordnung vom gleichen Tage enthalten.

Tsingtan, den 26. März 1903.

Der Zivilkommissar.

# Verordnung des Gouverneurs, betreffend die Rechte an Grundstücken im Kiautschougebiet. Vom 30. März 1903.\*)

(Amtsblatt 1903, S. 67 und 68.)

Zur Ausführung der Kaiserlichen Verordnung über die Rechte an Grundstücken in den Deutsehen Schutzgebieten vom 21. November 1902\*\*) und der dazu erfassenen Verfügung des Reichskanzlers vom 30. November 1902\*\*) verordne ich für das Schutzgebiet Kiautschou auf Grund der Ermächtigung des Reichskanzlers vom 27. April 1989 folgendes

- § 1. Die Verordnung betreffend den Landerwerb in dem Deutschen Kiautschou-Gebiete vom 2. September 1898) bleibt bestehen, soweit sie nicht in den folgenden Bestimmungen abgeändert wird.
- § 2. Die Frist zur Ausführung des Benutzungsplanes wird bei der Versteigerung in den Kaufbedingungen bestimmt.
- Der in Ziffer 3 Absatz 4 der Landerwerbsverordnung als Folge der Abweichung vom Benutzungsplane oder seiner Nichtausführung gesetzte Verlust des Eigentums an den Fiskus des Schutzgebiets gegen Richtzahlung der Hilfte des Lewerbspreises tritt für die nach dem 1. April 1963 von dem Fiskus veräußerten Grundstücke nicht mehr ein.
- § 3. Die Ersteher haben sich zur Sicherung für die Ausführung des Benutzungsplanes einer Vertragsstrafe zu unterwerfen, deren Höhe in den Kaufbedingungen festfusetzen ist. Sie wird nur in Ausnahmefällen auf einen höheren Betrag als das Fünffache des Erwerbspreises bestimmt werden.
- § 4. Der Ersteher hat für die Vertragsstrafe eine Sieherungsluppothek zur esten Stelle eintragen zu lassen. Die Löschung dieser Hypothek kann nach Ausführung des Benutzungsplanes verlangt werden. Nach teilweiser Ausführung des Benutzungsplanes können Teillöschungen bewilligt werden. Die Kosten für Eintragung und Zischung der Sieherungskypothek blieben aufser Ansatz.
- § 5. Das in Ziffer 6 Absatz 3 der Landerwerbsverordnung erwähnte Vorkaufsrecht umfafst alle Verkaufsfalle (§ 1097 des Bürgerlichen Gesetzbuches). Der Ersteher hat das Vorkaufsrecht in das Grundbuch eintragen zu lassen. Dies ist in die Kaufbedingungen aufzunehmen.
- Vor der Auflassung mufs dem Grundbuchrichter durch eine Bescheinigung des Landamts nachgewiesen werden, daß der Fiskus sein Vorkaufsrecht nicht ausüben will.
- § 6. Die in Ziffer 6 der Landerwerbsverordnung gedachte Pflicht zur Auskehrung eines Reingewinnes an den Fiskus und die nach Ziffer 7 dieser Verordnung zu entrichtenden Abgabe sind öffentliche Lasten des Grundstücks. Das Grundstück haftet dafür auch ohne Eintragung in das Grundbuck.

Das Gleiche gilt von der Grundsteuer.

<sup>\*)</sup> Vgl. Abänderung unten S. 312.
\*\*) D. Kol. Gesetzgeb. Bd. VI, S. 4ff. — \*\*\*) Ebenda S. 10 ff. — †) Ebenda Bd. V,
. 198 ff.

§ 7. Der Fiskus des Schutzgebietes Kiautschou wird in allen durch die Verordnung betreffend den Landerwerb vom 2. September 1898 geregelten Angelegenheiten durch das Kaiserliche Landamt vertreten.

Bei Verkäufen von Grundstütken im Schutzgebiete durch deu Fiskus sit uuch der das Landamt verwaltende Beamte für die Beurkundung des im § 313 des Bürgerlichen Gesetzbuches bezeichneten Vertrages, sowie für die nach § 873 Abastz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches zur Bindung der Beteiligten erfordeibe Beurkundung der Erklärungen zuständig (Artikel 142 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuchen der Schutzen 
Soweit der das Landamt verwaltende Beamte durch die Vornahme der Beurkundung an der Vertretung des Fiskus verhindert ist, wird der Fiskus durch den Zivilkommissar vertreten, welcher berechtigt ist, andere Personen mit der Vertretung zu beauftragen.

- § 8. Der Ersteher eines Grundstücks in der Landversteigerung hat binnen zwi Monaten vom Tage des Zuschlags seine Eintragung als Eigentümer in das Grundbuch zu beantragen. Die Nichterfüllung dieser Pflicht gilt als auflösende Bedingung für den durch den Zuschlag zustande gekommenen Kaufvertrag. Dies ist in die Kaufbedinzungen aufzunehmen.
- § 9. Bis auf weiteres können für Grundstücke, die der Fiskus an Chinesen verkauft hat, Grundbuchblätter ohne besondere Beschränkungen oder Bedingungen angelegt werden.
  - § 10. Das Grundbuch ist für das gesamte Schutzgebiet anzulegeu.
- § 11. Das Reichsgesetz, betreffend die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung vom <sup>24. Mar 1867</sup> (R. G. Bl. 1897 S. 97 und 1898 S. 713) findet auf Grundstücke, für die ein Grundbuchblatt angelegt ist, mit folgenden Maßgaben Anwendune.
- § 12. Wer zur Bestellung einer Sicherheit verpflichtet ist, und welche Werte als Sicherheiten geeignet sind, bestimmt das Vollstreckungsgericht nach freiem Ermesseu.

Bei der Umrechnung von Geldbeträgen in Dollarwährung ist der Kurs des Dollars bei der Gouvernementskasse am Tage vor dem Versteigerungstermine mafsgebend.

Die in § 6 dieser Verordnung genannten öffeutlichen Lasten sind wie die in § 10 No. 3 des Reichsgesetzes, betreffend die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung, erwähnten Lasten zu behandeln.

Vor dem Vorsteigerungstermine hat das Landamt dem Vollstreckungsgerichte den Wert mitzuteilen, welchen es dem Grundstücke beimifst. Das Gericht hat bei Ermittlung dieses Wertes auf Ersuchen des Landamtes mitzuwirken.

Der Richter hat bei Feststellung der Kaufbedingungen darauf hinzuweisen, dafs ein Drittel des Unterschiedes zwischen diesem Wert und dem ihn übersteigenden Gebot an den Fiskus bar zu zahlen ist.

Gegebenenfalls ist das geringste Gebot so zu bestimmen, daß es die Gewinnauskehrungspflicht mit umfaßt.

- § 13. Die Zwangsverwaltung eines Grundstücks findet nicht statt.
- § 14. In den Fällen der §§ 64 und 112 des Reichsgesetzes, betreffend die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung, hat das Gericht den Wert der Grundstücke nach freiem Ermessen, nötigenfalls unter Zuziehung von Sachverständigen, zu bestimmen.

Ansteuerung d. kl. Hafens v. Tsingtau, 13. April. Barverk. a. d. Postschaltern. 30. April. 301

§ 15. Geldbeträge, die der Berechtigte nicht im Termin zur Verteilung des Versteigerungserlöses abhebt, werden ihm durch Boten oder durch die Post übersandt, sofern er nicht in einer Urkunde, die durch eine siegelführende Behörde beglaubigt ist, andere Bestimmungen trifft.

§ 16. Diese Verordnung tritt am 1. April 1903 in Kraft.

Tsingtau, den 30. März 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Allerhöchst mit der Stellvertretung beauftragt.

van Semmern.

 Bekanntmachung für Seefahrer über Ansteuerung des kleinen Hafens von Tsingtau, erlassen vom Gouverneur. Vom 13. April 1903.\*)

(Amtsblatt 1903, S. 75.)

Die Ansteuerung zum kleinen Hafen von Tsingtau wird durch folgende Baken (eiserne Gerüste), beziehungsweise Feuer, welche mit dem 1. April d. Js. in Betrieb genommen sind, gekennzeichnet:

 a) eine rote Bake mit rotem Feuer auf dem Molenkopf der Nordmole. Höhe über mittl. H. W. 5.8 m;

b) eine rote Bake mit rotem Feuer auf einem Felsen nordnordwestlich des Gebäudes der Hafenbauabteilung in NOzO½O, etwa 510 m von dem roten Molenkopffeuer. Höhe über mittl. H. W. 12 m;

c) eine grüne Bake mit grünem Feuer auf dem Molenkopf der Südmole.

Höhe über mittl. H. W. 5,8 m;

d) eine grüne Bake mit grünem Feuer auf der Südmole in Sz05/60, etwa 180 m von dem grünen Molenkopffeuer. Höhe über mittl. H. W. 8 m. Bei der Ansteuerung von SW kommend, sind die beiden roten Baken, be-

ziehungsweise Feuer in Linie zu halten. Dieser Kurs führt frei von Hufeisenriff und Barkafsfelsen.

Bei der Ansteuerung von NW kommend, sind die beiden grünen Baken, beziehungsweise Feuer in Linie zu halten. Dieser Kurs führt frei von Hufeisenriff

und Tapautaufelsen. Auf dem Brückenkopf der im kleinen Hafen liegenden Tapautaubrücke befinden sich zwei grüne und zwei rote Brückenkopflaternen untereinander.

Der Kaiserliche Gouverneur.

Allerhöchst mit der Stellvertretung beauftragt.

 Bekanntmachung des Deutschen Postamts, betreffend Barverkehr an den Postschaltern. Vom 30. April 1903.

(Amtsblatt 1903, S. 83.)

Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß für den Barverkehr an den Postschaltern als Zahlungsmittel lediglich der Dollar mexikanischer Prägung gilt. Scheidemünzen der Dollarwährung werden nur bis zum Betrage von 50 Cts. angenommen.

Aufserdem wird von jetzt ab beim Verkauf der Wertzeichen und Formulare, aufserdem von Portobeträgen für in Scheidemünze geleistete Zahlungen ein Zusehlag von 10 % erhoben.

Tsingtau, den 30. April 1903.

Kaiserlich Deutsches Postamt.

<sup>\*)</sup> Im Amtsblatt ohne Datum veröffentlicht.

- Dienstanweisung f
  ür die Notare im Bezirk des Kaiserlichen Gerichts von Kiautschou, erlassen vom Gouverneur. Vom 3. Mai 1903.
  - Genehmigt vom Reichskanzler (Reichs-Marine-Amt) am 17. August 1903. (V. Bl. für das Kiantschongebiet 1903, S. XXI, Amtsblatt 1903, S. 85 bis 89.)
- Auf Grund der §§ 6 und 15 des Schutzgebietsgesetzes vom 25. Juli 1900, des § 11 der Kaiserlichen Verordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse in den deutschen Schutzgebieten vom 9. November 1900 und der Ermächtigung des Reichskanzlers vom 27. April 1898 verordne ich über die Dienststellung der Notare im Bezirke des Kaiserlichen Gerichts von Kiautschou folgendes:

8 1. Der Notar hat vor dem Oberrichter einen Diensteid dahin zu leisten,

"dafs er die Pflichten eines Notars treu und gewissenhaft erfüllen werde".

Das über die Vereidigung aufzunehmende Protokoll hat er mit der von ihm bei Amtshandlungen anzuwendenden Unterschrift zu unterzeichnen. Die Aushändigung der Urkunde über die Ernennung zum Notar erfolgt im Anschluss an die Eidesleistung.

§ 2. Der Notar bedarf zur Übernahme von Nebenämtern oder Nebenbeschäftigung keiner Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Jedoch kann ihm die Verwaltung eines Nebenamtes, sowie die Fortsetzung einer Nebenbeschäftigung untersagt werden, wenn die Verwaltung des Amtes oder die Beschäftigung der Würde der Stellung eines Notars nicht entspricht.

8 3. Der Notar darf seine Dienste nicht ohne triftigen Grund verweigern. Nimmt er einen Auftrag nicht an, so ist er verpflichtet, die Ablehnung dem Auf-

traggeber unverzüglich anzuzeigen.

- § 4. Auf Amtshandlungen des Notars, die nicht die Beurkundung eines Rechtsgeschäfts zum Gegenstande haben, finden die Vorschriften, die in den §§ 6 bis 9 des Reichsgesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit in bezug auf die Ausschliefsung des Richters, in bezug auf seine Befugnis, sich wegen Befangenheit der Ausübung seines Amtes zu enthalten, sowie in bezug auf die Gerichtssprache und die Dolmetscher getroffen sind, entsprechende Anwendung.
- § 5. In einer Sache, in der mehrere Personen beteiligt sind, soll der Notar, der in dieser Sache für einen der Beteiligten als Prozefsbevollmächtigter tätig ist oder gewesen ist, keine Amtshandlungen vornehmen, wenn einer der Beteiligten widerspricht. Der Notar soll den Beteiligten von einem solchen Widerspruchsgrund unverzüglich Mitteilung machen; der Widerspruch ist nur zulässig, wenn er unverzüglich nach der Mitteilung erfolgt. § 6. Als Dolmetscher soll der Notar Chinesen oder diesen nach § 2 der
- Kaiserlichen Verordnung, betreffend die Rechtsverhältnisso in den deutschen Schutzgebieten, gleichgestellte Farbige nicht zuziehen; das Gericht kann Ausnahmen zulassen.

Die Beeidigung der von dem Notar als Dolmetscher zuzuzichenden Personen crfolgt ausschliefslich durch das Gericht. Der Richter ist befugt, die Beeidigung abzulehnen, wenn er die Überzeugung gewinnt, dass der zu Beeidigende der fremden Sprache nicht genügend mächtig ist.

Bei den ein für allemal beeidigten Gerichtsdolmetschern genügt die Berufung auf den früher geleisteten Eid. Sie dürfen, sofern sie Beamte sind, als Dolmetscher eines Notars nur mit Genehmigung des Oberrichters tätig werden. Die Genehmigung kann generell erteilt werden und ist jederzeit widerruflich.

§ 7. Der Notar ist zuständig, Siegelungen und Entsiegelungen im Auftrage des Gerichts oder des Konkursverwalters vorzunehmen,

- § 8. Der Notar soll in Ansehung von Geschäften, die er beurkundet, keine Gewährleistung übernehmen.
- § 9. Der Notar hat, soweit nicht das Gesetz ein anderes bestimmt, über die Verhandlungen, bei denen er mitgewirkt hat, Verschwiegenheit zu beobachten, es sei denn, daß die in der Sache Beteiligten ihn von dieser Verpflichtung entbinden.
- § 10. Die Dienstaufsicht über die Notare wird von dem Oberrichter geführt (Verordnung des Reichskanzlers vom 18. Februar 1903).\*)
- § 11. Der Notar ist verpflichtet, dem Oberrichter auf Verlangen die Urkunden und Register zur Einsicht vorzulegen.
  - § 12. Der Notar hat folgende Register und Bücher zu führen:
  - 1. das allgemeine Notariatsregister nach anliegendem Muster, in welches die aufgenommenen Verhandlungen, die augefertigten und beglaubigten Entwürfe und die Beglaubigungen von Unterschriften oder Handzeichen, sowie die sonstigen Zeugnissen flit Ausnahme der Beglaubigung von Abschriften in ununterbrochener Reihenfolge unter fortlaufenden Nummern einzutragen sind. Das Register ist mit fortlaufenden Seitenzahlen zu versehen und die Zahl von dem Oberrichter zu beglaubigen. Auf der Urschrift isder Urkunde sowie auf ideet Austerfützung.

Auf der Urschrift jeder Urkunde sowie auf jeder Ausfertigung oder Abschrift soll der Notar die Nummer angeben, unter der die Urschrift im Register eingetragen ist:

- das Register über Wechselproteste (Art. 90 der Wechselordnung) zur Eintragung einer wortgetreuen Abschrift der aufgenommenen Proteste in der Reihenfolge der Vornahme. Die Eintragung ist mit einem durch den Notar eigenhändig vollzogenen Beglaubigungsvermerk zu versehen;
- das Verwahrungsbuch in zwei Abteilungen nach anliegendem Muster über die bei ihm eingehenden fremden Gelder, geldwerten Papiere und Kostbarkeiten.
- Auf die Einrichtung und Führung der Register und des Verwahrungsbuches findet der § 2 der allgemeinen Verfügung des preufsischen Justizministers, betreffend das Notariat vom 21. Dezember 1899 (Justiz-Ministerial-Blatt Seite 834), sinngemäße Anwendung.
- § 13. Das Dienstsiegel des Notars enthält in der Mitte den heraldischen Adler (Marine-Adler) und in der Umachrit den Vor- und Zunamen des Notars, sowie die Worte "Notar im Bezirk des Kaiserlichen Gerichts von Kiauuschou", Notaren, welche einen ihnen verliebenen Eitel oder den Doktortitel führen, ist gestattet, diese Titel dem Vornamen im Dienstsiegel vornazusetzen. Die Verwendung von Siegelmarken an Stelle des Dienstsiegels ist unzulläsig.
- § 14. Der Notar ist nicht vernflichtet, Urlaub zu nehmen, soll jedoch, wenn er seinen Amtssitz für länger als eine Woche verläfst, dem Oberrichter von Beginn und Beendigung der Abwesenheit Anzeige machen.

Dauert die Abwesenheit länger als sechs Wechen oder ist der Notar für einen sechs Wochen übersteigenden Zeitraum dureh Krankheit oder sonst an der Wahrnehmung seiner Geschäfte verhindert, so hat er die sein Amt betreffenden Akten (Urschriften, Register usw.) einem anderen zur Empfangnahme bereiten Notar im Bezirke des Gerichts von Kiustlesbou oder in Ermangelung eines solchen dem Gericht zur Verwahrung zu übergeben. Von der Übergabe der Akten an einen anderen Notar ist dem Gericht Anzeige zu errstatten, abe

<sup>\*)</sup> Oben S. 291.

- § 15. Hat der Notar für die Zeit, während welcher er an der Wahrenhung seiner Geschäfte verhindert ist, die Verwahrung seiner Akten in der im § 14 bezeichneten Art nicht veranlafst, so hat, falls ein Antrag auf Erteilung einer Ausfertigung aus den Akten des Notars oder auf Erteilung einer Abschrift oder auf Gewährung der Einsieht gestellt wird, auf Anordunug des Oberrichters das Gericht die Dienstakten in Verwahrung zu nehmen, bis der Notar die Geschäfte überniumt.
- Der Vertreter soll, unbeschadet der aus seiner Person sich ergebenden Hinderungsgründe, auch insoweit keine Amtshandlungen vornehmen, als der von ihm vertretene Notar ausgeschlossen sein würde. Der Vertretene\*) soll während der Dauer der Vertretung keine Amtshandlungen vornehmen.
- § 17. Bei dem Ausscheiden oder dem Tode des Notars hat auf Anordnung des Oberrichters das Gericht die das Amt betreffenden Papiere in Verwahrung und das Dienstsiegel zum Zwecke der Vernichtung an sich zu nehmen.
- § 18. Bis zur allgemeiuen Regelung des Kostenwesens im Schutzgebiete finden auf die Gebühren der Notare die Vorsachriften der Preufsischen Gebührenordnung für Notare vom 25. Juni 1895 in der Fassung vom 6. Oktober 1899 (Gesett-Sammlung 1899, S. 203) Amendung mit der Mafsgabe, dafs bei der Berechnung des Objekts der mekanische Dollar zum Werte von 2 Mark gerechnet wird und die Gebühren im Schutzgebiete soviel Dollars und Cents betragen, wie sie in Preufsen Mark und Pfennige betragen wirden.
  - § 19. Diese Dienstanweisung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Tsingtau, den 3. Mai 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Truppel.

# Das allgemeine Notariatsregister.

| Jährlich<br>fortlaufende | Tag der<br>Ausstellung | Gegenstand | Namen  | Stand  |  |  |  |
|--------------------------|------------------------|------------|--------|--------|--|--|--|
| No.                      | der Urkunde            |            | der Be | kungen |  |  |  |
|                          |                        |            |        |        |  |  |  |
|                          |                        |            |        |        |  |  |  |
|                          |                        |            |        |        |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Versehentlich steht im amtlichen Text an dieser Stelle "Vertreter" statt "Vertretene".

# No. I. Verwahrungsbuch.

| Z des keiten bare den Gel  Be- Nenn- Gelder zie                                           | bure Gelder, weiche von den eigenen den ei Geldern ge- Great auf- zubewahren werder | genen<br>n ver-<br>cht des | auf die |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Datum des und Karlbar- keitbe hare delder reiche Hinterlegers Be- reiche oder reiche oder | den eigenen den ei<br>Geldern ge-<br>treant auf-<br>zubewahren werder               | genen<br>n ver-<br>cht des | Ein-    |
| 1 2 3 4 5                                                                                 | sind for                                                                            | Cts                        |         |
|                                                                                           | 6 1 7                                                                               | 8                          | 9       |

# Ansgaben:

|          |           |                    |                          | Es             | sind  | ver | ausga  | bt             |         |                 |         |                       |     |
|----------|-----------|--------------------|--------------------------|----------------|-------|-----|--------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------------|-----|
|          |           |                    |                          | ders eaf       | bowah | cte |        | bare 6         | ielder, |                 | Unter-  | Hinwels               | Be- |
| No.      | Datum     | Bezeichnnng<br>des | Wertpo<br>and Ac<br>kell | stbar-         | ba    | 10  | den ei | e von<br>genen | dea     | he mit<br>eige- | schrift | ouf die<br>Eintragung | mer |
| nde      |           | Empfängers         | Be-                      | None-<br>weet  | Gel   | der | trens  | t suf-         | dere    | Ver-            | dos     | in Ahtel-             | kun |
| Lanfende |           | Luptangers         | zolch-                   | oder<br>axwert |       |     | ei     | ad             |         | ed              | Notars  |                       | gen |
| 3        | Monat Tag |                    | nung                     | \$ Cts         | S     | Cts | 8      | Cts            | \$      | Cts             |         | Sette Ne.             |     |
| 1        | 2         | 3                  | 4                        |                | 1     | ,   | 1      | 3              |         | 7               | 8       | 9                     | 10  |
|          |           |                    |                          |                |       |     |        |                |         |                 |         |                       |     |

# No. II. Verwahrungsbuch.

# Einnshmen:

|                                                   |       |                                    | 1                                            | Es      | sind       | hint | terleg                               | t                                             |                                       |                                                      |                                    |
|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------|------------|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Nummer des Ver-<br>wahrungsbuches<br>Abteilung I. | Datum | Bezeichnung<br>des<br>Hinterlegers | besonders Wortpapies Kostbarks Bezeich- nung | e und I | ba<br>Geld | ze   | den<br>nen<br>derr<br>trens<br>suber | bare 6 te von eige- Gel- ge- t auf- rabren nd | mit<br>oig<br>Gel<br>term<br>we<br>di | che<br>den<br>soën<br>dern<br>sischt<br>rden<br>rfen | Unter-<br>schrift<br>des<br>Notars |
| 1                                                 | 2     | 3                                  | 1 4                                          |         | -          | 5    |                                      | 6                                             |                                       | 7                                                    | 8                                  |
|                                                   |       | 1 Control VIII                     |                                              |         |            |      |                                      |                                               |                                       | 10                                                   |                                    |

#### Ausgaben:

| ond Sun Datum | des Wertpapier und Kostbarke | wert Gelder |        | welche<br>mit den<br>eigenen<br>Geldern<br>vermischt | Unter-<br>schrift<br>des | Num-<br>mer<br>der<br>Be- | Remerkungen |
|---------------|------------------------------|-------------|--------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
|               | nung S                       | Cts \$ Cts  | \$ Cts | \$ Cts                                               | Notars                   | lege                      | Romor       |
| 1 2           | 3 4                          | 5           | 6      | 7                                                    | 8                        | 9                         | <u>]1</u>   |

Bekanntmachung f
 ür Seefahrer 
 über Einrichtung von provisorischen Nebelsignalstationen vor Tsingtau, erlassen vom Gouverneur.

Vom 14. Mai 1903.

(Amtsblatt 1903, S. 95.)

Betrifft Knallpatronen-Signale auf Tschalientau und Iltishuk.

 Verordnung des Reichskanzlers, betreffend das Bergwesen im Kiautschougebiete. Vom 16. Mai 1903.

(V. Bl. für das Kiautschougebiet 1903, S. XVIII, Amtsblatt 1903, S. 143.)

Auf Grund des § 3 des Schutzgebistzesestes (Reichs-Gesetzhl. 1900, Seite 813) in Verbindung mit § 21 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit (Reichs-Gesetzhl. 1900, Seite 213) und § 3 der Kaiserlichen Verordnung, berreffend die Rechtsverhältnisse in den deutschen Schutzgebieten, vom 9. November 1900 (Reichs-Gesetzhl. Seite 1009) wird verordnet:

Im Schutzgebiete Kiautschou sind die in § 1 des Allgemeinen Berggesetzes für die preufsischen Staaten vom 24. Juni 1865 (Gesetz-Sammlung Scite 705) bezeichneten Mineralien von der Verfügung des Grundeigentümers ausgeschlossen.

Das Recht, solche Mineralien aufzusuchen und zu gewinnen, steht ausschließlich dem Fiskus des Schutzgebietes zu.

> In Vertretung des Reichskanzlers. v. Tirpitz.

 Bekanntmachung für Seefahrer über Auslegen von Seezeichen, erlassen vom Gouverneur. Vom 16. Mai 1903.

(Amteblatt 1903, S. 95,)

Auf dem blinden Felsen zwischen der Arkona-Insel und Petroleum-Halbinsel, sowie auf dem vor der Aufschlepphelling der Marinewerkstatt gelegenen Felsen und der sich nördlich der Arkona-Insel erstreckenden Sandbank sind zur größsoren Sicherheit für den Bootsverkehr folgende Seezeichen ausgelegt worden: a) östlich der Arkona-Inacl, ungefähr in der Mitte zwischen dieser und der Petroleum-Halbinsel, zur Kennzeichnung des Steins ein Pricken auf 0,5 m Wasser. Dieser Pricken ist von Süd einlaufend 15 m an Steuerbord zu lassen.
Restripmyng der Lucz wurden folgende Deutschrijkel ge-

Zur Bestimmung der Lage wurden folgende Doppelwinkel gemessen: Q Tsingtau (Höhe 34,5 beim Höhenlager, cfr. Karte Kiautschou, No. 157 [Tit. XIV, No. 37]) 76° 16' Signalberg, 51° 2' Iltisberg.

- b) Ein Pricken zur Kennzeichnung des blinden Felsens, welcher ungefähr 150 m westsjädwestlich von der Abschlepphelling der Marinewerkstatt liegt. Der Pricken liegt in 1,1 m Wasser und ist von Booten, welche von Süden kommend nach der Jamenbrücke fahren, ebenfalls gut frei an Steuerbord zu lassen. Es wurden zur Feststellung der Lage dieses Prickens Doppelwinkel gemessen: Leuchtturm 41° 21′ Q Tsingtau, 89° 31″ Signalberg.
- c) Zur Umsteuerung der sich von der Arkona-Insel nach Nord erstreckenden Sandbank ist auf 2,2 m Wassertiefe, 200 m vom Nordrande der Insel entfernt, eine rote Spierentonne mit Besentoppzeichen ausgelegt.

  Lage derselben: Leuchtturm 46° 44′ Q Tsingtau, 63° 41′ Signalberz.

Tsingtau, den 16. Mai 1908.

Der Kaiserliche Gouverneur. Truppel

 Verordnung des Gouverneurs, betreffend Aufhebung der Hundesperre. Vom 19. Mai 1903.

(Amtsblatt 1903, S. 96.)

Hebt die Verordnung vom 25. Februar 1903 auf.\*)

 Verordnung des Gouverneurs, betreffend Maulkorbzwang. Vom 19. Mai 1903.

(Amtsblatt 1903, S. 96.)

Im Stadtgebiete Tsingtau ist es verboten, Hundc, welche nicht mit Maulkörben versehen sind, frei umherlaufen zu lassen. Maulkörbe, welche das Beißen nicht unbedingt verhindern oder leicht abgestreift werden können, sind unzulässig.

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Geldstrafe bis zu 20 Mark, im Nichtbeitreibungsfalle bis zu 4 Tagen Haft bestraft. Die Polizei ist berechtigt, Hunde, welche ohne Maulkorb umherlaufen, auf der Stelle zu töten.

Tsingtau, den 19. Mai 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Truppel,

<sup>\*)</sup> Oben S. 291.

 Bekanntmachung für Seefahrer, erlassen vom Hafenamt. Vom 23. Mai 1903.

(Amtsblatt 1903, S. 99.)

Betrifft Tagesmarken auf dem Barkafs- und Tapautaufelsen,

 Bekanntmachung des deutschen Postamts. Vom 16, Juli 1903. (Amtsblatt 1903, S. 130.)

Vom 18. Juli d. Js. ab unterliegen im Verkehr der Postanstalten des Deutschen Kiautschougebietes und der Deutschen Postanstalten in China die Postpakete und Postfrachtstücke der Zollkontrolle.

Vom genannten Zeitpunkte ab müssen daher sämtliche hier aufzuliefernde Pakete nach Orten aufserhalb des Schutzgebietes von Zollinhaltserklärungen begleitet sein.

Die näheren Bestimmungen über die Handhabung der Zollkontrolle werden noch bekannt gegeben.\*)

Tsingtau, den 16. Juli 1903.

Kaiserlich Deutsches Postamt. Henniger.

 Verordnung des Gouverneurs über die Führung des Güterrechts-, Handels-, Genossenschafts- und Seeschiffsregisters im Schutzgebiete Kiautschou. Vom 4. August 1903.

Genehmigt vom Reichskanzler (Reichs-Marine-Amt) am 30. Oktober 1903. (V. Bl. für das Kiautschougebiet 1903, S. XXX, Amtsblatt 1903, S. 139.)

Für die Einrichtung und Führung des Güterrschter, Handels, Genossenschafts- und Sessehiffsreglister im Sehutzgehiete Käustehon finden die All-gemeinen Verfügungen des preufsischen Justimministers vom 6, 7. und 8. November, sowie vom 11. Dezember 1899 (Justiz-Ministerialblut 1899, S. 293, 333 und 753) sinnentsprechende Anwendung. Der § 10 der Verfügung vom 7. November 1899 findet nicht Ahmendung.

Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.

Tsingtau, den 4. August 1903.

Der Kaiserliche Gouverneur. Truppel.

 Seepolizeiordnung des Gouverneurs. Vom 26. August 1903. (Amtsblatt 1903, S. 151.)

Betrifft Geschütz-Schiefsübungen im Jahre 1903.

<sup>\*)</sup> Vgl, unten S. 311.

 Bekanntmachung für Seefahrer, betreffend Leuchtfeuer auf der Insel Tschalientau, erlassen vom Hafenamt. Vom 8. Oktober 1903.

(Amtsblatt 1903, 8. 177.)

Auf der ungefähr 29 Seemcilen ostsüdöstlich von Tsingtau gelegenen Insel Tschalientau ist am 3. Oktober ein neues Leuchtfeuer in Betrieb gesetzt,

Die Höhe des aus grauem Sandstein erbauten Leuchtturms beträgt vom Erdboden bis Kuppeloberkante 15 m.

Das Licht ist ein Petroleumgfühlicht, 80 m über Hochwasser befindlich und bei dunkler Nacht und klarem Wetter 21 Sm weit sichtbar. Es ist ein nach allen Seiten sichtbares weißes Blitzfeuer, welches alle 10 Sekunden einen kurzen Blitz zeigt.

Tsingtau, den 8. Oktober 1903.

 Erlafs des Staatssekretürs des Reichs-Marine-Amts, betreffend Ableistung der Wehrpflicht in Kiautschou. Vom 13. Oktober 1903.

Personen, welche auf Grund der Allerhöchsten Kabinetts-Order vom 27. Februar 1899<sup>8</sup>) — Anhang zum Marineverordnungsblatt No. 5, vergleiche Anlage 2,10 en den "Organisatorischen Bestimmungen für die Besattung des Schutzgebiets Kiautschou und deren Stamm-Kompagnein" — bei dem Marineteilen im Schutzgebiet Kiautschou zur Ableistung ihrer gesetzlichen Dienstpflicht oder zu Ubungen zugelassen sind, können für die Reise nach Fisignatu und für die Rückreise nach beendeter Dienstpflicht oder Übung — vorzungesetzt, das freier Platte vorzunden. In zur den den Marineugstrauf im Vorzungesetzt, das freier Platte vorzulen sind. In diesem Falle müssen sie aber den Betrag bei der Aufnahme auf dem Dampfer erleecu. Die Sätze betragen zur Zeit.

| für | Fahrgäste | e I. | Klasse |  |  | 5,00 cff., |
|-----|-----------|------|--------|--|--|------------|
| **  | **        | п.   | **     |  |  | 3,00 cH.,  |
|     |           | III. |        |  |  | 1 50 -4/   |

täglich.

Unter den gleichen Bedingungen können solche Dienstpflichtige auch auf Ablösungstransportdampfern für die Ostasiatische Besatzungs-Brigade befördert werden.

Absatz 5 der Verfügung vom 28. Februar 1899 — A. 1994. Marineverordnungsblatt 1899 Anhang zu No. 5 Seite II und Anlage 2,10 zu den Organisatorischen Bestimmungen für die Besatzung des Schutzgebiets Kiautschou und deren Stamm-Kompagnien — wird hierdurch ergänzt.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

<sup>\*)</sup> D. Kol, Gesetzgeb. Bd. 1V, S. 165 ff. — Vgl. dazu die Bekanntmachung des Gouverneurs vom 2. März 1901, D. Kol. Gesetzgeb. Bd. VI, S. 573.

Verordnung des Gouverneurs, betreffend Hasenjagd.
 Vom 22. Oktober 1903.

(Amtablatt 1903, S. 183.)

Hebt die Verordnung über Schonzeit der Hasen vom 20. Januar 1903 auf. (Amtsblatt 1903, S. 14.)\*)

Allerhöchste Order, betreffend Gerichtsherrliche usw. Befugnisse.
 Vom 21. November 1903.

(V. Bl. für das Kiautschougebiet 1903, S. XXXIII.)

Ich verleihe dem mit der Führung der Stamm-Kompagnien für das III. Seehataillon beauftragten Stabsoffizier die gerichtshortlichen, Disziplinarund Urlaubsbefugnisse eines selbständigen Bataillonskommandeurs. Sie haben das Weitere zu veranlassen.

Neues Palais, den 21. November 1903.

Wilhelm.

An den Reichskanzler (Reichs-Marine-Amt).

\*) Oben S. 289,

31

Bekanntmachung für Seefahrer, erlassen vom Hafenamt. Vom 3. Dezember 1903.

(Amtsblatt 1903, S. 203.)

Betrifft Auslegen und Einziehen von Bojen für die Winterzeit.

 Zollamtliche Bekanntmachung No. 44. Vom 23. Dezember 1903. (Amtsblatt 1903, S. 209.)

In Abänderung der zollamtlichen Bekanntmachung No.44\*\*) treten für die zollamtliche Behandlung der Post- und Frachtpakete folgende Bestimmungen vom 1. Januar 1904 in Kraft.

 Pakete nach dem Hinterlande und Peking sind bei der Paketabfertigungsstelle des Hauptzollamts unter Einreichung einer Inhaltserklärung zu verzollen.

 Pakete nach chinesischen H\u00e4fen sind am Bestimmungsorte verzollbar und brauchen dem hiesigen Zollamt nicht vorgezeigt zu werden.

3. Pakete nach Deutschland und dem Auslande sind bei der Paketabfertigungsstelle des Hauptzollamts unter Einreichung einer Inhaltserklärung zu deklarieren bezw. zu verzollen.

Der tarifmäßige Ausfuhrzoll wird erhoben auf alle aus dem Hinterlande stammenden, nach Deutschland oder dem Auslande ausgeführten Waren. Auf Waren nichtehinesischen Ursprungs, die bereits Ausfuhrzoll in China entrichtet

<sup>\*\*)</sup> Die ursprüngliche Bekanntmachung No. 44 vom 25. September 1903 ist nicht abgedruckt worden, da sie inzwischen durch obenstehende vom 23. Dezember 1903 ersetzt ist.

haben, wird bei der Ausfuhr nach Deutschland oder dem Auslande Zoll nicht erhoben. Im Falle der Nichtöffnung eines Paketes wird Zoll in der Höhe von 5 % des angegebenen Wertes erhoben. Beträgt der Zoll weniger als 0,75 Dollsr, so wird er nicht erhoben. Mehrere Pakete desselben Absenders an dieselbe Adresse und gleichen Inhalts sind zollpflichtig, wenn der Gesamtzoll 0.75 Dollar übersteigt.

- 4. Inhaltserklärungsformulare sind im Zollamt zu erhalten; einzelne Exemplare kosten 10 Käsch, 10 Exemplare kosten 0.10 Dollar. Der Zoll ist zahlbar in Dollarwährung. Für den bezahlten Betrag wird eine Quittung verabfolgt. Die Zollabfertigung erfolgt durch Abstempelung. Abgefertigte Pakete sind vom Absender der Post oder der Dampferagentur zu überreichen.
- 5. Der Paketschalter des Hauptzollamts ist geöffnet für den Paketverkehr an Werktagen von 9 bis 12 und 1 bis 5 Uhr.

Kisutschou-Zollamt, Tsingtau, den 23. Dezember 1903.

E. Ohlmer. Kaiserlich chinesischer Seezolldirektor.

Genehmigt.

Tsingtau, den 25. Dezember 1903. Der Kaiserliche Gouverneur. Truppel.

33. Bekanntmachung des deutschen Postamts, betreffend zollamtliche Behandlung der Postpakete. Vom 25. Dezember 1903.

(Amtsblatt 1903, S. 210.)

Im Anschlufs an die von dem Kaiserlich Chinesischen Seezollamte erlassene Bekanntmachung No. 44 über die zollamtliche Behandlung der Postpakete\*) wird folgendes bekannt gemacht: I. Aufgelieferte Pakete

- - 1. nach dem Hinterlande, nach Deutschland und dem Auslande, sowie nach Peking müssen vor der Auflieferung beim Zollamte vorgezeigt sein und einen entsprechenden Vermerk tragen;
  - 2. nach chinesischen Häfen gelangen ohne Zollkontrolle zur Annahme und Absendung.
- II. Eingehende Pakete
  - 1. aus Peking, welche nicht in Tientsin verzollt sind, werden dem Zollamt überwiesen. Der Empfänger erhält eine Benachrichtigung, das Paket beim Zollamte abzuholen:
    - 2. alle übrigen im Schutzgebiete verbleibenden Pakete werden dem Empfänger zugeführt, ohne dass eine Zollkontrolle stattfindet.
- III. Durchgangspakete
  - 1. aus dem Innern nach chinesischen Häfen gehen ohne Zollkontrolle weiter:
  - 2. aus dem Innern nach Deutschland, dem Auslande und Peking, sowie nach dem Innern unterliegen der Zollkontrolle.

Die Verzollung der unter III 2 aufgeführten Pakete wird für den im Innern wohnenden Absender bezw. Empfänger durch das Postamt in Tsingtau

<sup>\*)</sup> Oben S. 310.

wahrgenommen, welches den Zollbetrag verauslagt und später wieder einzieht. Als Entgelt für die Mühewaltung wird eine Verzollungsgebühr von 20 Cents für giedes Paket erhoben. Verlangt das Zollamt die öfinung eines Paketes, so holt das Postamt vorher die Genehmigung des Absenders oder Empfängers dazu ein.

Tsingtau, den 25. Dezember 1903.

Kaiserlich Deutsches Postamt, Henniger.

 Verordnung des Gouverneurs tiber Abänderung und Ergänzung der Verordnung, betreffend die Rechte an Grundstücken im Kiautschougebiete. Vom 31. Dezember 1903.

(Amtsblatt 1904, S. 1.)

Die Paragraphen 3 und 4 der Verordnung vom 30. März 1903, betreffend die Rechte an Grundstücken im Kiautschou-Gebiete (Amtsblatt 1903, Seite 67),\*) werden hiermit aufzehoben.

An ihre Stelle treten folgende Paragraphen:

- § 3. Bei Abweichung von dem genehmigten Benutzungsplane oder seiner Nichtausführung innerhalb der gesetzten Frist erhöht sich die Grundsteuer auf jährlich 9 % des jeweiligen Steuerwertes. Ist nach Ablauf einer weiteren dreijährigen Frist die Bebauung nicht ausgeführt, so erhöht sich die Grundsteuer auf 12 % und so nach je weiteren drei Jahren fortschreitend um 3 % bis zur Höhe von 24 %.
- § 4. Nach nachträglicher Ausführung der vorgesehenen Bebauung ermäßigt sich die Grundsteuer wieder auf den allgemein festgesetzten Betrag von 6 %.

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1904 in Kraft mit der Mafsgabe, dafs für alle vor dem 1. Januar 1904 verkauften Grundstücke die erste dreijährige Bebauungsfrist von diesem Tage an rechnet.

Tsingtau, den 31. Dezember 1903,

Der Kaiserliche Gouverneur. Truppel.

<sup>\*)</sup> Oben S. 299.

## Anhang.

Allgemeine Bestimmungen von Bedeutung für die Schutzgebiete.

#### Bekanntmachung des Reichskanzlers, betreffend das Strafverfahren vor den Seemannsämtern. Vom 13. Mai 1903.

#### (Reichs-Gesetzbl. S. 42.)

Auf Grund des § 123, Absatz 4, der Seemannsordnung vom 2. Juni 1902 (Reichs-Gesetzbl. S. 175) hat der Bundesrat in seiner Sitzung vom 13. Mürz 1903 die nachstehende Verordnung beschlossen:

Verordnung, betreffend das Strafverfahren vor den Seemannsämtern,

- § 1. Die Einleitung des Strafverfahrens auf Grund des § 122 der Seemannsordnung erfolgt unbeschadet der Vorschriften der §§ 5, 12 dieser Verordnung durch Beschlufs des Seemannsamts.
- § 2. In den Fällen, in welchen die Entscheidung unter Zuziehung von Besitzeru ergeht (§ 5, Absatz 2 der Seemansordnung), steht die Beschlufsfassung über die Einleitung des Strafverfahrens dem Vorsitzenden zu. Der Vorsitzende hat auch die Obliegenheit wahrzunehmen, welche in den §§ 3, 4, 6, 7, 15, 16 dieser Verordnung dem Seremannsamt zugewiesen sind.
- § 3. Der Beschlufs über die Einleitung des Strafverfahrens (§ 1) ist zu den Akten des Seenannsamts zu bringen. Er soll die Bezeichnung des Angeschuldigten, des Schiffes und des Heimsthafens, in Ermangelung eines solchen des Registerhafens, der strafbaren Handlung, der verletzten Strafvorschrift, der etwaigen Beweisnittel sowie gegebenerfalls des Antragstellers enthalten.
- § 4. Der Einleitungsbeschlufs ist dem Angeschuldigten zuzustellen (§ 16). Der Angeschuldigte ist zur mindlichen Verhadlung vor dem Seemannsamt sehriftlich mit der Aufforderung zu laden, die zu seiner Verteidigung dienenden Beweismittel mit zur Stelle zu bringen oder dem Seemannsamt so zeitig anzuzeigen, dafs sie zum Termin für die mündliche Verhandlung berbeigeschaftl werden können. Die Ladung mufs ferner die Eröffung enthalten, dafs im Falle des Ausbleibens des Angeschuldigten in seiner Abwesenheit gegen ihn verhandelt werden könne (§ 11).
- Ist der Angeschuldigte auf dem Seemannsamt anwesend, so kann die Ladung durch mündliche Bestellung ersetzt werden.
- § 5. Ist der Angeschuldigte auf dem Seemannsamt anwesend und stehen der mündlichen Verhandlung Hindernisse nicht entgegen, so kann sofort ohne vorgängigen Einleitungsbeschlufs (§ 1) in die Verhandlung eingetreten werden.
- § 6. Der Angeschuldigte kann sich in jeder Lage des Verfahrens des Beistandes eines Verteidigers bedienen. Das Seemannsamt kann Personen, die nicht Rechtsanwälte sind, als Verteidiger zurückweisen. Hat das Seemannsamts seinen Sitz außerhalb des Reichsgebiets, so ist die Zulassung eines Verteidigers von dem Ermessen des Seemannsamtes sähängig.

- § 7. Der Termin zur mündlichen Verhandlung ist möglichst nahe anzusetzen. Das Seemannsamt hat die erforderlichen Beweismittel herbeizuschaffen.
- § 8. Die zur Entscheidung zugezogenen Beisitzer des Seemannsamts sind, falls dies nicht bereits bei ihrer Bestellung ein für allemal geschehen ist, von dem Vorsitzenden auf die Erfüllung der Obliegenheiten ihres Amts eidlich zu vernflichten.
- § 9. Die Leitung der mündlichen Verhandlung, die Vernehmung des Angeselnubligten sowie die Aufnalme des Beweises erfolgt, wen unter Zuziehung von Beisitzern verhandelt wird, durch den Vorsitzenden. Der Vorsitzende hat den Beisitzern auf Verlangen zu gestatten, an die zur Vernehmung erschienenen Personen Fragen zu stellen. Ungeeingete oder nicht zur Sache gehörige Fragen kann der Vorsitzende zurückweisen.
- § 10. In der mündlichen Verhandlung ist der Angesebuldigte über die ihm zur Last gelegte strafbare Handlung zu vernehmen. Soweit erforderlich, ist der Tatbestand durch Beweisaufnahme festzustellen. Nach deren Abschlufs ist den Angesebuldigten das Wort zu seinen Ausführungen und Anträgen zu erteilen.
- § 11. Ist der Angeschuldigte gehöriger Ladung ungeachtet nicht erschenen, so kann in seiner Abwesenheit gegen ihn verhandelt werden. Das Scemannsamt kann jedoch das persönliche Erscheinen des Angeschuldigten anordnen und ihn im Wege polizeiliehen Zwanges vorführen lassen.
- § 12. Macht sich in der mündlichen Verhandlung ein Kapitäu oder Schiffsmann einer Zuwichrahdlung gegen § 115 der Seemansordnung schuldig, so kann die Festsetzung einer Strafe wegen dieser Zuwiderhandlung ohne Eineltung eines besonderen Verfahrens (§ 1) perfolgen. Der Zuwiderhandclade ist jedoch zuvor auf das Strafbare seines Verhaltens hinzuweisen; auch ist ihm zur Erklärung darbier Gelegenchiet zu geben.
- § 13. Die mündliche Verhandlung schliefst mit dem Erlasse des Bescheids. Wird unter Zusichung von Beisitzern verhandelt, so wird der Bescheid mit Stimmenmehrhoit festgestellt.

Der Bescheid mufs auf Festsetzung einer Strafe, Freisprechung oder Einstellung des Verfahrens lauten. Die Einstellung des Verfahrens ist zu beschließen, wenn sich herausstellt, daße es au dem erforderlichen Strafantrage fehlt, oder wenn der Strafantrag zurückgenommen wird.

Dem Angeschuldigten, gegen welchen eine Strafe festgesetzt wird, sind die baren Auslagen des Verfahrens aufzuerlegen.

Der Zeitpunkt der Verkündung und der Zustellung des Bescheides ist zu den Akten zu vermerken.

- § 14. Über die mündliche Verhandlung vor dem Seemannsamt ist ein Protokoll aufzunchmen, welches die Namen der an der Verhandlung Beteiligten enthalten, den Gang und die Ergebnisse der Verhandlung, insbesondere auch der Vernehmungen, im wesentlichen wiedergeben und die Entsekolung im Wortlaut anführen mufs. Die Protokollführung ist, sofern sie nicht durch den leitenden Beannten erfolgt, einem vereidigten Protokollführen der einem Beisitzer des Seemannsamts zu übertragen. Das Protokoll ist von dem leitenden Beannten und, sofern es von einem audeern geführt wird, auch von diesem zu unterzeichnen.
- § 15. Trägt der Angeschuldigte gegen den Bescheid auf gerichtliche Entscheidung au, so hat das Seemannsamt den Zeitpunkt des Eingangs des Antrags zu vermerken und ohne Rücksicht darauf, ob die Frist gewahrt ist, die Akten der Staatsanwaltschaft bei dem für die weitere Verhandlung zuständigen Gerichte vorzulegen.

§ 16. Die Zustellungen im Verfahren vor dem Seemannsamt erfolgen, wenn dieses seinen Sitz im Reichsgebiete hat, nach dem Vorschriften der Zivilprozefsordnung über die Zustellungen von Amts wegen (§§ 208 bis 212 der Zivilprozefsordnung) mit der Mafagabe, dafs die Obliegenheiten des Vorsitzenden des Prozefsgerichts und des Gerichtsschriebers von dem Seemannsamt wahrgenommen werden, und dafs die Zustellung auch durch einen Beamten des Seemannsamts vollzogen werden kann.

Hat das Seemannsamt seinen Sitz in einem Schutzgebiete, so erfolgen die Zustellungen nach den in dem Schutzgebiete für Zustellungen in bürgerlichen Rechtstreitigkeiten geltenden Vorschriften mit der Mafsgabe, daß die Obliegenheiten der bei der Zustellung mitwirkenden Beamten von dem Seemanns-

amte wahrgenommen werden.

Hat das Seemannaamt seinen Sitz im Auslande, so erfolgen die Zustellungen an Personen im Auslande anch den für Zustellungen durch die Konsuln geltenden Vorschriften mit der Mafsgabe, dafs das Seemannaamt bei Zustellungen autserhalb seines Bezirks die erforderlichen Erusuhungsschrieben erläfst. Zustellungen an Personen im Reichsgebiet erfolgen durch die Gerichts-Vollzieher; der § 192 des Gerichtsverfassungssessetzes findet entsprechende Avwendung. Zustellungen an Personen in den Schutzgebieten erfolgen durch Ersuchen der zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten.

Die Zustellung kann auch durch Aushändigung des Schriftstücks gegen einen Empfangsschein derjenigen Person erfolgen, für welche das Schriftstück

bestimmt ist.

§ 17. Diese Verordnung tritt am 1. April 1903 in Kraft.

Berlin, den 13. März 1903.

Der Reichskanzler.

I. V. Graf v. Posadowsky.

 Dienstanweisung, betreffend das Strafverfahren vor den Kaiserlichen Konsulaten als Seemannsämtern. Erlassen vom auswärtigen Amt am 30. Mai 1903.

(Reichsanzeiger vom 22. August 1903.)

Das Strafverfahren vor den Seomannsämtern ist durch die Seemannsordung von 2. Juni 1992 (Reichs-Gesetalt, S. 175) sowie durch die in Abdruck anliegende (Anlage 1) auf Grund des § 123, Abastz 4, dieses Gesetzes erlassen Verordung des Bundersatz som 13. März 1903 (Reichs-Gesetzhl. S. 49) neu geregelt worden. Zur Ausführung dieser Vorsehriften werden für die Konsulate als Seemannsämter im Zuslande folgende Weisungen erlassen.

#### § 1. Organisation.

 Die Konsulate als Seemannsämter entscheiden nach § 5 der Seemannsordnung in Strafsachen ebenso wie in allen anderen seemannsamtlichen Angelegenheiten ohne Zuziehung von Beisitzern.

Nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen ist der Konsul von der Entscheidung ohne weiteres ausgesehlossen, wenn die Voraussetzungen des § 22 der Strafprozefsordnung vorliegen. Er wird indes den Straffall auch dann nicht entscheiden dürfen, wenn er persönlich als Reeder beteiligt ist und der Angeschuldigte oder der zum Strafntrage Berechtigte widerspricht.

- 2. Zur Aufnahme des Protokolls über die mündliche Verhandlung vor den Seemannsamte kann nach § 14 der Verordnung des Bundesrats ein verereidigter Protoholführer zugezogen werden. Als solcher ist, sofern-dies für angezeigt erachtet wird, ein Beamter des Konsulats oder eine sonst gesignete Person zu bestellen. Der für Personen, die nicht dem Diensteid als Konsulatsbeamte abgelegt haben, im § 14 der Verordnung vorgosehene Eid ist dahin zu leisten:
  - "Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, die Obliegenheiten eines Protokollführers getreulich zu erfüllen, so wahr mir Gott belfe."
- 3. Die Zulassung eines Verteidigers ist nach § 6, Satz 3, der Verordnung des Bundesrats von dem Ermessen des Konsuls abhängig. Der Verteidiger wird hiernach stets abgelehnt werden können, wenn von seinem Auftreten Unzuträglichkeiten zu besorgen sind.

#### § 2. Zuständigkeit.

- 1. Die sachliche Zuständigkeit der Seemannsämter ist im § 129 der Semannsordnung geregelt. Danach sind die Konsulate zur Untersuchung und Entscheidung in den Fällen des § 93, Absatz 1, 2 und der §§ 95, 96, 107, 114 bis 116 der Seemannsordnung berufen; ferner sind sie zuständig in den Fällen des § 8 dee Gesetzes, betreffend die Verpflichtung der Kauffahrteischiffe zur Mitnahme heinzuschaffender Seeleute, vom 2. Juni 1902 (Reichs-desetzbl. S. 212) sowie des § 9, Absatz 1, No. 3, 4 des Gesetzes, betreffend die Stellenvermittung im Sehifisieute, vom 2. Juni 1902 (Reichs-Gesetzbl. S. 215). Alle diese Fälle betreffen Personen, die zur Schiffsbesatzung gehören, also den Kapitian, den als Übertretungen dar, doch sind als Vergeben strafars die Entweichung des Schiffmanns im Falle des § 93, Absatz 2, der Seemannsordnung und die Zurderhandlungen gegen die § 95, 96, sofern in den Fällen des § 95 und des § 96, Absatz 1, die Monatabeuer und in den Fällen des § 96, Absatz 3, die zweinnatliche Heuer des Augeschuldigten einhunderführfäg Mark übersteigt zur wenten der Schiffmanns im Fallen des § 96, Absatz 3, die zweinnatliche Heuer des Augeschuldigten einhunderführfäg Mark übersteigt zu den verstellt der Schiffmanns im Fallen des § 98, Absatz 3, die zweinnatliche Heuer des Augeschuldigten einhunderführfäg Mark übersteigt.
  - Als örtlich zuständig gelten zunächst und gleichmäßig:
    - a) das zum Zwecke der Abmusterung des Angeschuldigten angegangene Konsulat,
    - b) das Konsulat für einen anderen Hafen, den das Schiff vor der Abmusterung des Angeschuldigten anläuft,
    - c) das Konsulat für den Hafen, in dem sich der Angeschuldigte aufhält oder der seinem Aufenthaltsorte zunächst belegen ist.

Doch wird hierdurch, zumal solange von diesen Stellen noch nicht eingeschritten ist, die Zustündigkeit anderer Konsulate in den dazu geeigneten Fällen nicht ausgeschlossen.

#### § 3. Strafantrag und Verjährung.

1. Tritt die Verfolgung nur auf Antrag ein (§ 93, Absatz 1, 2, § 96, § 114 No. 5 der Seemannsordnung), so kann der Antrag im Auslande bei einem der nach § 2 No. 2 zuständigen Konsulate schriftlich oder zu Protokoll angebracht werden; das Protokoll ist von dem Antragsteller zu unterschreiben. Der Antrag mits in den Eillen des § 96, Absatz 1, 2, gemäß § 91 des Strafgesetzbusche innerhalb drei Monaten und in den Fällen des § 96, § 114 No. 5 innerhalb der dort bezeichneten Fristen gestellt werden.

Ein verspätet angebrachter Antrag ist durch schriftlichen Bescheid des Konsulats zurückzuweisen; das Gleiche gilt, wenn der Strafantrag von vornherein sachlich unbegründet erscheint. Gegen den abweisenden Bescheid ist nur Beschwerde an den Reichskanzler (Auswärtiges Amt) zulässig.

Die Zurücknahme des Strafantrags ist in den Fällen des § 89, Absatz 1, 2, gemäße Absatz 4 in Verbindung mit § 64 des Strafgesetzbuehs bis zur Verkündung eines auf Strafe lautenden Urteils, in den Fällen des § 96 gemäße Absatz 4 bis zur rechtskräftigen Entscheidung zulässig, während im Fälle des § 114 No. 5 der Antrag nieht zurückgenommen werden kann.

2. Die Verjährung der Strafverfolgung wird nach § 67, Absatz 2 bis 4, 8 68 des Strafgesetzbuchs in der Regel anzunehmen sein, wenn im Falle des § 8, Absatz 2, der Seemannsordnung, sowie in den als Vergehen strafbaren Fällen der § 80, 96 (vgl. § 2 No. 1 der Dienstamveisung) drei Jahre, in allen ühriger Fällen der Monate seit Begehung der strafbaren Handlung verdossen sind, auch eine Unterbrechung der Verjährung nicht festzustellen ist. Sind indes die strafbaren Handlungen auf hoher See oder sonst aufserhalb des Reichepbeits begangen, so beginnt nach § 121, Absatz 2, der Seemannsordnung die Verjährung erst mit dem Tage, an dem das Schiff kurset in Seemannsamt erreiche.

#### § 4. Zustellungen.

Im seemannsamtlichen Strafverfahren kommen Zustellungen nach § 4 der Verordnung des Bundesrats bei dem Einleitungsbeschulst und bei der Ladung des Angeschuldigten zur mündlichen Verhandlung, ferner nach § 123, Absatt 1, der Seemannsordnung im Falle der Abweschneit des Angeschuldigten bei der Verkündung des Straftsescheids in Betracht. Das Verfahren bei den Zustellungen ist im § 16 der Verordnung geregelt. Danneh kann zur möglichsten Vereinfachung die Zustellung in allen Fällen durch Aushändigung des zuzustellenden Schriftstickse gegen einfachen Empfangsschein erfolgen, so das es der förmlichen Zustellung nur bedarf, wenn ein solcher Empfangsschein von der Person, dir welche das Schriftstick bestimmt ist, wegen Abwescheit, Verweigerung oder aus sonstigen Gründen nicht zu erlangen ist. Bei der förmlichen Zustellung sind nach § 16, Absatz 3, der Verorchung der Fälle zu unterscheiden, je nach-dem die Zustellung im Ausland, im Reichsgebiet oder in einem Schutzgebiet zu erfolgen hat.

- a) Bei Zustellungen an Personen im Ausland, also in den Konsularbezirken, kommt es darzuf an, ob die Zustellung innerhalb oder aufserhalb des Antabezirkes des als Seemannsamt tätigen Konsulats zu bewirken ist. In beiden Fällen hat die Zustellung nach den Vorschriften des § 10 des Konsulatsgesetzes vom 8. Norember 1967 zu erfolgen, jedoch mit dem Unterschiede, dals im ersteren Falle der Konsul die Zustellung ohne das sonst erforderliche Ersuchen bewirkt und das vorgeschriebene schriftliche Zeugnis über die erfolgte Zustellung ausstellt, während im letzteren Falle das Konsulat ein Ersuchungsschrieben an den Konsul erläfst, in dessen Bezirke die Zustellung zu erfolgen hat. (§ 16, Absatz 8, Satz 1, der Verordnung.)
- b) Zustellungen an Personen im Reichsgebiet erfolgen durch den Gerichtsvollzieher, wobei zweckmäßig gemäß § 162 des Gerichtsverfassungsgesetzes die Mitwirkung des Gerichtsschreibers des zuständigen Amisgerichts nachzusuchen ist. (§ 16, Absatz 3, Satz 2, der Verordnung.)

e) Bei Zustellungen an Personen in den Schutzgebieten ist das Ersuchen unmittelbar an den zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beaunten zu richten, oder, sofern dieser nicht bekannt ist, die Vermitmittlung des Gouverneurs oder Landeshauptmanns in Anspruch zu nehmen. (§ 16, Absatz 3, Satz 3, der Verordnung.)

#### \$ 5. Mündliche Verhandlung.

- 1. Im seemannsamtlichen Verfahren hat nach § 4 der Verordnung des Bundesrats dem Erlasse des Strafbescheids in jedem Falle eine mündliche Verhandlung vorauszugeben. Diese Verhandlung ist indes, wie sich aus dem § 123, Absatz 3, der Seemannsordnung ergibt, in dem Verfahren vor den Konsulaten nicht öffentlich.
- 2. In die mündliche Verhandlung kann mach § 5 der Verordnung des Bundesrats ohne weitere Förmichkeiten eingetreten werden, wenn, wie som sie der Fall ist, alle zur Verhandlung notwendigen Personen sich auf dem Semannsamt einfinden, auch das sonst etwa efrorderliche Beweismaterial zur Stelle ist. Andernfalls beginnt das Verfahren gemäß § 1 der Verordnung mit dem Erlaß eines Einheitungsbeschlusses, dessen Erfordernisse im § 3 näher beziehnet sind. Dieser Beschluß ist dem Angeschulßigten vor oder mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung durch Übergabe einer beglaubigten Abschrift zuzunstellen (§ 4) der Beschluß zund die Ladung werden zweckmißigt zu verbinden sein. Ein Beispiel für einen Einleitungbeschluß nebst Ladung liegt bei. (Anlage §).)
- 3. In der mitndlichen Verhandlung ist zunichst der Angeschuldigte über die ihm zur Last gelegte starfbare Handlung verantwortlich zu vernehmen. Darnut wird, soweit dies noch erforderlich ist, der Tatbestand durch Abbörung von Zeugen, Einsieht des Schlifstagebuchs oder auf sonst geeignete Weise fest-gestellt; eine Vereidigung von Zeugen findet jedoch nach § 128, Absatz 1 der Sesamssordnung nicht statt; die Zeugen werden im allgemeinen einzeln und nahwesenbeit der später abzuhörenden Zeugen zu vernehmen sein. Nach Beendigung der Beweissnichahme ist dem Angeschuldigter zu seinen Ausführungen und Anträgen das Wort zu erteilen und daruuf der Bescheid unter Eröffnung der Grinde zu verkünden.
- 4. Nach § 11 der Verordnung des Bundesrats kann die mündliche Verhandlung, und zwar auch im Falle des § 30, Absatz 2 der Seemannsordnung, in Abwesenheit des Angeschuldigten erfolgen, wenn dieser trotz gehöriger Zustellung des Ennleitungsbeschluses und der Ladung nicht erschienen ist. Das Konsulat ist indes befugt, zur Aufklärung des Sachverhalts das persönliche Erschienen des Angeschuldigten zu erzwingen, wenn der Konsul zur Ausübung der Gerichtsburkeit ermächtigt ist, oder die Landesbehörden ihm den erforderichen Beistand gewähren. Ist der Angeschuldigte bei Verkindung des Bescheids nicht anwesend, so mmfs ihm dieser nach § 123, Absatz 1 der Seemannsordnung, zugestellt werden.
- 5. Wenn ein zur mündlichen Verhandlung vor dem Konsulat als Angeschuldigter oder Zeuge erschienener Kapitän oder Schiffsnann sich ungebührlich benimmt und dadurch einer Zuwiderhandlung gegen § 115 der Seemannsordnung sehuldig macht, so kann das Konsulat die strafferbetliche Ahndung gemäß § 12 der Verordnung des Bundesrats in einem kurzen Zwischenverfahren eintereten lassen. Diese Befugnis stellt sich indes nicht etwa als eine sitzungspolizeiliche Strafbefugnis dar; vielmehr unterliegt das Verfahren im ührigen den allgemeinen Vorschriften über das seemannsmalliche Strafverfahren.

6. Über die mindliche Verhandlung ist ein Protokoll zu führen, dessen Erfordernisse im § 14 der Verordunug angegeben sind. Eine Verlesung des Protokolls ist nicht ausdrücklich vorgeschrieben, doch wird sich eine solebe empfehlen, und insbesondere zur Vermeidung jeden Zweifels der Beseheld in seinem entscheidenden Teile stets zu verlesen sein. Ein Beispiel für die Abfassung des Protokolls ist angeschlossen. (Anlags 8.)

#### § 6. Strafbescheid.

- 1. Der Bescheid hat nach § 13, Absatz 2 der Verordnung des Bundesrats unf Feststerung einer Strafe, Freisprechung oder Einstellung des Verfahrens zu lauten. Der Mindestbetrag der Geldstrafe ist im Falle des § 83, Absatz 2 der Seenannsordnung sowie in den als Vergehen sterfabren Fällen der §§ 89, 96 (§ 2 No. 1 der Dienstauweisung) drei Mark, in den übrigen Fällen eine Mark. Der Höchstbetrag der Haft ist, sofern nicht die Seenannsordnung eine besondere Vorschrift enthält, 6 Woeben, ihr Mindestbetrag, obense wie der Mindestbetrag der defängnisterfe im Fälle des § 83, Absatz 2, ein Tag. Wird in dem Strafbescheid eine Geldstraft festgesetzt, so ist zugleich für den Fäll, daß sie nicht oder Haft zu bestimmen; debei ist gemäß § 90 des Strafgesetbubels je nach den Umständen der Betrag von 1 bis 15 Mark einer eintägigen Freiheitsstrafe gleich zu achten.
- 2. Das Verfahren vor dem Seemannsamt ist nach § 123, Absatz 2 der Seemannsordnung gebührenfrei. Dagegen sind nach § 13, Absatz 3 der Verordnung des Bundesrats dem Angeschuldigten, gegen den eine Strafe festgesetzt wird, die baren Auslagen des Verfahrens aufzuerlegen.
- 3. Die Verhängung einer angedrohten Strafe wird dadurch nicht auseshlossen, daß der Schiffsmann aus Anlaß der ihm zur Last gelegten Tat von dem Kapitän bereits disziplinarisch bestraft worden ist. Jedoch muß eine erlittene Disziplinaristräfe in dem Strafbescheide des Konsuls bei Abmessung der Strafe berücksichtigt werden.
- 4. Der Bescheid mit den Gründen ist binnen drei Tagen nach der Verkündung zu den Akten zu bringen, falls er nicht bereits vollständig in das Protokoll aufgenommen worden ist. Ein Beispiel für die Abfassung eines Bescheids sowie für die Ausfertigung eines solchen liegt bei. (Anlage 4.)

### § 7. Antrag auf gerichtliche Entscheidung.

- I. Nach § 124, Absatz 1 der Seemannsordnung kann der Angeschuldigte gegen den Strafbescheid innerhalb einer zehntägigen Frist von der Verkindung oder Zustellung ab auf gerichtliche Entscheidung antragen. Der Antrag ist bei dem Konsul schriftlich oder zu Protokoll anzubringen; er kann am Sehlusse der mindlichen Verhandlung gestellt werden und ist slednun in das über die Verhandlung geführte Protokoll aufzunehmen. In dem Falle des § 124, Absatz 2 ist auch die Einlegung des Einspruchs bei dem Kapitän zulässig.
- 2. Die Prüfung der Rechtzeitigkeit des Antrags auf gerichtliche Entschidung steht nicht dem Konsul, sondern dem Gerichte zu. Der Konsul hat gemäfis § 15 der Verordnung des Bundearsts dem Tag des Eingangs des Antrags auf dem Schriftstieke zu vermerken und sodaum die Akten der Staatsanwalsehaft bei dem für die weitere Verhandlung zuständigen Gericht ummittelbar vorzulegen oder, sofern er über dieses Gericht im Zweifel ist, dem Auswäritigen Ante zur weiteren Veranlassung zu übersenden. Die Zuständigkeit ist im § 124, Abastz 3 der Seemannsordnung geregelt.

#### § 8. Vollstreckung des Strafbescheides.

J. Lautet der Strafbescheid des Konsuls auf Geldstrafe, so kann diese nach § 1285, Absatz I der Seemannsordnung noch vor Ablauf der zehntägien einspruchsfrist und selbst dann vollstreckt werden, wenn von dem Angeschuldigten bereits auf gerichtliche Entscheidung angetragen ist. Dies wird im Auslande regelmäßig zu gesechehen haben, da sonst die Vollstreckung erschwert oder erheblich verzögert werden könnte.

Die Vollstreckung von Freiheitsstrafen und die Einziehung barer Auslagen dürfen erst erfolgen, nachdem die zehntligige Frist abgelaufen ist, ohne daß der Anzeschuldigte auf riehterliche Entscheidung angetragen hat.

- 2. Gemäß § 125, Absatz 2 der Seemannsordnung sind die Strafbescheide Konsuls innorhalb seines Amtsbezirks, soweit augnägigt, von ihm selbst zu vollstrecken. Bei der Beitreibung der Geldstrafe hat der Kapitän der Annorhungen des Konsuls Folge zu leisten, ihm also inabesondere die rickständige Heuer, soweit dies zulässig ist, auszunzhlen; dabei sind indes die Vorsehrifted erf §§ 311, 800 der Zirliprozelordnung zu besehren, wonach namentlich die un-entbehrlichen Kleidungsatücke, Betten und Wäsehe des Angeschuldigten und regelmäßig auch die noch nicht fälligen Hueransprüche der Pfändung nicht unterworfen sind. Die Vollstreckung von Ferbleitsrafen wird der Konsul, sowie der Strafbescheiden der Strafbescheiden der Strafbescheiden zu entsprechendem Beistande bereit sind. Die Vollstreckung der Strafbescheide zu entsprechendem Beistande bereit sind. Die Vollstreckung der Strafbescheide durch der Konsul erfolt nach 128 Absatz 2 gebührenfret.
- 3. Kann der Strafbescheid nicht in dem Amtsbezirke des Konsuls voll-streckt werden, so hat dieser die zuständige deutsche Behörde um die Vollstreckung zu ersuchen. Danach sind die Ersuchen zu richten im Ausland an die Kaiserlichen Konsulate in ihrer Eigenschaft als Seemannsämter, soweit diese zur Vollstreckung in der Lage sind; im Reichsgebiet an die landesgesetällen zur Vollstreckung im der Lage sind; im Reichsgebiet an die landesgesetällen zur Vollstreckung der seemannsamtlichen Strafbescheide bestümmten Behörden, in den Schutzgebieten an den Gouverneur oder Landeshauptmann. Ein Verzeichnis der Vollstreckungsbehörden in den Bundessestataten liegt bei. (Anlage S.) ic. (Anlage S.) ic. (Anlage S.) ic. (Anlage S.)
- 4. Die Geldstrafen dießen nach § 139 der Seemannsordnung regelmäßig der Seemannskasse und in Ermangelung einer solehen der Ortsarnenkasse des inländischen Heinatshaftens oder Registerhaftens des Schiffes zu, dem der Täter zur Zeit der Begehung der strafbaren Handlung angehörte. Die Überweisung an diese Stellen wird zwecknäßig durch Vermitlung des Seemannsamts dieses Hafens zu erfolgen haben. Fehlt es an einem inländischen Heimatshafen oder Registerhafen, so ist der Betrag dem Reichskander zu überweisen.

#### § 9. Schlufsbestimmungen.

- Die auf das seemannsamtliche Strafverfahren sich beziehenden Schriftstücke sind mindestens fünf Jahre nach endgültiger Erledigung der Angelegenheit aufzubewahren.
- 2. Der Konsul hat über sämtliche Untersuchungefälle ein Verzeichnis nach dem angesehlossenen Formulare (Anlage 6) zu führen. Die laufenden Nummern dieses Verzeichnisses beginnen mit dem Anfang und sehllefsen mit dem Ende jedes Kalenderjahres. Die Eintragungen beginnen gleichseitig mit der Einleitung des Verfahrens und werden nach Mafsgabe des Fortganges der Verhandlungen dergestalt fortgesetzt, dafs der Inhalt des Verzeichnisses unausgesetzt mit der jewelligen Lage dieser Verhanddungen in Übereinstimmung

bleibt. Am Schlusse jedes Kalenderjahres ist dem Reichskanzler Abschrift der Eintragungen über die in diesem Jahre endgültig abgeschlossenen Fälle oder eine entsprechende Fehlanzeige einzureichen.

3. Die Bestimmungen der Allgemeinen Dienstinstruktion zu § 33 des Konsulatsgesetzes vom 8. November 1867, mit Ausnahme der ersten fünf und der letzten fünf Absätze, sowie der Runderlafs vom 29. September 1897, II. 18 522, werden aufgehoben.

Berlin, den 30. Mai 1903.

Der Reichskanzler. I. A. v. Mühlberg.

#### Anlage 1 zu No. 2 (vorstehend unter No. 1 abgedruckt).

#### Anlage 2 zu No. 2.

#### Beispiel für einen Einleitungsbeschlufs nebst Ladung.

- Der Jungmann Peter N . . . . . . aus Elbing, von dem deutschen Schiffe "Sophie", Heimatshafen Danzig, Unterscheidungssignal . . . . . , wird beschuldiet.
  - am 1. Mai 1903, abends gegen 10 Uhr, während er die Wache hatte, auf Deck geschlafen zu haben und betrunken gewesen zu sein.

Übertretung gegen § 96, Absatz 2, No. 1, 7 der Seemannsordnung.

Beweis: Zeugnis des Kapitäns Johann P..... aus Neufahrwasser und des Steuermanns Ernst Wilhelm O..... aus Memel.

Die Bestrafung ist beantragt von dem Kapitän Johann P . . . . . .

- Zur mündlichen Verhandlung vor dem unterzeichneten Seemanntsamt in A..., Straße No..., ist ein Termin auf den 5. Mai 1903, vormittags 10 Uhr, anberaumt, wozu der Angeschuldigte mit der Aufforderung geladen wird:
  - die zu seiner Verteidigung dienenden Beweismittel mit zur Stelle zu bringen oder dem Scemannsamte so zeitig anzuzeigen, daß sie zum Termine für die mündliche Verhandlung herbeigeschaftt werden können.

Im Falle des unentschuldigten Ausbleibens des Angeschuldigten wird in seiner Abweschneit gegen ihn verhandelt werden oder seine Vorführung im Wege polizeilichen Zwanges erfolgen.

Etwaigen Anträgen auf Ansetzung eines neuen Termins kann nur auf Grund bescheinigter erheblicher Hindernisse stattgegeben werden.

A . . . . ., den 4. Mai 1903.

Das Seemannsamt. Kaiserliches Konsulat. (Unterschrift des Konsuls.)

#### Anlage 3 zu No. 2.

#### Beispiel für ein Protokoll über die mündliche Verhandlung.

Verhandelt im Kaiserlichen Konsulat in A . . . . . , den 5. Mai 1903.

Vor dem unterzeichneten Seemannsamt erschienen heute in der seemannsamtlichen Strafsache gegen den Jungmann Peter N..... wegen Übertetung des § 96. Absatz 2. No. 1.7 der Seemannsordnung

- der Angeschuldigte,
  - 2. als Zeugen:
    - a) der Kapitän P . . . . . .
    - b) der Steuermann Ernst Wilhelm O . . . . . . ,

Der Einleitungsbeschlufs vom 4. Mai 1903 wurde verlesen.

Der Angeschuldigte, über seine persönlichen Verhältnisse vernommen und befragt, ob er etwas auf die Anschuldigung erwidern wolle, erklärte:

Ich heifse Peter N . . . ., bin geboren in . . . . am . . . . ., bin Jungmann des deutschen Schiffes "Sophie".

Ich bestreite die gegen mich erhobene Anschuldigung und berufe mich auf den Matrosen R . . . . . , der bekunden kann, dass ich am Abend des 1. Mai ganz munter gewesen bin.

Es wurden hierauf die Zeugen einzeln und in Abwesenheit der später abzuhörenden Zeugen, wie folgt, vernommen:

Zeuge P . . . . . .

Ich heise Johann P . . . . . . , bin aus Neufahrwasser, 40 Jahre alt, Führer des im hiesigen Hafen ankernden deutschen Schiffes "Sophie".

Am 2. d. M. meldete mir der Steuermann O . . . . , das er den Angoschuldigten m 1. Mai abends gegen 10 Uhr suf Deck schlafend und anscheinend betrunken angetroffen habe. Da der Angeklagte bereits öfter im Schliffsdienste betrunken und nachlässig gewesen ist, habe ich ihn während drei Tage auf schmale Kost gesetzt, erachte diese Disziplinarstrafe aber nicht als ansreichend.

2. Zeuge O . . . . . .,

Ich heiße Ernst Wilhelm O . . . . . , bin aus Memel, 34 Jahre alt, Steuer-

mann des deutschen Schiffes "Sophie".

Ich habe den Angeschuldigten zu der angegebenen Zeit, wo er die Wache

hatte, an Deck schlafend angetroffen und ihn erst durch mehrmaliges Rütteln am Arm aufwecken können. Ob er betrunken gewesen ist, kann ich nicht mit Bestimmtheit behaupten. Der Angeschuldigte ist aber schon öfter wegen Trunkenheit und Nachlässigkeit im Wachtdienste disziplinarisch bestraft worden.

3. Zeuge R . . . . . .

Ich heifse Anton Friedrich R . . . . . . , bin aus Wolgast, 27 Jahre alt, Matrose des deutschen Schiffes "Sophie".

Am Abend des 1. Mai habe ich die Wache mit dem Angeschuldigten gehabt und noch um 9 Uhr mit ihm gesprochen. Später habe ich aber, da ich durch meinen Dienst in Anspruch genommen war, nicht weiter auf ihn geachtet. unterm 1. April d. Js. ausgestellte Musterrolle wurde festgestellt, dafs der Angeschuldigte als Jungmann für die Reise nach A.... und zurück gegen eine Heuer von monatlich 19 Mark anzemustert ist.

Die Einsicht des von dem Kapitän gleichfalls mitgebrachten Schiffstagebuchs ergab, dafs der Vorfall so, wie er vom Kapitän dargestellt wird, in das Tagebuch eingetragen und dem Angeschuldigten von dem Inhalt der Eintragung unter ausdrücklieher Hinweisung auf die Strafandrohung das § 96 er Seemansordnung Mittellung gemacht worden ist, ferner dafs der Angeschuldigte benanstam 20. und 24. April Disziplinarstrafen wegen Nachlässigkeit im Wachtdienst erlitten hat.

Dem Angeschuldigten wurde alsdann das Wort zu seinen Ausführungen und Anträgen erteilt. Er beantragte milde Bestrafung.

> Vorgelesen. Genehmigt. Unterschrieben. Unterschrift des Angeschuldigten und der Zeugen.

Es wurde hierauf der Bescheid durch Verlesung des entscheidenden Teiles und durch mündliche Mitteilung des wesentlichen Inhalts der Gründe dahin verkündet:

Der Angeschuldigte wird wegen gröblicher Verletzung seiner Dienstyflichten mit einer Geldstrafe von fünfzehn Mark bestraft, an deren Stelle, falls sie nicht beigetrieben werden kann, eine Haftstrafe von einem Tage tritt. Auch werden dem Angeschuldigten die baren Auslagen des Verfahrens von fünfzig Pfennig auferlegt.

> Das Seemannsamt. Kaiserliches Konsulat. (Unterschrift des Konsuls.)

Wird ohne vorgängigen Einleitungsbeschluss in die Verhandlung eingetreten, so ist der Eingang des Protokolls etwa folgendermaßen zu fassen:

Verhandelt usw.

1ch beantrage die Bestrafung des Jungmanns Peter N..... wegen gröblicher Verletzung seiner Dienstpflichten. Am 2. d. M. meldete mir der Steuermann O..... usw.

Der Jungmann Peter N . . . . . , der mit zur Stelle war, wurde darauf über seine persönlichen Verhältnisse vernommen und befragt, ob er etwas auf die Anschuldigung erwidern wolle. Er erklärte: usw.

Es wurden hierauf

1. der Steuermann Ernst Wilhelm O . . . . .

der Matrose Anton Friedrich R . . . . . . . einzeln herbeigerufen und als Zeugen, wie folgt, vernommen:

1. Zeuge O . . . . . usw.

#### Anlage 4 zu No. 2.

#### Beispiel für einen seemännischen Strafbescheid.

Der Angesehuldigte wird wegen gröblicher Verletzung seiner Dienstpflichten mit einer Geldstrafe von fünfzehn Mark bestraft, an deren Stelle, falls sie nicht beigetrieben werden kann, eine Haftstrafe von einem Tage tritt. Auch werden dem Angesehuldigten die baren Auslagen des Verfahrens von fünfzig Pfennig aufterlegt.

Gründe.

Auf Grund der Aussage des Steuermanns O . . . . . ist als erwiesen anzunehmen, dass der Angeschuldigte am 1. Mai 1903, abends gegen 10 Uhr, als er die Wache hatte, geschlafen und dadurch eine Nachlässigkeit im Wachtdienste begangen hat. Die Aussage des Matrosen R . . . . . ist nicht geeignet, das Gegenteil darzutun, da er von 9 Uhr ab auf den Angeschuldigten nicht mehr geachtet hat. Ob dieser gleichzeitig betrunken gewesen ist, kann dahingestellt bleiben, da er sich jedenfalls schon durch die erwiesene' Nachlässigkeit im Wachtdienst einer gröblichen Verletzung seiner Dienstpflichten schuldig gemacht hat und deshalb nach § 96, Absatz 2, No. 1 der Seemannsordnung zu bestrafen ist. Bei Abmessung der Strafe kam einerseits in Betracht, daß der Angeschuldigte sich schon früher nachlässig in seiner Pflichterfüllung gezeigt hat, und anderseits, daß er wegen des in Rede stehenden Vorfalls bereits eine Disziplinarbestrafung erlitten hat. Es erschien deshalb eine Geldstrafe von fünfzehn Mark angemessen. Falls diese nicht beigetrieben werden kann, tritt an ihre Stelle nach § 29 des Strafgesetzbuchs eine Haftstrafe von einem Tage.

Die baren Auslagen des Verfahrens von fünfzig Pfennig, die durch Fuhrkosten des Amtsdieners bei Bestellung der Zeugen entstanden sind, hat der Angeschuldigte nach § 13, Absatz 3 der Verordnung des Bundesrats vom 13. März 1903, betreffend das Strafverfahren vor den Seemannsämtern, zu tragen.

Das Seemannsamt.

Kaiserliches Konsulat. (Unterschrift des Konsuls.)

Ist eine Ausfertigung des Bescheids zu erteilen, so ist unter eine Abschrift zu setzen:

Urkundlich ausgefertigt.

A . . . . . , den 10. Mai 1903.

Das Seemannsamt. Kaiserliches Konsulat.

(Siegel.) (Unterschrift des Konsuls.)

#### Anlage 5 zu No. 2.

#### Übersicht über die Behörden der Bundesseestaaten, die für die Vollstreckung von Strafbescheiden der Seemannsämter in Anspruch zu nehmen sind.

| Preufsen                                                                                                                                                         | Mecklen-<br>burg-<br>Schwerin                                            | Oldenburg                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lübeck                               | Hamburg                     | Bremen                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Die König-<br>lichen Regie-<br>rungs-<br>präsidenten,<br>welche die<br>Voll-<br>streckung<br>durch die zu-<br>ständige Be-<br>hörde zu ver-<br>mitteln<br>haben. | behörde des<br>Ortes, an<br>dem der An-<br>geschuldigte<br>sich aufhält. | Für das Gebiet des Herzogtums<br>Oldenburg die Grofeberzoglichen<br>Amter und die Magistrate der<br>Südete I. Klasse in Oldenburg,<br>Varel und Jever; für die Ge-<br>biete der Fürstentiumer Litbeck<br>der Fürstentiumer Litbeck<br>eine Hegierungen in Eutin<br>und Birkenfeld. | Das<br>Polizei-<br>amt in<br>Lübeck. | Die<br>Polizei-<br>behörde. | Die<br>Polizei-<br>direktion |

#### Anlage 6 zu No. 2.

## Verzeichnis der bei dem Kaiserlichen Konsulat in . . . . . im Jahre . . . gemäß § 122 der Seemannsordnung eingeleiteten Untersuchungen.

| Lfd.<br>No. | Vor- und Wohnort<br>oder<br>Zuname Heimat<br>des Angeschuldigten |  | Name Heimats-<br>hafen<br>des Schiffes, welchem der<br>Angeschuldigte angehört |  | Gesetz-<br>liche<br>Strafbe-<br>stimmung | Name<br>usw. des<br>Antrag-<br>stellers |
|-------------|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|-----------------------------------------|
|             |                                                                  |  |                                                                                |  |                                          |                                         |

| Datum            | Inhalt | Die Vollstreckung der<br>Entscheidung |                   | Ob und wann die Verhand-<br>lungen dem Amtsanwalt  | Be-       |  |
|------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------|--|
| der Entscheidung |        | hat begonnen<br>am                    | ist beendet<br>am | oder dem Staatsanwalt fiber-<br>wiesen worden sind | merkungen |  |
|                  |        |                                       |                   |                                                    |           |  |
|                  |        |                                       |                   |                                                    |           |  |

#### Alphabetisches Sachregister.

Abkūraungen: O. A. = Deutsch-Ostafrika; S. W. A. = Deutsch-Südwestafrika; K. = Kamerun; T. = Togo; N. G. = Men-Guines; K. I. = Karolines, Palau und Marianen; M. I. = Marschall-Insein; S. = Samoe; Ch. = Kinstehoo. Die Zahlen bestehens die Seiten.

Alkoholische Getränke, S. W. A. 213. - K. I. 147. Amtsstil 1 Amtswohnungen 27. Anlegegebühren für Schiffe N. G. 154. Arbeiter, N. G. 2, 260.

- K. L. 147. Ausfuhrgegenstände, Anmeldung, T. 71. Ausfuhrzölle in Kionga, O. A. 278. - in Mos. O. A. 279.

Bahnbau-Vorarbeiten, O. A. 141. Barverkehr an den Postschaltern, Ch. 301. Baukouzessionen, Ch. 200 Bedarfsgegenstände, amtliche, Verkauf an Private 179, 228. - Versendung usw. nach Afrika und

Befeuerungs- usw. Gehühren für Häfen Deutsch-Ostafrikas 193 Beglaubigungen, O. A. 112.

Bekanntmachung für Seefahrer, Ch. 308, 310. vom Postamt, Ch. 308, 311.
 Bergwerksahgabe, O. A. 221. Bergweseu, O. A. 35, 47, 56 - in Kiautschou, Ch. 306. Bevölkerungsstatistik, koloniale 162, 173,

Berichterstattung 156

Diener, farbige 136

Chineseneiuwanderung, S. 53.

D. Damaraland-Konzession, S. W. A. 150 Dentsch - Ostafrikanische Gesellschaft, Satzungen 231 Schuldverschreihungen 135, 183.

Dienstanweisung für Notare, Ch. 302 Dienstaufsicht über Notare, Ch. 29 Dienstwohnungen 27, 183 Disziplinarverordnung, N. G. 2

Duala, K., Kopfstener 113, Stadtbezirk 52.

Edelstein-Gewinnung, O. A. 153. Eigentumsübertragung an Grundstücken, O. A. 215. Einfuhrverbot für getragene Kleidungs-

stücke, K. L. 76 N. G. 279 Eingeborenen-Anwerbung und Ausführung,

K. L. 147 - N. G. 260. Eingeborenen-Gerichtsharkeit, S. W. A. 163,

Eingehorenen-Grundstücke, S. W. A. 114. - N. G. 171. Eingeborenen-Kredit, S. W. A. 163, 218. Eingeborenen-Nachlässe, O. A. 212

Einmalige Ausgaben, O. A. 20. Eisenbahutarif, O. A. 64. Eisenhahnverwaltung, Rechnungswesen,

O. A. 219 Elfenbeinhandel, O. A. 47. Enteignung von Grundeigentum 39, 22 Erholungsbedürftige zu Snellaba, K. 74. Etates umeldungen 282.

Ethnographische und naturwissenschaftliche Sammlungen 72.

Feldessteuer, O. A. 221 Festnahmen, vorläufige, O. A. 99 Feuerwehr-Alarmordning, Ch. 292 Frachtfreiheiten auf Gouvernemeutsdampfern, O. A. 63 Freiwillige Feuerwehr Tsingtau, Ch. 298.

Garnisonfeuerlöschordnung, Ch. 295 Gefangeneu - Transport auf Kauffahrteischiffen 189 Gefangenen-Verpflegung und Beschäftigung, O. A. 130

Geistige Geträuke, S. W. A. 51. - K. L. 147. 8. 54.

Genossenschaftsregister, Ch. 308. Geographische Namen, Schreihweise usw.

Gerichtsherrliche usw. Befugnisse, Ch. 310. Gerichtskassenwesen 149, 162. Gewerbebetriehskonzessionen, N. G. 62. Gonvernementsfahrzenge 149 — O. A. 63

- N. G. 165 Gonvernementskrankenhäuser 212. Gouvernementsräte 284. Grundhnchanlegnug, N. G. 46.

 S. 155. Grandbuchhezirke, K. L 154. Grundhuch wesen, S. W. A. 114 -- in Kiantschou, Ch. 29 Güterrechtsregister, Ch. 308.

Hafenanstenerung, Ch. 301. Hafenordunug für Daressalam, O. A. 165 Hafensignale, Ch. 292. Handelsregister, Ch. 308 Handelsstatistik, O A. 76. - N. G. 142. Hasenschonzeit, Ch. 289, 310

Herrenloses Land, S. W. A. 114. -- N. G. 171. Hinterlader, Überlassung an Eingeborene,

O. A. 259. Holzschlaggehühren, O. A. 141. Hundesperre, Ch. 291, 307.

Inventarkontrolle amtlicher Expeditionen 61

J.

lagd in den Reservaten, O. A. 259. Jagdschutzverordning, S. W. A. 2 - O. A. 122, 126, 127, 129, 261

Karawanen, Haftbarkeit usw., O. A. 162 Kassengelder und Schlüssel, Aufbewahrung, O. A. 69

Kassenwesen, O. A. 219, 220 Kommunalverbände Rnfiyi und Morogoro, O. A. 73

Konsularische Befugnisse der Schatzgehiets-Behörden 214. Konzessionen, O. A. 30, 153, 285

- S. W. A. 150 - M. L 55

Kopfsteuer, K. 113 Kriegsjahr Anrechnung 182.

Ladenschlufs, S. 116. Ladung Eingeborener, N. G. 230 Land- und Titelkommission, S. Ernennung 48; Instruktiou 48

Landerwerb, N. G. 171.

Landesangehörigkeit, deutsch-ostafrikanische Landkommission, K. 219.

S. 48 Lantanapflanzen, S. 47. Lenchtfener, Ch. 209

Lieferung amtlich bestellter Gegenstände 198. Löhnnng usw. farbiger Diener 136

Marktwesen in Bagamoyo, O. A. 180.

- In Daressalam, O. A. 280. - in Kilwa, O. A. in Lindi, O. A. 10

- in Morogoro, O. A - in Pangani, O. A. 133 iu Rnfivi, O. A. 187 - in Tahora, O. A. 8

in Tanga, O. A. 158 in Ujiji, O. A. 156. in Wilhelmsthal, O. A. 228.

Maulkorhzwang, Ch. 30 Meldepflicht Nichteingehorener, O. A. 218. Militär-Uhnngen bei den Schntztruppen Mineraliengewinning, O. A. 30, 153, 285

S. W. A. 150 Münzwesen in Ostafrika 283

N.

Nachlafsstener, O. A. 212 Natnrwissenschaftliche Sammlungen 72. Nehelsigualstationen, Ch. 306 Nordwestkamerun-Gesellschaft 261

Ohergericht für Kamerun und Togo 278. Organisatorische Bestimmungen Schutztruppen, Deckblätter 119. Otavigesellschaft, Satzungsänderung 151.

Pangani-Gesellschaft 172 Pafswesen, O. A. 134. Pesastücke, Umwechselu, O. A. 172. Polizei-Strafverfügungen, S. 114. — K. 221.

Polizeiverordnung für Duala, K. 52 Privatgrandstücke, K. L. 28 Prozefs- oder Zustellungsbevollmächtigte,

Quarantane, K. 37.

N. G. 100

Rechuungen- und Kassenbücher- usw. Vernichtung 117 Rechnungswesen 219. Rechtsanwaltsgebühren, S. 73.

Rechtschreihung, dentsche, 36, 197. Rechtsstreitigkeiten, S. W. A. 163, 218. Regierungsdampfer "Seestern", N. G. 165. Routenlisten, O. A. 194.

#### .

Sanstorinm Snelluba, K. 74 Schaußgeweben new, K. J. 11L Schiffsabgaben, N. G. 153 Schiffs-Geomheitskontrolle, K. 37. Schlachthanszwang in Daressalam, O. A. 281. Schreih- nnd Sprechweise geographischer Namen 191.

Schnidverschreihungen der Deutsen Ostafrikanischen Gesellschaft 135.
Schufrscheinigehür, O. A. 221.
Schutzpscheinigbung, D. Schutzpscheinigbung, D. Schutzpscheinigbung, D. Schlätzer 119.
Seemannsämter, Strafverfahren 214, 315, 317.
Seemannsämter, Strafverfahren 214, 315, 317.
Seemannsämter, Strafverfahren 216, 316.
Seesbildfäregister, Ch. 208.

Spirituosen, S. W. A. 213. — K. I. 147. — S. 54.

Sprengstoffe, O. A. 50. Statistik: Bevölkerung 162, 173. — Handel, O. A. 76.

-- N. G. 142. - Vieh, O. A. 261. Steingewinnung, Ch. 289.

#### T.

Telephou- und Telegraphenanlagen, K. 64. Togogesellschaft zn Berlin <u>67</u>. Tropendiensttauglichkeit <u>2</u>.

#### ĮĬ,

Umzugskosten 224. Usamharshahn, Bahnordnung, O. A. 101. — Tarif 64. Usinja Goldsyndikat 285.

#### v.

Verkauf amtlieher Gegenstände an Private 179, 228. Vermessungsgebühren, N. G. 148. Vermessungswesen, S. W. A. 114.

— S. 222. Verordunngs- usw. Rechte der Behörden in Afrika und Sädsee 214. Verordunngsrecht, Übertragung, S. W. A. 259. Verpflegungsvorschriften, O. A. 12. Verwaltung der Marschall-, Brown- und Providence-Inseln, M. I. 55.

Frovidence-Insein, M. J. 55. Viehbestandsnachweis, O. A. 261. Viehpfändung, K. 220. Viehseuchenverhütung, O. A. 262. Vorladnungen an Eingeborene, N. G. 230.

#### w

Waffenhandel, O. A. 259. Wanderhandel mit Bäumen und Sträuehern, Ch. 292. Wehrpflicht, Ch. 369. Westafrikanische Haudelsgesellschaft in

Hamburg 238. Wohnungen für Beamte 183.

#### Z.

Zeitbestimmung, Ch. 221.
Zollamthekantmehnig, Ch. 289, 310.
Zollamthekantmehnig, Ch. 289, 310.
Zollamtoriantmehnig, O.A. 137.
Zolla im östlichen Kongohecken, Aufserkriteten I.
Zollniederlagen naw., S.W.A. 24.
Zollreordinnig, S.W.A. 12, 61, 79, 136, 213.
— für O.A. 134, 244, 262, 278, 279.
Zollween in Kamerun und Togo 29.

Zündholz Einfuhrzoll, S. W. A. 135.



.

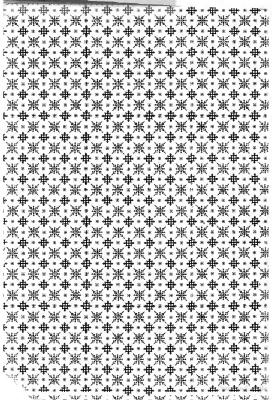

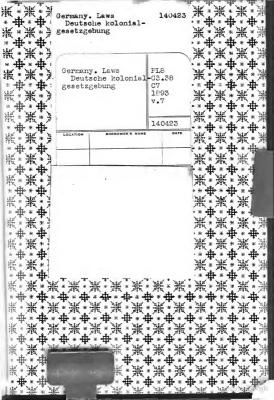

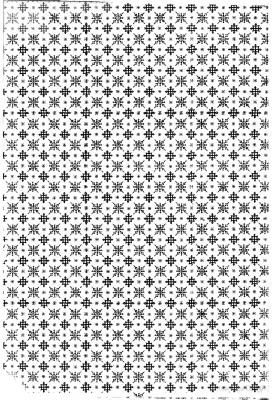





# 3 5112 103 731 750